

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

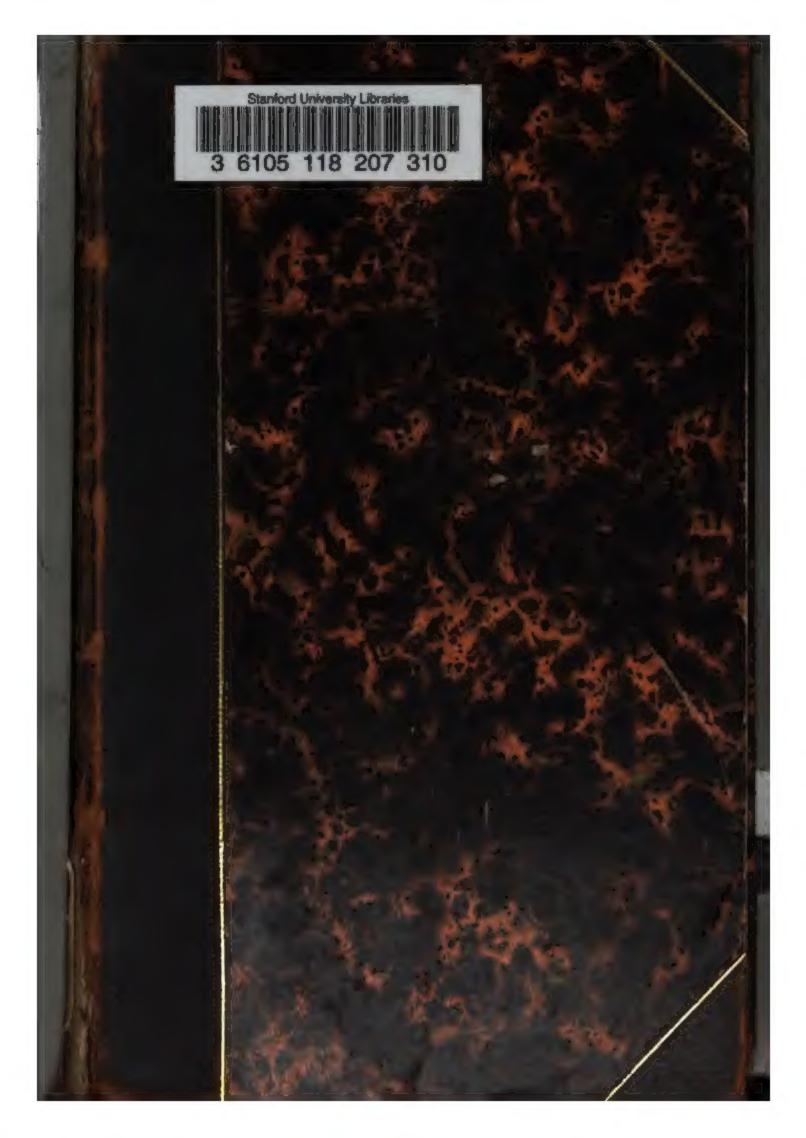



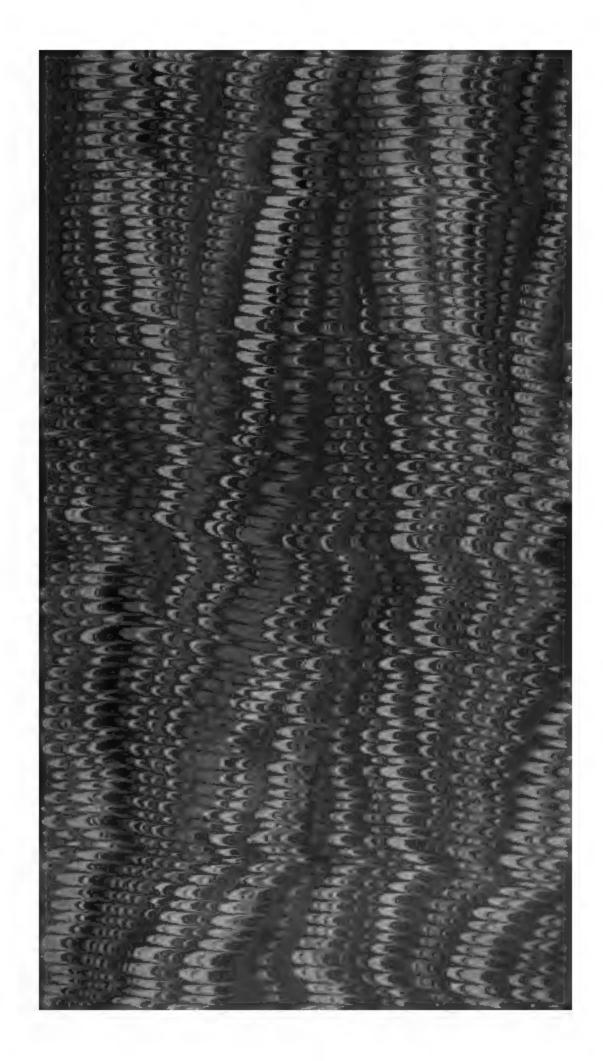

1.20-21

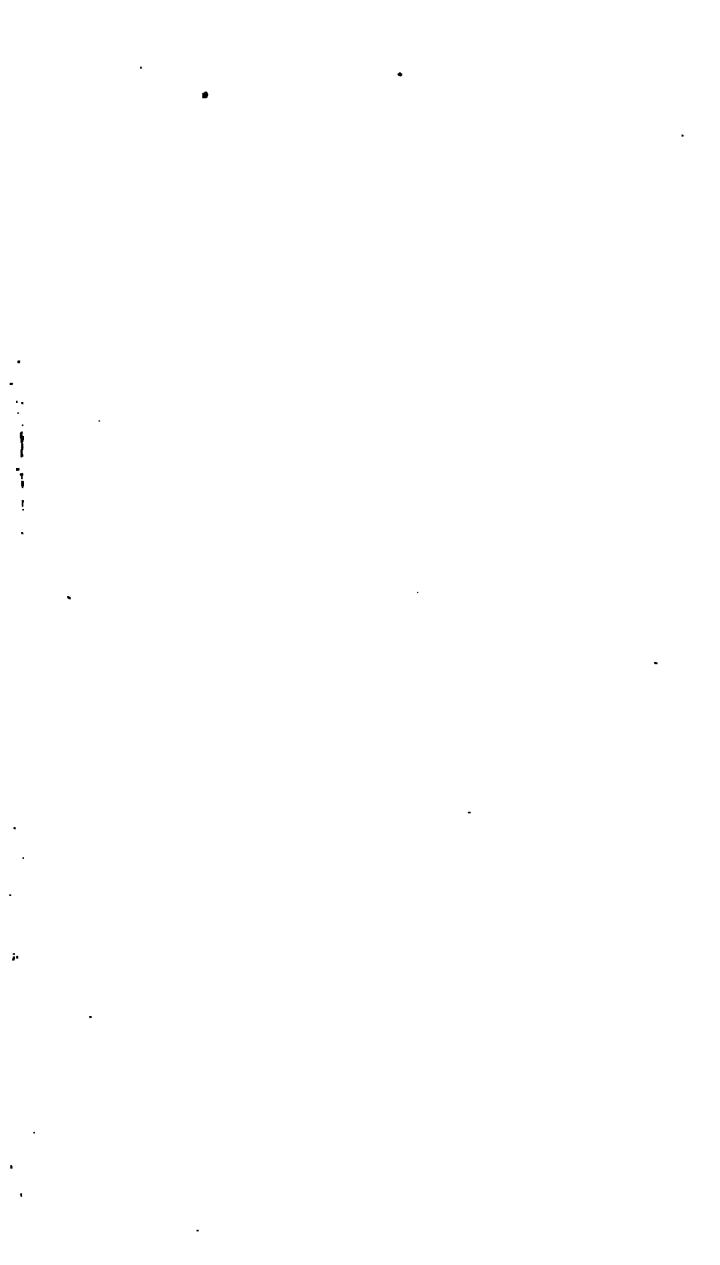

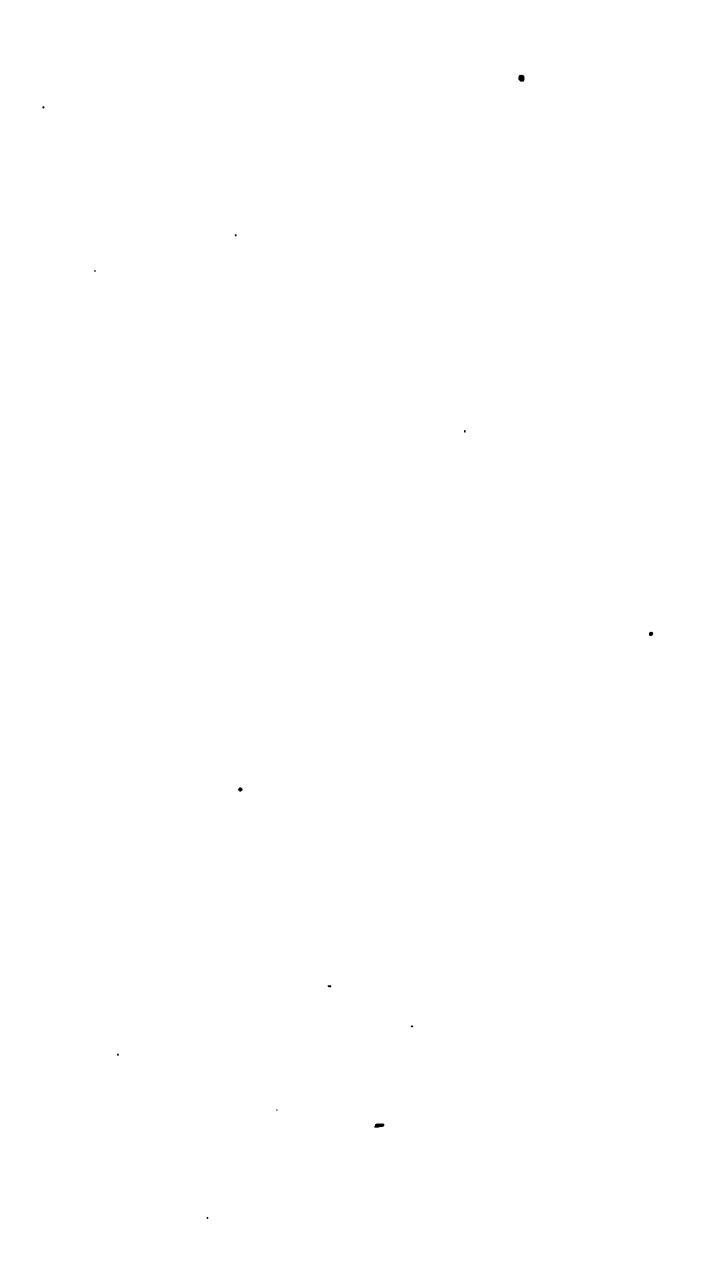

ı

.

.

### Geschichte

der

# dentschen Höfe

feit ber

Reformation

nod

Dr. Ednard Dehfe.

20r Band.

Dritte Abtheilung:

Geschichte der Bofe

des Hauses Braunschweig in Deutschland und England.

Dritter Theil.

Damburg.

Hoffmann und Campe.
1853.



## Geschichte der göse

bes

# Hauses Brannschweig

in Deutschland und England.

Die Hofhaltungen

zu

## Hannover, Sondon und Braunschweig

nog

Dr. Eduard Dehfe.

Dritter Theil.

gamburg.

Poffmannund Campe.
1853.

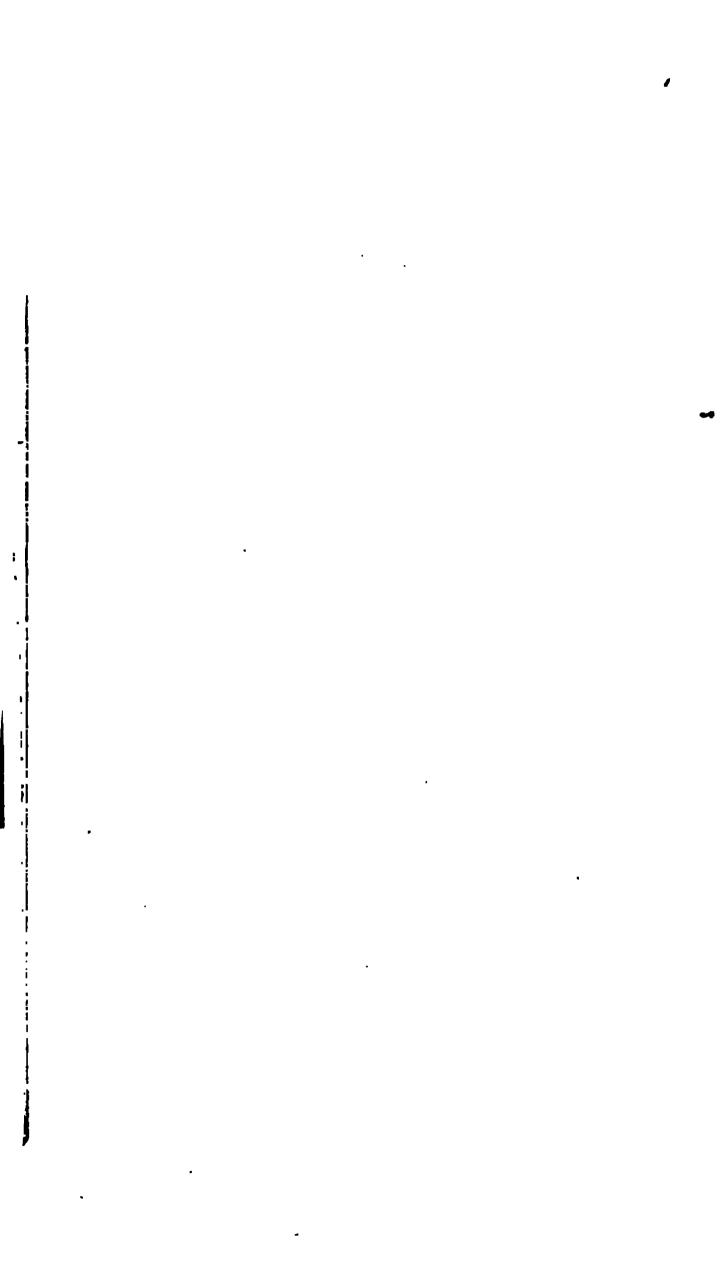

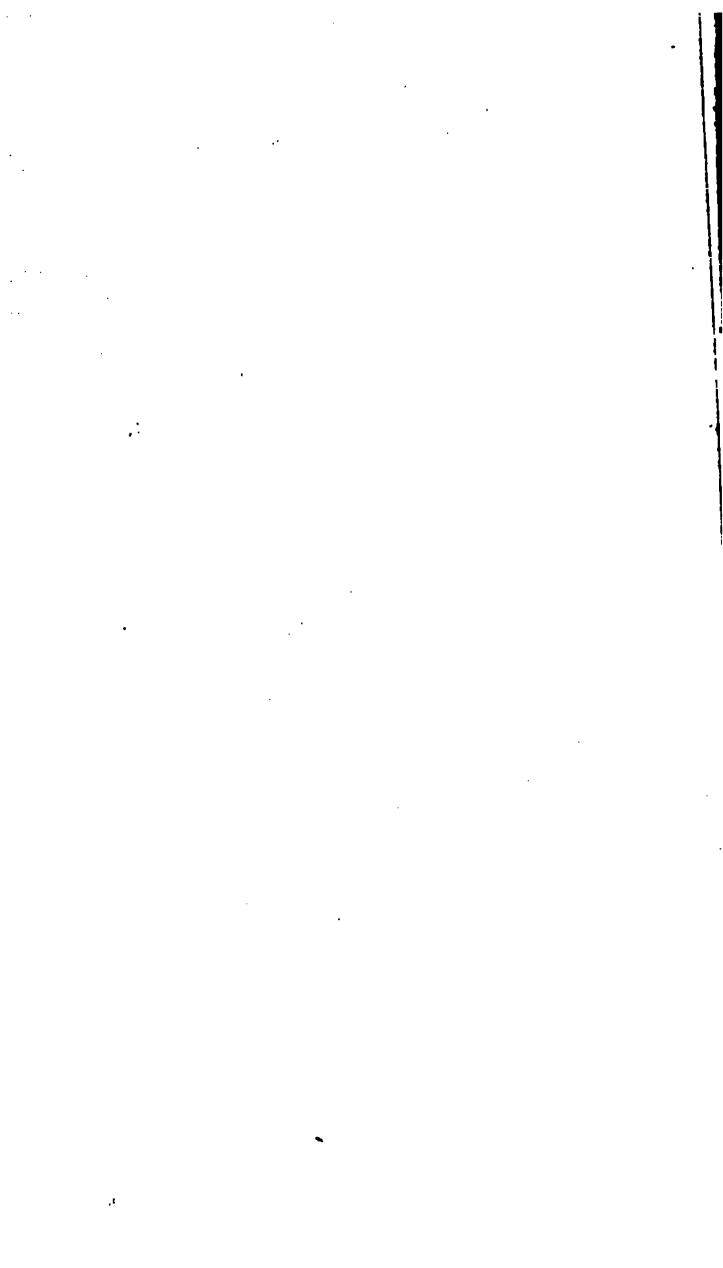

### Geschichte

ber

# dentschen Höfe

seit ber

Reformation

nod

Dr. Ednard Dehfe.

20r Band.

Dritte Abtheilung:

Beschichte der Bofe

des Hauses Braunschweig in Deutschland und England.

Dritter Theil.

Damburg.

hoffmann und Campe.

1853.

## Geschichte der göse

bes

# Hauses Brannschweig

in Deutschland und England.

Die Hofhaltungen

zu

## Hannover, Sondon und Braunschweig

non

Dr. Eduard Dehfe.

Dritter Theil.

Bamburg.

Possmann und Campe.
1853.



# 



#### Inhalt.

|            |                                                                                                            | Seite |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bei        | org IV., gestorben 1830.                                                                                   |       |
| 1.         | Seine Jugend Florizel und Perdita=Robinson.<br>Mrs. Fixherbert und Laby Jersey                             | 3     |
| 2.         |                                                                                                            | U     |
|            | Tagebuche bes Lord Malmesbury                                                                              | 22    |
| 3.         |                                                                                                            |       |
|            |                                                                                                            | 67    |
|            | ningham                                                                                                    | 0/    |
| 4.         | mit Leopold von Coburg und ihr Tob. Hoftagebuch                                                            |       |
|            | vom Jahre 1816, bem Jahre ber Heirath                                                                      | 104   |
| <b>5</b> . | Reise der Prinzessin Caroline von Wales nach Italien.<br>Der Conrier Bergami. Der Scheidungsprozes und der |       |
| •          | Tob ber Königin Caroline                                                                                   | 196   |
| Ů.         | Lette Tage König Georg's IV. Die Ministerien Can:                                                          |       |
| _          | ning und Wellington                                                                                        | 224   |
| 7.         | Hof: Etat König Georg's III. und bes Pring: Re=                                                            |       |
|            | genten im Jahre 1818                                                                                       | 247   |
| Wil        | liam IV. 1830—1837.                                                                                        |       |
| 1.         | Die Reformbill. Die Königin Abelheib von Meinin=                                                           |       |
|            | gen. Chateaubriand und Budler über bie englischen                                                          |       |
|            | Sitten. Erotisches Abenteuer bes ehrenwerthen Ralph                                                        |       |
|            | Abercromby                                                                                                 | 261   |
| 2.         | Die Familie König William's IV                                                                             | 270   |

|                                                                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hannover in den Jahren 1763—1836.                                                                                               |       |
| Die französische Revolutionskriegs: und die westphälische Periode. Ministerium Minster und die Trennung Han: novers von England | 277   |
| Ernst August, König von Hannover, 1837—1851.                                                                                    |       |
| 1. Die Halsabschneibegeschichte. Die Prinzessin von                                                                             |       |
| Solm 6. Ministerium Schele. Cabinetsrath Falce. 2. Hof=, Staats= und Militair=Etat und diplomatisches Corps                     | 307   |
| vor bem Sturmjahre 1848                                                                                                         | 323   |
| Nachtrag zur Hofgeschichte unter Georg III.                                                                                     |       |
| Lonboner Hof= und Stabtzustände in ben Jahren 1770-                                                                             |       |
| 1775 aus ben Briefen Lichtenberg's                                                                                              | 339   |

#### Der Hof

bes Prinz=Regenten und Königs

Georg IV.,

geftorben 1830.



# 6 e o x g 4V. bis 1830.

1. Seine Augend. Florizel und Perdita = Pobinson. Mrs. Sigherhert und Laby Jersen.

Diesenigen, die Georg III. eine glorreiche Resgierung geweissagt hatten, weil er am Jahrestage des Sieges bei Azincopirt zum Throne gelangte, erklärten es gleichfalls für ein heilbringendes Zeichen, daß der Thronfolger gerade an dem Tage geboren ward, an dem dereinst vor achtundvierzig Jahren das Haus Braunschweig zur Krone Großbritanniens gelangt war: Georg IV. erblickte am 12. August 1762 das Licht der Welt.

Der hocherfreute Bater schenkte der Person, die ihm zuerst die Glücksnachricht brachte, eine Banknote von 500 Pfund. Darauf erfolgte, ehe der Prinz noch zwölf Tage alt war, eine Bekanntmachung vom Hofe, daß an den gewöhnlichen Courtagen im Palaste von St. James derselbe von ein bis drei Uhr öffent-lich zu sehen sein solle. Eine große Anzahl von Da-

men strömte an den Hof: für Backwerk murde alltägelich vierzig Phund Sterling ausgegeben und noch weit mehr sür Wein. Alle Personen von Stande wurden zugelässen, sie erhielten nur die Weisung, so leise als möglich aufzutreten und den kleinen Prinzen nicht anzurühren: zu größerer Sicherheit und damit die Neuzgierigen nicht zu nahe kommen konnten, war ein chie nesisches Gehege im Zimmer angebracht worden.

Am 17. August ward der Reugeborne unter dem großen Reichsstegel zum Prinzen von Wales ernannt und am 18. September war die Tause. Drei Jahre alt erschien Georg IV. schon öffentlich und empfing eine Abresse der Gesellschaft der Alt-Briten, eines Wohlsthätigkeitsvereins, der ihn bat, das Patronat zu übersnehmen. Sehr verschieden von seinem in früher Jugend so schwichternen Vater erwiederte der dreisährige Prinz ganz vernehmlich: "Gentlemen! Ich danke Ihnen für diesen Beweis Ihrer Loyalität gegen den König und wünsche Ihrer Wohlthätigkeit guten Fortgang." Kurz darauf, zu Weihnacht 1765, erhielt er den Hosenbandorden.

Ueber die Erziehung äußert Horace Walpole:
"Durch die große Eifersucht, die der Vater gegen den Sohn hatte, ward der Prinz, sowohl was Moralität als was Ausdrucksweise betrifft, sunglaublich vernach= lässigt und er kam aus dem angeblichen Tempel der Reinheit, dem Palaste der Königin\*), in dem er in

<sup>\*)</sup> Buckingham=Palast, die jezige Residenz der Königin Victoria, war, wie erwähnt, gleich am Ansange der Regierung Georg's III. für die Königin Charlotte gekaust worden: später ward er umgebaut in den Jahren 1825—1830

der strengsten Zuruckgezogenheit hatte leben muffen, hervor, wie wenn er in einer Kellerschenke erzogen wors den wäre. Bei seiner Erziehung waren lediglich zwei Hauptpunkte berücksichtigt worden. Erstens sollte er nur jemand anvertraut werden, der sich geschmeidig sügte und nichts bedeutete. Und zweitens sollte ihm geziemende Vorliebe für die königliche Sewalt eingeprägt, d. h. er sollte der Sclave seines Vaters und der Thrann seines Volks werden. Die Wahl seiner Hosmeister paste ganz zu diesem Plane."

"Das feierliche Schattenbild eines Sofmeifters ließ ber König burch Lord Holderness vorstellen: er bankte feine Beforberung feiner Bebeutungelofigkeit und seiner Frau, die Hofdame der Königin mar. Lehreramt erhielt Dr. Martham, Borfteber ber Beftminfterschule, ein aus ber echten Pflangftatte bes Despotismus, dem Christ-church-College zu Oxford bervorgegangener Mann. \*) Die Stelle eines Unterhofmeisters erhielt herr Lconard Smelt, ein Mann, dessen treffliche Eigenschaften, abgesehen von seinem Umte, in Undenken gehalten zu werden verdienen. war der jungere Sohn eines Gentlemans in Yorkshire und bekleidete eine Stelle beim Beugamte, Die er nieberlegte, als er fah, baf feine Vorgesetten die Vorftel= lungen nicht beachteten, welche er ihnen über bie ba= felbst herrschenden Digbrauche machte. Er verliebte

in die jetige Gestalt von John Nash, bem berühmten Archistesten ber Umgebungen von Regents Park.

<sup>\*)</sup> Er ward nachher Erzbischof von Dork und farb 1807.

fich in die Richte bes Generals Gneft ifi Schottlanb, entfernte sich aber voll vort, unt ihr auszuwelchen, ba feine Wettet Hicht hintelchten, um fie zu erhalten. Eine anbete fange Dame, Erbin eines großen Ber-Hibyetts, verliebte sich in ihn und etlangte vie Ginwilligung ihres Vaters, bebot file Herrn Smelt ihte Betbenschaft entbeckie. Er hatte babon fo wenig eine Ahnung gehabt, baß er bot llebettaschung und Bes frubnig ohnmächtig wurde, als ihm ber Bater bie Sant feiner Tochter atttrug. Smelt gestand, bag et titht tithr frei fei, fchlitg bie Hand ber Dame aus und thtfetilte fich abermals. Rurg barauf ftarb fein Bater. Er hatte seinen altesten Sohn enterst, der ihn belelbigt hafte und Leonard sein ganzes Bermögen vermacht. Ber eiste Schritt biefes wurdigen jungen Mannes idar, daß er feine Gellebte, Dig Gueft, heirathete; det zivelte, baf er fein halbes Bermögen auf bie Rintbet feines Brubers übertrug. 3m bffentlichen Leben Befolgie et eben so eble Grundfätzt, wie als Ptivat-Main, et mar ber Verfaffung feines Baterlandes ftditos haft ergeben. Da er ein Nachbar von Lott Golber= nebe ibar, so führte ihn dieser ein und et fant trot feiner patriotischen Befinnungen Aufnahme. Bunachft ibutb er bei Gr. Maseftat als Unterlehrer ves Thron= folgere eingeführt. Es mare ein Glud für biefen gewefen, wenn er teinen anbern Sofnteifter gehabt obet wenigstens sonst niemand auf seine Sittlichkeit und seine die Regierung betreffenben Ansichten eingewirft hatte. Allein Berr Sittelt batte weber die Befugniß; felfien Bögling aber bie Stanteangelegenbeiten zu unterrichten, noch auch vielleicht Scharffinn genug, um die hinderkstigen Entwürfe seiner Antisgenoffen zu vurchtrugen, denn er kannte die Wels und ihre Betverbenheit gar nicht. Die viente Person, die dem Abronfolger als Unterlehrer beigeordnes wurde, war Mr. Jacksen, ein junger, talentwöser Mann, welcher von Lavy Charlotte Finch ampsehlen wurde, welche Hosneistein der Kinder ves Königs war.

Der Prinz köndigte in seiner kuhosten Jugens sich schwe durch einen höchst lebhaften Geist an. Roch als kleiner Knabe hatte er einmal in seines Waters Jimmer bedeutent gelärmt und vieser hatte ihn wiederstelt aus der Thür herausbefördett. Zuletzt kam der kleine Prinz wieder, stedte seinen Kopf nochmals in die Thür und schrie laut hinein: "Wilkest und die Freiheit!"

Als der Prinz von Wakes vierzehn Jahre alt war, trat Lord Bruee an des Grafen Folderness Stelle. Die Memoiren l'Loyd's, die 1830 in Lonston heraustamen, berichten, vaß dieser Herr, "obschon für seinen Nang ziemlich unterrichtet, bennoch nicht die ihm als Oberausseher ver prinzlichen Studien nöschige elassische Bildung besessen habe." Georg wat enthusiasisch für Homer eingenommen und machte, als eben bamals Wood's bekanntes Werk über vas Originalgenie dieses großen Dichters erschienen war, seinen Gouverneur auf die Genauigkeit der homerischen Geographie ausmerksam. Lord Bruce hatte mehr aus Artigkeit als aus Kenntniß des Gegenstandes nichts dagegen einzuwenden. Rux bei einer Gelegenheit wagte

per Lord eine Meinung zu geben und eine Stelle anzuführen. Der Prinz bezweiselte beren Genauigkeit und machte ihn auf grobe Fehler in der Aussprache aufmerksam. Die angerusene competente Auctorität gab dem Prinzen Recht und der Lord wurde so sehr ein Gegenstand des Spottes, daß er es für gerathener hielt, seine Stelle niederzulegen. Als Entschädigung dafür erhielt er den Titel eines Grafen von Ailesbury und später die Stellen eines Kammerherrn und Schatzmeisters der Königin. Der Herzog von Monztagu ward nun Oberhofmeister.

Im Jahre 1780 ward der Prinz von Wales mündig, aber er büßte seinen Lieblingsbruder Eduard von York ein, der nach dem Continent damals reiste, nach Hannover.

Von jest an faßte der Prinz eine merkwürdige Zuneigung zu seinem Oheim, dem durch den Chebruch und die Correspondenz mit der jungen Ladh Groß-venor und seine Heirath mit der Schwester des bestüchtigten Obristen Luterell bekannten Herzog von Cumberland, der erst 1790 starb. Dieser fand ein großes Vergnügen an seinem Nessen und verleitete ihn, "jedoch ohne böse Absicht," sagt 1Lond, "zussehr verdächtigen Vergnügungen." Ein Vorfall dieser Art trug sich wenige Wochen nachher zu, als der Prinz majorenn geworden war. Beide wurden von Lord Chestersield") zu der in seinem Hause zu

<sup>\*)</sup> Der Erbe des berühmten Lord Chesterfield, ein Seitenverwandter; er war königlicher Stallmeister und starb 1789, erst vierundvierzig Jahre alt.

· Blackheath bei London \*) ftattfindenden Unterhaltung eingeladen. Die Gesellschaft beftand aus lauter Lebemannern. Der Becher ging rafch im Rreife umber und bald fanden tragi - fomische Scenen ftatt. Unter anbern Tollheiten ließ Einer aus ber Gesellschaft, als man eben aufbrechen wollte, einen großen Bullenbeißer los, ber aus Furcht vor Unglud gewöhnlich angebunben mar. Dieser, ba er seine Freiheit fühlte, fiel einen Bebienten an, bem er auf eine fürchterliche Art ben rechten Urm zerfleischte. Dann sprang bas Thier auf ein Pferd zu und ermurgte es beinahe, fo bag baburch Alles in die größte Verwirrung gerieth. Der Berr vom Sause, vom Wein erhipt, befahl einen Rreis zu schließen und griff ben hund an; aber ber Bullen= beißer stellte fich zur Wehre, jo bag Viele ihre Verwegenheit bedauerten. Bu Ende bes Rampfes glitt der edle Wirth mehrere Stufen hinab und zerschmet= terte sich beinahe ben Sirnschädel. Da ber Rampf zu Ende war, fprang ber junge Pring in feinen Wagen, und sogleich in Schlaf fallend, überließ er seinem Dheim die Bügel, ber ihn gesund nach Sause brachte.

Der König, als er von diesem Gelage hörte, tas delte zwar den Herzog von Cumberland wegen seiner Unvorsichtigkeit, allein die Zurechtweisung ging für diesen verloren, da er seine Versprechungen vergaß, sobald er sie gemacht hatte.

In demselben Jahre, mo der Pring majorenn

<sup>\*)</sup> Derselbe Ort, wo ber große Lord Chesterfield in ber Einsamfeit seine Werke niedergeschrieben hatte.

warb, 1780, fing auch feine Befanntichaft mit Dary Robinfon an, die großes Anffehen erregte. Dame, Tochtet des in America gebornen und als Schiffscapitain in russischen Diensten 1786 gestorbenen Darby, war 1773 mit funfzehn Jahren an einen Abvocatenschreiber verheirathet worden. Beive hatten kein Bermögen, Robinson kam ins Gefängniß. Mary nahm nun gut Bebet ihre Buflucht und fand auf biefe Weise bei ber Bergogin von Devonfhire, bet fcb= nen Georgiann Spencer, "ber Königin ber Move," Eingung; durch beren Betmittlung erhielt fie ein Engagenent beim Durhlanetheater, bas damals unter ber Leitung von ihrem Freund Sheridan fanb. Gine folche Begunftigung und ihre eignen perfonlichen Reize verschafften ihr bald bie Gunft bes Bublicums. Bre Sauptrolle war die ber Perdita im Wintermährchen von Shakespeare und als solche gewann fte die Bewunderung bes Pringen von Bales. Berühmte Charles Fox und Kord Malden, Sohn bes Grafen Effex, brachten Perbita und Florizet (fo nannte man ben Ptingen) zusammen.

Der Anfang ver ächt englisch romantisch eingeleiteten Liaison war ein Brief, den Lord Malven Aberbrachte: er enthielt, wie Perdita selbst in ihren Memoiren schreibt, nur einige sehr expressive Zeilen und war unterzeichnet: "Florizel." Darauf begann ein Brieswechsel, der mehrere Monate dauerte, der Prinz überschickte sein Miniatur-Portrait mit den Worten auf einer Seite: "Je ne change qu'en mourant" und auf der andern: "Unalterable to my Perdita trough lise"

(Unverähretlich für meine Perdita, lebenstänglich). Endlich folgte int Sommer 1780 ein Rendezvous bei Divitoschein beim ulten Balaft Keit, wie bamals bet Pting son Wales mit ftinth Btubet, bem Bergog bon Pott wohnte. Petvita billitte mit malben auf der Theilifeinsel zwischen Kem und Brentfoth. Ein Wint mit bem Saschentuche Florizel's Bill anbern Ufer ward gegeben; Perdita flieg mit bem Bord iffe Boot und erschien vor ben Gifengittern von Rem. Die beiben Prinzen gingen in bet Avenue außerbalb fpagieren, fie trafen mit ben Belandeten gufam= Men, aber die Busammenkunft bauerte nur wenige Dimuten, weil Geräusch vom Schloffe her Florizel eine Uebetraschung befürchten ließ. Darauf folgten abet öftere und langere nächtliche Bromenaben, benen bet Pring von Dorf und kord Malden Ehren halbet Beimohnten. Florizel fang mit Perbita in ben schonen englischen Sommernächten. Gie verließ bas Theater, er ftellte ihr bafüt zum Etfan eine Berichreibung übet 20,000 Pfb. aus, zahlbar nach feiner Mündigwerdung; th warb the the Cork-Street, Burlington-Gardens, wo Huchhte nach ihrer Schridung die Gräfin Derby") wehnte, ein hetrliches Einbliffement eingerichtet. Ronig gab bent Britigen feihren bartetn Beinamen den eines leichifinnigen Rnaben; minder gnädig truthtete er biejenigen, Die, um fich einen Ginfluß auf ben Bringen gu vetfchaffen, tein Bebenten trugen, feine Reigung zum Bergnügen zu befriedigen.

<sup>\*)</sup> Großmuttet bes jehigen Ptemiers.

Des Prinzen Verhältniß mit Mrs. Robinson bauerte aber nur bis 1751, bann mard es fo expressiv, wie es angefangen batte, burch einen Brief Gr. Rönigl. Sobeit aus Wintfor abgebrochen, beffen lette Worte lauteten: "we must meet no more," (wir muffen uns nicht mehr begegnen). Perdita überraschte ihn nun mit einem Nachtbesuche in Windsor, wo fie aut ber Landstraße noch bazu nur bie Schnelligkeit ber ihren Phaeton führenden Pferde einem Stragenrauber entging; ber Pring, der sie kurz vorher noch auf einer Jagd in Windfor, in Den Theatern und bei ben Mevuen ausgezeichnet batte, verweigerte fle zu feben. Darauf fam zwar noch eine Aussprache, sogar ein Rendezvous in Clargeoftreet in Lord Malden's Wohnung, aber am nächsten Tage nach Diesem Rendezvous hörte Se. Königl. Sobeit auf Florizel zu fein: er fannte Perdita bei einer Begegnung in hyde-Park nicht mehr. Die Trennung erfolgte mahrscheinlich wegen ihrer Bu= neigung zu einem der Vertrauten des Prinzen, bem Oberft Tarleton, mit bem bas Berhaltnig fechzebn Jahre gedauert hat; er begleitete fie auf den Con-Der Pring gab ihr eine Jahrebrente von 500 Pfo., wovon 250 Pfo. nach ihrem Tode auf ihre mit Robinson erzeugte Tochter fallen sollten. Sie ging noch 1781 nach Paris, wo sie als "belle Anglaise" Furore machte, fehrte aber 1787 in ibr Baterland gurud, schrieb Bücher und ftarb zu Windsor 1800, nur zweiundvierzig Jahre alt.

Damals, als der Prinz mit achtzehn Jahren 1780 zur Mündigkeit gelangte, war er einer ber liebens= murbigften Fürften Europas. Er war einer ber schönften Manner bes Konigreiche, groß und mohlgemachfen, vom ausgesuchteften Geschmad und eleganten, gewandten, einnehmenden Manieren. Er fannte die Rlaffifer und bie englischen Schriftsteller, er verstand sich geläufig in ber frangofischen, beutschen und italienischen Sprache zu unterhalten. Nächst ben schönen Wiffenschaften hatte er auch bedeutende Fortschritte in der Vocal= und Inftrumentalmufit gemacht, er spielte vortrefflich Bioline. Seinen feinen Geschmad und sein correctes Urtheil bat Niemand in Abrede gestellt. Diese Bollfommenheiten machten tim fo ftarfer fich geltenb, ale ber Pring, wie gefagt, ben Borzug einer ichonen Geftalt bamit verbanb. Ein ausbrudevolles Beficht, bas gebilbetfte und feinfte Benehmen ftand mit Burbe, mit Guld und Berablaffung, mit einer bezaubernben Liebensmurbigfeit feines ganzen Wefens in einer folden Verbindung, daß ihm Niemand widerfteben fonnte, daß felbft bes Sabels Stimme verftummte, daß bie Unzufriedenheit, wenn fie über Einzelnes laut ward, na= mentlich über seine Neigung zum Bechen, fich in Bewunderung über die Totalerscheinung auflöfte. fachlich fühlte er fich zu ben Mannern bingezogen, bie in dem letten amerikanischen Kriege die Opposition geführt hatten, in ihrem Lande die hochfte Bopularitat, und in Europa die größte Achtung besagen, zu ben geistvollen Lebemännern Fox und Sheridan und zu Burke. Namentlich war For sein Spezial und er stellte fich offen mit ihm in die Reihen ber Opposition. Als im Jahre 1784 der sechswöchentliche Wahlfampf im Westminster = Viertel vor sich ging, wo Fox als

Whig. Candidat gegen ben Toxy. Kompidaten Loxy Hood auftrat, ließ sich per König jeden Lag die Resultate des Poll, der Wahlurne bringen und ex die Resultate des Poll, der Wahlurne bringen und ex drusse in den Listen der Stimmen sür Fox. Eine brusse in den Listen der Stimmen sür Fox. Eine ban Wales start berauset dar, auf der einen Seite debalten von Fox, auf der andern von Sox, auf der andern von Sox, einem Mouse, einem glübenden Freund pon Kox, einem Michten deine Rapfinstellichte, der durch seinen Kahlsopf und seine Rapfinsteleidung sich ausglichten für hor Stimmenden pffenes Haus hielt.

Pahere Freynde und Habitue's des Pringen in dem ihm zu seinem Hosbalte angewiesenen Coritour palaste \*) waren außer Kox, Sheridan und Burke, den Hexzogen von Devonshire und Portland, dem Grafen Fiswilliam u. s. w. mehrere Offiziere. Dabin gehörte der in der Liaison mit Mary Robinson genannte Obrist, später General Tarleton, ein Lordmanors-Sohn von Liverpool, der für die Barre bestimmt war, aber sich eine Stelle in der königlichen Dragonergarde gekauft, seine Sporen im amerikanischen

Dieser Balast auf Pall-Mall, WaterloosPlace gegensüber, ist, als Georg IV. König ward, niedergerissen worden; die königliche Wohnung ward damals der von Nash umgesbaute Buckingham-Palace. An der Stelle des CarltonsPasiastes steht jest Carlton-House-Terrace, eine Reihe von Häussern, wo mehrere Lords, z. B. der Perzog von Leinster, Graf Pembroke und auch der preußische Sesandte, Hexr Bunsen, ihre Wohnungen haben.

Ariege perdient, als Commandant einer Alpantgardepatrouille den General Lee zum Gefangenen gemacht und einen graßen Theil feiner rechten Sand in einem Befechte mit ben Mepublifanern eingebüßt hatte: er faß fpater lange Beit im Unterhaufe und ftarb 1833, Werner gehörten zu den Georg IV. befreundeten Offigieren: der in ber Berdita-Liaifon ebenfalls fchon genennte Lord Malden, fpager Graf Effer, Commandant der Westminster-Freiwilligen im frangösischen Mevolutionsfriege, der Obrift St. Leger und besons ders Lord Rambon, alteffer Sohn Des grländischen Grafen Mpira, ber spiter Mgrquis ppn Saftings und in den Jahren 1814 bis 1823 ber berühmte Generalgonverneur pon Indien mard, unter dem dem Marattenreich ein Ende gemacht wurde. Er mar es, der dem Prinzen in seinen Zerwürfnissen mit dem Pater als Wermittler biente: noch 1805 brachte er eine Aussähnung zu Stande. Ein andermeiter bamaliger Habitue in Cantonpalast war: Lord Hugh Seymour, einer ber jungeren Brüder bes Oberkammerherrn am Hofe Georg's III., des Grafen und aulest Marquis von Beriford, beffen ichone Schwiegertochter, die Gemahlin des ältesten Sohnes, der später ebenfalls Oberkammerer bei Georg III. murde, in der Beit, wo Georg IV. Prinz-Regent war, eine außerordentliche Rolle am Hofe spielte - ich komme darguf zurud. Hugh Seymour, der Oheim dieser schönen Dame, später Amiral, war bamals Maître de la garderobe in dem Haushalte des Prinzen. Endlich mar noch der unter bem Namen Jack Payne in

London mohlbekannte geistreiche Contreadmiral in der Intimität des Prinzen.

Demnachft verfehrte er mit bem gesammten Schwarm junger und alter Lebemanner, von George Selwyn und Wilkes herunter bis auf bie jungften Recruten dieser Classe. Diese gescheiten Leute blieben ihm feine Antwort schuldig. Im Jahre 1783 und 1784 ging bas Unterhaus wiederholt ben König an, Bitt und fein Ministerium zu entfernen. Täglich ging beshalb eine Abreffe an ben König, ber König empfing fie auf bem Throne und ertheilte ihnen eine Antwort. einem biefer Tage richtete George Selwyn verschie= bene Fragen im Club an ben Prinzen und diefer er= wiederte darauf gar nichts weiter, als: "Pshaw! Nonsense!" Rurze Zeit barauf, als beibe auf ben Balcon gelehnt, ausschauten, um ben Sprecher nach Sof geben zu seben, außerte ber Pring: "Ge foll mich munbern, mas Gr. Majestät allergnäbigste Antwort sein wird." "Das fann ich nicht sagen, antwortete George Selwyn, was die gnäbigste Antwort Gr. gegenwär= tig en Majestät sein wirb, - aber sagen fann ich, was die Antwort unsers zufünftigen gnädigsten Sou= verains sein wird." "Nun, und welche?" fragte ber "Nonsense!" erwieberte ber . Befragte. Den Tag barauf speiste ber Pring mit Bilkes und als dieser aufgeforbert marb, einen Toaft auszubringen, brachte er ben loyalen aus: "Der König und langes Leben für ihn!" "Seit wann, fragte ihn ber Pring lachend, sind Sie benn so lohal geworden?" "Gerade To lange, mar mit einer respectvollen Verbeugung bie

Antwort, als ich die Ehre gehabt habe, Ihre Rönigliche Hoheit zu kennen."

Der Bring lebte mit ben lebensluftigen Leuten feiner nächsten Umgebung in bem tollften Aufwande und bann wieber in brudenbfter Gelonoth, mit ihnen fturzte er fich in alle Debauchen der Hauptstadt der Welt, in Bechgelage, Spiel, Fauftfampfe, Pferberennen, Wetten und alle sonstige leichtsinnige Bergnügungen. Uls Carltonhouse, wo die Prinzessin von Bales, seine Großmutter, gelebt hatte, ibm, wie schon erwähnt, zur Restdenz gegeben worden war, wurden ihm 50,000 Pfo. jährlich zum Unterhalt vom Parlamente bewilligt. Schon 1780, in dem Jahre der Mündigwerdung, beliefen fich bie Schulden auf 100,000 Pfd., außer ben auf Carltonhouse verwandten 50,000. Da der König ihm durch= aus nicht mehr bewilligt wiffen wollte, mußte ber Pring die größten Ginfchränkungen in seiner Baushaltung machen, zu bauen aufhören, seine Pferde fur Die Wett= rennen, seine Jagdhunde, ja sogar seine Rutschpferbe verkaufen und 40,000 Pfo. jährlich zu Abtragung der Schulben hinterlegen. Der Bergog von Drleans, Philippe Egalité, ber bamals zweimal England besuchte und ber beständige Gefährte des Prinzen von Bales war, bot ihm in seiner großen Verlegenheit eine in gunftigeren Zeiten zurudzuzahlende bebeutenbe Summe Geld an; aber ber Bring, ber zu ftolz war, um fich von einem frangöfischen Fürften abhängig zu machen, schlug fie aus, trop bem, daß Orleans baburch fo beleidigt wurde, daß er nie wieder mit dem Prinzen sprach. Außer Orleans, bem bei bem erften Besuche 1783 in Carltonhouse, wo er zwei Monate lang sast beständig war, unzählige glänzende Festlichkeiten zu Ehren gegeben wursen, kam in demselben Iahre auch der galante Gerzog von Lauzun und ward ebenfalls ein Spezial des Prinzen. Ein dritter Spezial war der Exminister Calonne, wie aus einer Aeußerung erhellt, die der Prinz von Wales an ihn that, die der Graf von Malmes bury mittheilt. Am zweiten Tage der Krankheit des Königs, 1801, als er am schlimmsten war, kam der Prinz Abends in ein Concert bei Lady Hamilton und sagte zu Calonne: "Savez vous, Ms. de Calonne, que mon père est aussi sou, que jamais?"

Kurz nachher, als der Pring von Mary Robinson fich getrennt hatte, murbe er mit einer andern Dame bekannt, die einen fo starken Ginfluß auf ihn gewann, bağ er, tropbem baß fie eine Catholifin war und nach der Bill of Rights jeder mit einer Katholifin vermählte Pring des Throns verluftig wird, fich bennoch mit ihr nach fatholischem Ritus trauen ließ. Diese Dame war bie schöne Irländerin Mrs. Mary Anna Figher= bert. Sie war acht Jahre älter als der Prinz, eine Tochter von W. Smythe Esq. von Tonge=Castle und schon zweimal Wittme, von John Weld, Esq. von Lubworth-Cafile und von Thomas Figherbert von Swinnerton in Staffordshire, der 1781 in Folge einer Erfältung, die er fich beim Aufstand Lord Gorbon's zugezogen, gestorben mar, worauf fie nach Italien ging. Nach ihrer Rudfehr zog fie, obgleich fie, wie gefagt, acht Jahre älter als der Prinz und ein wenig ftark war, durch ihre außerordentliche Schönheit, ihren Beift

und ihre vom feinsten Tone zeugenden Manieren in Brighton bie Aufmerksamfeit bes Bringen auf fich. Um ihr Gewiffen zu beruhigen, ließ er sich 1786 mit ihr trauen. Im Jahre 1787 ward im Unterhause gebroht, die Sache zur Sprache zu bringen : des Pringen Freunde, namentlich Fox, mußten zu einer Luge ihre Buflucht nehmen, For erklärte, Die Beirath des Pringen sei eine elende Erdichtung und gänzlich unmöglich. Aber dies nahm die in ihrem Recht gefränfte Mrs. Figherbert aufs Aeußerste übel, sie fühlte sich badurch fo gefrankt, daß fie nie wieder ein Wort mit For iprach. Die Sache ward im höchsten Geheinmiß behandelt und obwohl ber Prinz auch nach feiner Vermählung mit ber Prinzessin von Braunfchweig fortwährend in genauester Intimität mit Mrs. Figherbert lebte, wurde boch ein unverbrüchliches Stillschweigen über bas beftebende Berhältniß innegehalten. Gie genoß einen Jahrgehalt von 10,000 Pfo. zu Brighton, von benen fie aber wegen der immer derangirten Berhältniffe bes Prinzen höchstens 6000 erhielt; fie ftarb erft im Jahre 1837, fieben Jahre nach Georg IV., zweiundachtzig Jahre alt.

Im Jahre 1782 hatte der Prinz zuerst seinen Oheim, den Herzog von Cumberland, in Brighton besucht und es gestel ihm daselbst so sehr, daß er
dort ein Haus für sich zu bauen beschloß. Im Jahre
1784 entstand der berühmte, barocke, in einem ganz
eigenthümlich phantastischen Geschmack angelegte Marine=
Pavillon, obgleich er so heißt, merkwürdiger Weise
nicht an der langen, überaus herrlichen Terrasse, die

sich am Meere hinzieht, angelegt, sondern barock gesnug ziemlich entfernt vom Meeresuser, versteckt unter Baums und Buschwerk. Dieser Pavillon, "der Porzellanladen," wie man ihn nannte, wurde des Prinzen Lieblingsausenthalt, er wurde später umgebaut und hier psiegte Georg IV. auch noch als König im Sommer zu wohnen. Brighton selbst wurde dadurch ein bevölkerter Ort, 1830, beim Tode Georg's IV., zählte es schon 35,000 Einwohner, wozu noch während der Badesaison im December bis März, wo das ganze sashionable England in Brighton erschien, 12—15,000 Eurgäste kamen; noch gegenwärtig ist Brighton das großartigste Seebad, das es in der Welt giebt\*).

Abwechselnd in Brighton und Carltonhouse lebte der Prinz von Wales seinen Vergnügungen hingegeben nun volle zehn Jahre. 1788 eröffnete ihm die Kranksheit des Königs Aussicht auf die Regentschaft, aber schon die Bill, die durch's Parlament ging, beschränkte des Regenten Macht sast ganz und die Wiederherstelsung des Königs vernichtete vollends die Perspektive. Gillrah, der Hauptkünstler der Carricaturen damasliger Zeit — der an die Stelle der alten Britannia mit dem Löwen den Thus des jovialsgemüthlichen John Bull gebracht hat — er starb 1809 — ließ damals ein Bild erscheinen unter dem Titel: "Leichenbegängniß der Fräulein Regentschaft." Burke, der als heims

<sup>\*)</sup> Man sagt von Brighton: "Alles hat Brighton, nur nicht Schatten — und Schiffe." Die Terrasse ist baumlos und die Schiffe können nicht bis an's Ufer kommen, weil das Meer nicht tief genug ist.

licher Jesuit angesehen wurde, ging vor dem Sarge her, als Jesuit eine Todtenmesse lesend, Fox, Sheridan und Mirs. Fitherbert folgten. Der Prinz mußte sich noch zweiundzwanzig Jahre gedulden, ehe er Regent wurde.

Die Revolution in Frankreich brach unterdessen aus. Er bekümmerte sich um sie nicht, 'er lebte nur seinen Vergnügungen. Außer seiner Verbindung mit Mrs. Fitherbert ging er jetzt auch noch ein anderes Verhältniß mit einer andern schönen Irländerin ein, mit Lady Jersey.

Lady Frances Jersey war die einzige Toch= ter und Erbin Philipp Twysbein's, Bischofs von Raphor in Irland, sie war seit dem Jahre 1770 mit bem Earl von Jersey vermählt und hatte ihm bis zum Jahre 1758 schon zehn Kinder geboren — unter biesen Rindern mar die durch den Scheidungsprozeß mit bem Marquis von Anglesey so befannt ge= wordene Lady Caroline, nachherige Herzogin von Argytl. Die Gräfin Jersey mar wie Mrs. Figherbert älter, als der Pring, fie ftand ichon in den vierziger Jahren, aber gerade das war im Geschmade bes Prinzen: seine merkwürdige Devise für bas, mas er außer ben Manieren und dem Anzuge für alle seine Geliebten bis zu den Corintherinnen und Babylonierin= vom Ballet und Theater als hauptforderung stellte, war: "fat, fair and fourty," grosse, belle et quarante! Die schone irlandische Bischofstochter, bie nicht bloß große, sondern auch hochgebietende Manie= ren hatte, gewann bald einen bedeutenden Einfluß,

einen nur zu schlimmen Einfluß, denn sie war es, die die Heirath des Prinzen, die ihm ohnedem sehr fatal war, noch sataler machte\*). Und dennoch war er zu dieser Heirath durch die unausweichbarste Nothwendigsteit gezwungen.

Er hatte wieder ungeheure Schulden gemacht, tropdem, daß das Barlament zum Abtrag der früheren 160,000 Pfund bewilligt hatte. Nach den Memoiren des Lord Malmesbury gab der Prinz selbst um 1792 an, daß ste wieder auf 570,000 Pfund betrüzgen. Sein Stall allein kostete ihm jährlich auf 30,000 Pfund, tropdem, daß er wiederholt im Jahre 1790 einen Theil seiner Pserde hatte verkausen lassen. Die Bläubiger singen laut zu drohen an; der ordznungsliebende König, mit dem schon lange eine Spannung bestand, ward immer mehr gegen seinen Sohn eingenommen.

2. Heirath Georg & IV. mit Caroline von Braunschweig. Personalien berselben und Geschichte ber Heirath nach dem T gebude des Lord Walmesbury.

Georg IV. mar jest (1794) zweiunddreißig Jahre alt, der Vater verlangte, daß er sich vermähle. Allein ber Prinz, dem so lange die schönsten Frauen des Lans des zugethan gewesen waren, wollte seine kostbare Freis heit nicht opfern, die neue Freundin Gräfin Jersey

<sup>\*)</sup> Die Gräfin Jersey starb vor Georg IV. im Jahre 1821, ihr Sohn ist der jest lebende Graf Jersev, dessen älteste Tuchter an den Prinzen Esterhazy vermählt ist und tie jüngste im Jahre 1845 die berühmte Heirath in Gretna schloß.

entsprach feinen Bedürfniffen gang, Drs. Sisher= bert, an ber er mit wahrhafter Neigung hing, suchte ebenfalls Alles aufzubieten, um eine Beirath zu ver= hindern, die ihr Glud und ihre ganze Stellung untergraben mußte. Gewiß ift, daß der Pring fich verheirathet hatte, hatten ihn nicht soine ungeheuern Schulden gezwungen, fich abermals an den König und an Bitt zu wenden. Diese sagten ihm nur Gulfe unter ber Bedingung zu, daß er eine Seirath eingebe. Die Rönigin ichlug ihre Michte, die nachher als Ronigin von Preußen so berühmt gewordene Luise von Strelit, vor, der Ronig aber mahlte feine Dichte Caroline von Braunschweig, die Tochter seiner Schwester Auguste, ste stand damals schon im stebenundzwanzigsten Jahre. Die Berzogin von Braunschweig hatte, wie fle felbft bem englischen Brautwerber fagte, nie daran gedacht, daß der König ihre Tochter mahlen wurde, da er wiederholt seinen Biderwillen gegen eine Berheirathung von Geschwifterfindern ausgedruckt batte. "Alle junge bentiche Prinzeifinnen," fagte fie, "batten in der hoffnung, Pringessin von Wales zu merben, englisch gelernt, fie habe nie Carolinen fo Etwas in den Ropf gesett."

Da des Prinzen Hulfsquellen erschöpft waren und ihm die Prinzessin als liebenswürdig geschildert worden mar, gab Georg IV. nach einer Berathung mit seinen Freunden seine Einwilligung. Es erfolgte der Antrag nach Braunschweig, die Prinzessin nahm ihn mit einer an Gleichgültigkeit grenzenden Rube auf, sie hatte schon eine Zuneigung zu einem jungen beutschen Fürsten gefaßt, bem sie ihre Sand nicht reichen' konnte.

Es sind in England über die Eigenthümlichkeit der später durch ihren Prozest so berühmt gewordenen Königin Caroline interessante Details: veröffentlicht worden gleich nach ihrem Tode und noch neuerlich in dem 1845 zu London herausgekommenen Tagebuche und der Correspondenz des damals nach Braunschweig abzeschickten Brautwerbers James Harris, der nachz her zum Grafen von Malmesbury erhoben wurde. Sie liefern einen wichtigen Beitrag zur Sittenzeschichte des achtzehnten Jahrhunderts und gewähren auch ein besonderes psychologisches Interesse, weil sie die ersten Anfänge einer Abneigung beleuchten, die so tiet ging, daß dadurch eins der aufsallendsten Ereigenisse in der ganzen neueren Geschichte Englands herzbeigeführt wurde.

Am 28. November 1794 langte Harris in Braunschweig an und schreibt über die Prinzessen in seinem Tagebuche: "Die Prinzessen Caroline ist sehr verlegen, als ich ihr zum ersten Male vorgestellt werde — ein hübsches Gesicht, aber nichts Sanstes im Ausdrucke — ihre Gestalt nicht anmuthig — schöne Augen — fleine Hand — erträgliche Zähne, die sie bald verlieren wird — blondes Haar und helle Augensbraunen — schöne Büste, was die Franzosen des épaules impertinentes nennen."

Drei Ursachen waren es, die das Verderben der Königin Caroline herbeiführten: eine merkwürdig vernachlässigte Erziehung — ein über alle Maßen be-

fremdendes Betragen ihres Gemahls — und ihre eigne unglaubliche Verkehrtheit und Tactlosigkeit.

Die Eltern Carolinens maren . ber Bergog Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig und Auguste von England. Der Bater galt für einen ber geiftreichsten Manner seiner Beit, er mar aber auch burch seine starke, bis in's hochste Alter noch ausgebehnte finnliche Neigung zu Frauen bekannt; die Mutter war eine geborne Englanderin, aber ungebildet, phlegmatisch und vollkommen indifferent, ale Fürftin, Gattin und Mut-Die Erziehung der Prinzessin war ausschließlich fremden Banden anvertraut worden, fie scheint haupt= fächlich nur in blinder Unterwürfigkeit und Strenge bestanden zu haben ... Erfte Sofmeisterin der von Jugend auf des Baters feurigen Geift zeigenden Prinzeffin war Fräulein von Wipleben gewesen, ganze vom Berzoge erhaltene Instruction auf ferailartige Strenge hinauslief, wogegen bie Bringeffin gar bald die schwachen Seiten ihrer Uga erkannte und fie fich zur Kurzweil bienen ließ, worauf Frau von Munfter, Mutter bes nachherigen Grafen und Cabinetsministers Dunfter, eine ichwerfällige, aber gern für geiftvoll geltende Frau, Die Ehrenwache bei der Pringeffin übernahm. Maitres vom Collegium Carolinum ertheilten ben Unterricht ber Pringeffin, in ber Musik unterwies sie ein alter origineller Mann, Tleifcher, mit dem einmal eine fehr lächerliche Scene Er hatte wiederholt ber Pringessin Die Statt fand. Beisung gegeben, beim Spiel eine gewiffe Rote mit einem gemiffen Finger zu greifen, Die Pringeffin gebrauchte

immer und immer wieder den unrechten Finger. Dem alten Manne riß endlich die Geduld und er brach mit den Worten aus: "So bleiben Sie doch mit dem unrichtigen verfluchten — durchlauchtigen Finger weg!"

Der lebhafte Geist der mit dem zwölften Jahre icon völlig zur Jungfrau ausgebildeten Pringeffin erlag faft unter bem unerträglichen 3mange ber abgemessenen Lebensweise am hofe. Ihre einzige Gesellschaft bildeten alte, langweilige, mit nicht zu ermüdender Beforgniß jeden Schritt belauernde, jede Meußerung bes regen Jugendgefühls ftreng tadelnde Gofdamen, benen fie felbst in den gewöhnlichen Abendzirkeln Sofs, am Spieltische, bes Tages Ginerlei zu beschließen verdammt war. In ihrer Ungeduld rief das feurige Mäden einft, als ste fich wieder mit drei Matronen zum Spiele niedersette: "Siehe ba, so habe ich benn heute wieder das Glud, in der Mitte der drei Grazien bes hofs den Abend zu verspielen." Die alten Grazien verfehlten nicht, die junge Durchlaucht auf ihre Qualität als ehrenwerthe Frauen nachbrucklichst zu verweisen. Wenn nun bei biefen hofaffembleen junge schöne Manner sich viel in ber Rabe bes Spieltisches ber Prinzessin aufhielten, was um so schwieriger, namentlich bei freuden Cavalieren, die bei Gofe fich prafentiren ließen, zu vermeiden mar, meil Caroline febr freundlich gegen fie sich bezeigte — ward das gar nicht gern gesehen, vom Dberhofmarichall von Munch = haufen auch mohl gar bevoteft gerügt. Das Libell "Charles d'Este" bezeichnet felbft ben Gobn ber Oberhofmeisterin der Prinzessin, den nachmaligen Grafen

und Cabinetsminister Rünster als einen sehr Schuldigen, der gewagt habe, seine Augen zu der jungen
senrigen Prinzessen zu erheben. Er studirte damals in
Söttingen, besuchte oft seine Mutter in Braunschweig
und fand oft Gelegenheit, die Prinzessen zu sehen und
zu bewundern. Nach dem Libell soll Münster einmal,
als diese mit ihrer Mutter in die Kirche gehen wollte,
ihr ein Billet-dour in den Capuchon geworfen haben,
worauf die Prinzessen den Briessteller ihrer Mutter denuncirte und derselbe "un bon bannissement" erhielt.

Die angenehmften Stunden ihrer Jugend maren für die lebensluftige Bringeffin die Balle. Der Her= 20g verbot bas Tangen nicht, benn seine ganze Bandlungsweise erlaubte nicht, durch Untersagung bes an Spffesten Gebräuchlichen Aufsehen zu erregen. Ais der Abel von Braunschweig auf ben öffentlichen Redouten nicht in einer Colonne mit den Nichtcourfähigen tanzen wollte, befahl der Bergog, bag der Erbpring und die Prinzessin Caroline abwechselnd in der courfähigen und in der burgerlichen Colonne tangen follten. burch fam eine größere Freiheit und einer folchen Freiheit in der Bewegung scheint die Prinzessin allerdings nachgeftrebt zu haben. Es creignete fich, bag ein ichoner Dlann, Deutscher Abfunft, Graf und in banischen Militairdiensten boberen Ranges, fich ber Prinzeffin mahrend der Borftellung eines dinefischen Schattenspiels näherte. Der Bater, einem Ausbruche roben Borns verfallend, rief die Pringesfin in ein Rebenzimmer und die erwachsene Jungfrau mußte es erdulden, durch Ohrfeigen aus dem himmel, der fich vor ihr aufgethan

hatte, geriffen zu werben. Aehnlichen Greigniffen vor zubeugen, mard nun alle mögliche Borficht angeordne Die väterlichen Buchtigungen riefen bei ber Prinzeffi nur eine besto größere Verstellungsfunft hervor. **G**( schichten, die umgingen, daß bie Pringeffin, von eine begunftigten Liebhaber entführt, in der Stille wiede eingeholt worden sci, widerlegen Augenzeugen bes be maligen Sofs von Braunschweig als unwahr; gewi ift und die Prinzessin hat ce schriftlich und brieflie eingestanden, baß sie die schon erwähnte Reigung hatte "Längere Beit," fagt ein Augenzeuge in ben "Bei genoffen,' ,,litt Caroline an einer Krankheit, von be schwer zu entscheiden mar, ob sie mehr forperlie oder geistig sei; oft in eine vollige Apathie versunker in einen Buftand, den man h. z. T. einen magnetische Schlaf nennen murde, ohne Bewußtsein in die wilbe ften Aleuferungen bes Schmerzes und ber Freude ver Vorwande sorgsame fallend, wurde sie unter dem Pflege noch genauer behütet. Der Bergog argwohnte wie gewöhnlich bei ungewöhnlichen Aeußerungen, Ber ftellung und beobachtete, unter bem Borgeben väterliche Sorgfalt, die Tochter unmittelbar. Er überzeugte fic von der Wahrheit der ihm von den Aerzten berichtete Reantheitszufälle und wendete fich, da ibm bie Sac unerflärlich blieb, wie ein achter Weltmann von be forgfältigsten Aufmerksamkeit ichnell auf bie entgegen gefette Seite: er ignorirte ben Buftanb feiner Tochte fie genas nach und nach burch ärztliche Gulfe un ruftige Jugendfraft."

In dieser Zeit scheint ber Berzog ben Entschlu

gefaßt zu haben, seine jungere Tochter nie zu verheis rathen, das jammervolle Schicksal der älteren, an den Prinzen, nachherigen König Friedrich von Würstem berg verheiratheten Tochter, die 1789 in Rußsland gestorben war, warnte, man wollte ihr die Abtei Sandersheim verschaffen, 1792 ward sie als Canonisssen in Quedlinburg eingeführt.

Der englische Brautwerber Mr. harris erhielt fofort, als er nach Braunschweig fam, von allen Um= gebungen der Prinzessin vom Bater an die Nach= richt, fle sei ftrenge gehalten worden und bies sei nöthig und eben so mußte fle von ihrem Gemahl behandelt werden. "Elle n'est pas bête mais elle n'a pas de jugement — elle a été élevée sevèrement et il le fallait," jagte ber Bergog. Aber unerachtet biefer Strenge verftieß die Prinzessin gegen die einfachsten Regeln bes Anstands. Sie that sehr unpassende Fragen, fie fprach fehr schneibende Urtheile über Dinge und Personen aus, fie war auf hochft unschickliche und sogar auf höchst unhöfliche Weise familiair, einmal z. B. schickte fle Lord Malmesbury einen Bahn, den fle fich eben hatte ausnehmen laffen, durch einen Bagen. Mit Geld umzugehen verftand fie fo wenig, daß fie dem Befandten einmal eine Sanovoll Goloftude auforingen wollte.

Der Lord mußte mit der Prinzessin und ihrer Mutter, die sie begleitete, des Revolutionöfriegs mit Frankreich wegen eine sehr verlängerte, überdreimonat= liche Reise nach England machen. Sein Tagebuch ent=

hält eine Menge interessanter Bemerkungen über den Charafter von Mutter und Tochter. So heißt es z. B.:

- "4. Januar 1795: In Denabrud beim Berjog von Vork (Bruder des Prinzen von Bales) "Bringeffin Caroline ift febr gauche beim Spiel spricht, ohne zu benten - mird zu leichtfinnig nennt die Damen (die fie nie gesehen) "mein Berg, meine Liebe, meine Kleine." 3ch bemerke bieses und table es ftrenge. Die Prinzessin ift zum erstenmale geneigt es übel zu nehmen. Ich thue als jehe ich es nicht. Die Bergogin municht nach Braun= schweig zurückzufehren und uns allein zu laffen. Dem widersette ich mich, als einer Sache, Die unmöglich sei. "Gerathe ich in Gefangenschaft, so wird der König gewiß sehr bose sein." - "Es wird ihm fehr leid thun, erwiedre ich; aber Ihre Rönigl. Sobeit durfen Ihre Tochter nicht entlaffen, bis fle in ben Sanden ihres Befolges ift." Sie bestreitet bas, ich will aber nicht nachgeben. Endlich giebt fie nach."
- "7. Januar. Noch in Denabrück, vor der Abreise. Die Prinzessin ersucht mich (auf mein Anrathen) ben Hofmarschällen Freitag und Schele zu sagen, daß sie nichts bei sich habe, daß sie aber von England aus ihnen Zeichen ihres Andenkens schicken werde. Ich sage ihr in Gegenwart mehrerer Personen, daß ich ihre Befehle vollzogen habe. Sie sagt: "Mir kommt es auch zu, Ihnen Besehle zu ertheilen."
- "10. Januar. Auf dem Wege von Dsnabruck nach Golland, in Delden. Am Morgen schien die Prinzessisch ärgerlich, ihren Weg nach der Flotte nicht fort-

segen zu können. \*) Ich ermähnte die Kanonade. "Das thut nichts, sagte sie, ich fürchte mich nicht vor den Kanonen" — "Aber Madame, die Gefahr gefungen genommen zu werden" — "Sie werden mich derselben nicht aussetzen," sagte sie.

"Wir gelangten zwei Uhr nach Bentheim. Gine Madame Beaucorps munscht mich zu seben - ich gebe zu ihr und finde fie mit zwei Dichten in großer Ich kehre zur Herzogin von Noth. Braunschweig zurud und spiele l'hombre mit ihr. bemerkt, daß ich niedergeschlagen bin. Ich ergähle ihr, in welcher Lage ich die Leute gefunden, die ich gesehen habe. Sie fann nicht begreifen, wie bas ben Beift angreifen fann. Gie ift ein sonderbares Gemisch: viel Gute, aber alle ihre Gefühle find wie ihr Wesen zusammengemurfelt und verworren. Gie thut in Braunfcmeig viel Gntes, aber es ift mechanisch; ihre Milbthätigkeit benft an feine Ueberraschung und fommt ibr bas Unglud unerwartet über ben Bale, fo verschließt fle ihm die Thur. Gben fo bemerkte ich deutlich, daß fle und noch mehr ihr Gefolge hochlich es migbilligten, daß ich bie Bringesfin Caroline aufreizte, febr verschwenderisch in ihren handlungen des Wohlwollens zu sein. betrachteten es so, als ob es ihnen genom= men würde. Ich fuhr jevoch fort, diese Lehre zu predigen und es freute mich, die Prinzessin zur Unnahme berselben äußerst bereitwillig zu finden. Dieses

<sup>\*)</sup> Wegen ber Nähe ber Franzosen, die über die Waal gegangen waren.

gefiel mir fehr von ihr. Bare ihre Erziehung gemefen wie sie sein sollte, fie murbe vortrefflich ausgefallen fein, aber es mar eben die unstnnige, die die meisten Frauen erhalten, voller Entsagungen, Ginschärfungen und Drohungen, feinem Manne zu glauben, nie aus= zudrücken mas fie fühlen ober benten, weil angeblich alle Manner geneigt seien,, ihnen Schlingen zu legen und alle ihre Gefühle lafterhaft feien. Dies beflectt ober erniedrigt den Charafter aller Frauen - nur wenige entgehen diesem Schicksale. — Indem ich heute ben Charafter ber Pringeffin Caroline in ein Banzes ordnete, gelangte ich zu folgendem Refultate: Sie hat Anlagen, ohne einen gesunden, unterscheidenden Berftand; fle faßt schnell, hat aber feine Urtheilsfraft; fe wird vom ersten Eindrucke ergriffen und vom ersten Impulse geleitet; sie wird burch den Schein ober enjouement von ihrem Wege abgezogen; sie plaudert gern, ift geneigt Bertrauen zu ichenken und ichließt mabchenhaft Freundschaften, Die vierundzwanzig Stun= ben dauern. Sie hat natürliche, aber nicht erworbene Moralität, boch feine ftarken, angeborenen Ibeen von beren Werth und Nothwendigkeit; warme Gefühle und nichts, was ihnen die Wage halt, viel gute Laune und viel Gutmuthigfeit, feinen Unschein von Gigenfinn, ziemlich leichtfinnig und lebhaft, aber nicht einen Gran Nach ihren Gewohnheiten, nach dem fruheren Leben, das fie zu führen gewohnt, ja gezwungen war, ift fie gur Verstellung genothigt - aber fie ift geschwätig, und in diesem Sang burch bas Beispiel ber guten Frau Mama noch beftarft worben, bie gang

Reugier und Musfragerei ist und diese Begierde um jeden Preis befriedigt. Rurz in den Händen eines festen und verständigen Mannes würde die Prinzessin wahrscheinlich ein vortresslicher Charafter werden. Aber wo sie wahrscheinlich Fehler sindet, die mit den ihrigen von gleicher Natur sind — wird sie fehlen. Sie hat keine Selbstbeherrschung, obgleich ihr Geist physisch start ist. Sie hat ihres Baters Muth, aber, wie ihm Entschlossenheit fehlt, sehlt ihr Charafter und Tact."

fommt aus Berlin und Braunschweig an. Prinzessen Caroline benimmt sich albern gegen ihn — sie ist unshöslich gegen ihn — ich verweise es ihr — sie sagt, sie hätte ihn beim ersten Blick nicht leiden können — ich tadle solche übereilte Urtheile, lese ihr den Text darüber — sie widerspricht — ist innerlich böse, aber verbirgt es. Bei Tische ist die Prinzessen kalt — ich nehme keine Notiz davon und sie ändert ihr Benehemen."

nigin Geburtstag. Gala und großes Diner, wobei sich die ganze Seistlichkeit besindet. Die Herzogin stellt sich frank, um nicht in die Predigt zu gehen und die Bezahlung für dieselbe zu vermeiden. Die Prinzessin giebt sunszehn Louisd'or. Sie beträgt sich beim Soupersehr, missish" — und ich fürchte schon, daß diese Gewohnheit unvertilgbar bei ihr eingewurzelt ist. Sie ist von Natur neugierig und geschwätig und hat den albernen Stolz, alles herausbringen zu wollen. Sie hält sich in der Entdeckung von Aehnlichkeiten für be-

sonders scharffinnig und dieses führt sie zu Zeiten zu ben unschicklichsten Bemerkungen."

"23. Januar. Auf ber Reise von Denabrud nach Hannover in Neuftabt. Die Berzogin ift von Rälte ganz erstarrt und legt sich zeitig nieber. habe eine lange und ernsthafte Unterredung mit ber Bringeffin über ihr Benehmen in Sannover, über fie selbst und ihren Charafter. Ich fage ihr und fage ihr in Wahrheit, daß ber Eindruck, ben fie in Bannover machen wird, ihr ber Maagstab sein fann, nach bem fie vom Rönig und ber Rönigin von England wird aufgenommen werden. Ich empfehle ihr große Aufmerksamfeit und Buruchaltung - fie foll ben ernsten Mannern und ben alteren Frauen zu gefallen fuchen. 3ch fage ihr, daß die Gewohnheit eines gegiemenben fürftlichen Benehmens ihr naturlich fei, baß es von felbst kommen werbe, bag bie Bergögerung ber Reise ihr von unendlichem Vortheile fein werde, indem fte es noch erwerben fonne. Gie brudte über ben Prinzen Unruhe aus. Sie sprach bavon, baß er in feinen Iveen und Gewohnheiten ganz bas Gegentheil von dem Rönig und der Königin sei, daß er jene Ideen und Gewohnheiten burch die Leere (vuide) in feiner Lage angenommen habe, baß fie bazu gemacht sei, fie ihm auszufüllen, sie wolle ihn häuslich machen, ihm Geschmack an allen Privat = und Familientugenden geben, er werde bann glücklicher fein, als je; bie Nation erwarte dies von ihr und ich mußte es, fie märe bessen fähig und sie mürbe es thun."

"Sier hielt fie inne. 3ch sagte, daß ich genug

von ihr gesehen, um gang ficher zu fein, daß ihr Beift und Berftand ihren Anftrengungen gewachsen fei und daß fle also, wenn fie nicht ganz handelte und allem entspräche, mas man von ihr ermartete, feine Entschuldigung hatte. 3ch setzte hinzu, daß ich dies bem Könige und ber Königin vor Allem fagen wurde, baß beibe fie chen jo kennten, fie eben fo gunftig und zugleich so ftrenge beurtheilen murben als ich. Dies brachte, wie ich fah, die gewünschte Wirkung hervor, es legte ihrer Begierbe nach Bergnügungen einen Bugel an und ließ fie fuhlen, bag ihre Lage nicht gang auf Rosen sei. Indem fie fich zurudzog, sagte fie, fie hoffe, der Pring wurde ihr erlauben, mich zu seben, ba fie nicht erwarten konne, bag irgend jemand ibr fo guten und freimuthigen Rath ertheile, als ich, und fie endete mit ben Worten: "Ich gestehe, ich könnte ihn von niemand anders, als von Ihnen hören."

Sannover ward am 24. Januar erreicht: der Aufenthalt hier dauerte zwei Monate.

Höchst fatal war dieser lange Aufenthalt dem Prinzen, den seine Schuldenabtragung drängte. In Malmesbury's Papieren sind die Denkmale enthalten, in denen er seine eigene Ungeduld, sie auf die des Publicums motivirend, zu erkennen gab:

Carltonhouse, ben 23. November 1794.

"Mein lieber Lord — ich habe Major Hislop wieder nach Braunschweig zurückzeschickt, was ich in vielen Sinsichten für räthlich hielt, um so mehr, da er bei seiner Bekanntschaft mit dem Lande einen nütz-

lichen avant-courier für Sie und Ihre schöne Burbe auf Ihrer Reise nach der See abgeben mag. Ich habe ihn ebenfalls ersucht, Ihnen einen weitläuftigen und vollständigen Bericht von den Schritten zu geben, bie ich dieffeits bes Baffers gethan habe, um Alles zu beschleunigen; und mas nun ferner nothwendig ift, um in Braunschweig Anstalten zu treffen, muß ich Ihnen überlaffen und ich hoffe, daß Gie Alles Dog= liche thun werden, um die Prinzessin gegen ben zwanzigsten des folgenden Monats in ihre neue Beimath zu bringen; benn Alles, mas in gegenwärtigem Augenblick einen Aufschub hervorbringen kann, ift schlecht, aber besonders hinfichtlich des Publicums, deffen Erwartungen schon seit einigen Monaten gespannt worben und das gang wuthend fein murbe, menn in Hinderniß einträte, worauf es schon so ein lange seine Aufmerksamkeit gerichtet hat, und jeder Aufschub ift mit unangenehmen Gefühlen begleitet, von benen ich mich selbst ergriffen fühle. Rurg, mein lieber Lord, alle diese Grunde setzen mich in die Mothwendigkeit, Sie um die Beschleunigung Ihrer Abreise ` von Braunschweig zu ersuchen und zwar sobald als möglich nach Empfang dieses Briefs. 3ch habe über diesen Punkt weitläuftig an die Berzogin geschrieben und ich zweiste nicht, daß fie Sie mit dem Inhalte ihrer Briefe bekannt machen werbe, wie ich Sie bitte, ihr diesen Brief zu zeigen oder sie doch mit dem Inhalte deffelben bekannt zu machen."

Seorg P.

Carltonhouse, ben 21. Februar 1795.

"Mein theurer Lord — Empfangen Sie meinen besten Dank für jeden Schritt, den Sie gethan haben. Nichts kann in der That mit meinen Wünschen mehr übereinstimmen, als Ihr ganzes Benehmen von Ansang die zu Ende dieser mühsamen Ambassade. Die Verzögerungen und Schwierigkeiten, die Sie in der Führung dieser Angelegenheit jenseits des Canals ersahren haben, haben meine Geduld gänzlich erschödst — und es ist Ihnen wohl bekannt, daß unsere Familie im Allgemeinen nicht sehr damit begabt ist."

"Bei der unglücklichen Lage der Sachen auf dem Festlande habe ich es für nöthig erachtet, um die Prinzessin auf die schnellste und auch eben so sicherste Weise herüberzubringen, den Versuch zu machen, sie in dieses Land einzuschmuggeln. Dieser Plan hat ganz Sr. Majestät Beifall und muß folgendergestalt ausgeführt werden:

"Die Nachten, so wie die Damen und Herren, welche die Ehre haben sollen die Prinzessen zu begleisten, müssen in der Erwartung zurückbleiben, jede Stunde den Besehl zum Absegeln zu erhalten. Das Convoi aber, ursprünglich dazu bestimmt, die Prinzesssin zu begleiten, muß mit der übrigen Flotte und mit den Transportschiffen in See stechen, als ob ste die Ueberreste unserer Armee vom Festlande abholen wollten. Die Schisse werden Stade zu erreichen suchen, nachdem sie sich von der übrigen Flotte auf einer gewissen Köhe getrennt haben. Dort nehmen dieselben Sie und Ihre Bürde an Bord, ehe man diesseits des

Canals auch nur vermuthet, daß ein solcher Plan im Werke ift. Da ich es nicht für schicklich halte, daß die Prinzessen ohne eine Dame komme, so erhält Mrs. Harcourt Beseh, sie zu begleiten und ihre eigenen Damen. Lad'h Jerseh und Mrs. Aston, die mit den Dachten ihr entgegensegeln sollten, werden sie hier bei ihrer Landung nebst Claremont und ihrem übrigen Gesolge empfangen."

"Die allgemeine Demüthigung, daß unsere Flotte genöthigt wurde umzusehren, macht uns doppelt begierig, einen ähnlichen unangenehmen Zufall durch jedes Mittel, welches menschliche Vorsicht ersinnen kann, zu verhüten; und wir halten dafür, als einen ferneren Beweggrund, daß wir durch das Zurüchalten der Vachten und der Begleitung unsere Feinde abhalten werden, auch nur die entsernteste Andeutung von dem Plane zu haben, die Prinzessen auf diese Weise her= überzuführen."

"Ich hoffe, Sie werden diesen Plan der Prinzessin und der Herzogin annehmbar machen, da Sie mit meiner Ungeduld wohl bekannt sein mussen und ich bitte Sie, beide zu versichern, daß es keine Art Hochachtung und Aufmerksamkeit giebt, welche der Prinzessin nicht erwiesen werden soll von dem Augenblicke an, wo sie ihren Fuß auf unser kleines theures Inselland setzt. Ich bin überzeugt, Sie werden von ganzem Herzen durch dieses oder irgend ein anderes Mittel an meinen ängstlichen Bemühungen mitwirken, und Ihre Reise über das Meer zu einem so schnellen als glücklichen Ende, als nur immer möglich, bringen."

Demgemäß ward der Weg mit der Prinzessin über Stade und Kuxhaven genommen, hier traf man die englische Flotte, die die Brinzessin aus der Elbmundung heraus nach dem Canal führte.

29. März schreibt Lord Malmesbury in seisnem Tagebuche weiter am Bord des Jupiter: "Es ist unmöglich, heiterer und in jeder Bezieshung angenehmer zu sein als die Prinzessin; nichts Anstößiges, keine kindische Furcht, nichts als gute Laune."

29. März, Sonntag. "Die Prinzessin ist über die Schiffe entzückt und die Offiziere höchlich erfreut über ihre Manieren und gute Laune."

Die verlängerte Reise nach England war der Prinzessen, wie Lord Malmesbury ihr sehr richtig bemerkt hatte, von Vortheil gewesen.

lleber die wesentlichsten Dinge war die Brinzesssin von ihrer Mutter, obgleich sie eine Engständerin war und wohl wußte, wie gebieterisch die englische Sitte sie erheische, in Unkenntniß belassen worden. Dem Lord siel die gewiß äußerst sonderbare Rolle zu, ihr Aufklärungen darüber zukommen zu lassen. Schon in Hannover war von ihm bemerkt worden, daß Lady Caroline schlechte unsichtbare Toilette trage, ja daß sie sogar nicht einmal an persönliche Neinlichkelt ihres Körpers gewöhnt worden sei. Der Brautwerber mußte die Aufgabe lösen, ihr durch die Gemahlin des hannoverischen Ministers von dem Bussche bemerklich machen zu lassen, daß der Brinz von Wales in dieser Beziehung ungemein viel verlange, daß er allezeit nur

Berkehr gehabt habe mit Frauen, die nicht übertroffen werden könnten in Reinlichkeit und Annuth der persönlichen Erscheinung, daß demnach grobe Cotillons, Hemden, Strümpfe and andere dergleichen nicht sichtbare Anzugsstücke durchaus bei Seite gelegt werden müßten. Die Ermahnung schlug an und am Tage nachher, erzählt Harris, erschien Caroline, am ganzen Körper (all over) gewaschen."

Die Prinzessen war, als sie am 28. März in Rurhaven zu See ging, ganz allein — sogar das Mitnehmen ihrer Vorleserin Fräulein Rosenzweig hatte der Prinz von Wales ihr abgeschlagen, \*) er hatte
ihr nach Stade zur Begleitung an der Stelle ihrer
Mutter Mrs. Harcourt geschickt. Mit dieser Dame
landete sie am 4. April 1795 auf dem Jupiter bei
Gravesend, bestieg die königliche Pacht Auguste und
stieg am 5. April Mittag bei Greenwich-Hospital ans
Land. Hierher schickte ihr Georg IV. mit Lord Claremont und Mrs. Aston seine damalige Maitresse
Lady Jersey. Diese beging sogar noch die besondere
Unverschämtheit, die Prinzessen zu lassen.

Ueber den höchst befremdenden ersten Empfang Carolinens in England und die Zusammenkunft von Braut und Bräutigam in London erzählt Harris fol-

<sup>\*)</sup> Ihr Vater nahm Lord Malmesbury auf die Seite und sagte: "der einzige Grund, aus welchem er sie um die Prinzessin zu haben wünsche, ware, daß seine Tochter sehr schlecht und unorthographisch schreibe und daß dieses nicht zum Vorschein kommen möge."

genbergestalt: "Lady Jersen war sehr unzufrieben mit bem Unzug ber Pringeffin, obgleich Mrs. Sarcourt fich große Mühe damit gegeben hatte und druckte fich auf eine Beise aus, bie mich nöthigte, in einem ziemlich scharfen Tone mit ihr zu sprechen. Gie sagte auch, fte könne im Wagen nicht rudwärts figen und hoffe, man werde ihr ben Sit im Fond einräumen. . Db nun gleich Mrs. Sarcourt servil genug war, dies als einen Grund gelten zu laffen, so widersette ich mich boch, ba es von dem Ronig ftreng verboten mar, diesem aufs allerentschiedenste und sagte Laby Jersey, daß fle gewußt haben muffe, daß das Rudwärtsfigen ihr nicht zusage und daß fie baber niemals die Rolle einer Hofvame angenommen haben sollte, welche nie im Fond zu figen fäme; wenn ihr also wirklich übel werben follte, fo murde ich Drs. Afton in den Wagen ber Prinzeffin fegen und auf Diefe Weise bas Bergnugen ihrer Gefellichaft in bem Wagen haben, welcher für mich und Lord Claremont bestimmt fei. Dies brachte natürlich die Sache in Ordnung, sie und Mrs. har= court fagen nach ber Bestimmung bes Ronigs rudmarte und die Prinzessin faß im Fond allein. Es war auf der Strafe nach London fein großes Gedränge und noch weniger Beifallszeichen zu feben. Wir famen baselbst 1/23 Uhr an und stiegen im St. James-Palaste ab, in ben Gemächern bes Bergogs von Cumber= land, Cleveland Row. 3ch machte sogleich bie Anfunft bem Könige und bem Prinzen von Wales befannt; ber lettere kam unverzüglich. Da Niemand anbers im Zimmer mar, so ftellte ich ihm nach ber bers

kömmlichen Etikette die Prinzessin Caroline vor. Nach meiner Anweisung wollte sie vor dem Prinzen niedersknieen, er hob sie aber freundlich genug auf, küßte sie, sprach aber kaum ein Wort, sondern drehte sich um, ging in einen entsernten Theil des Zimmers, rief mich und sagte: "Harris, mir ist übel, schaffen Sie mir ein Glas brandy!" "Gnädigster Herr, erwiederte ich, wollen Sie nicht lieber ein Glas Wasser?" Darauf ward er ärgerlich und entgegnete mir unter einem Fluche: "Nein, ich gehe zur Königin." Und so ging er fort. Die Prinzessin sagte mir im höchsten Erstauenen, als sie so allein gelassen worden war: "Mon dieu! est-ce-que le prince est toujours comme cela? Je le trouve très gros et nullement aussi beau, que son portrait."

Schon bei ber ersten offenen Festtasel schien die Rönigin = Mutter, gegen beren Rath die Heirath ohnes dem zu Stande gekommen war, gar nicht zufrieden zu sein. Die Prinzessin war muthwillig und lärmend und affectirte Witz und Spott. Von diesem Diner an saßte der Prinz eine Abneigung gegen die Prinzessin, die in Esel und zuletzt in Haß überging. Die Trauung wurde spät am Abend des S. April 1795 in der königlichen Kapelle zu St. James vom Erzbisch of von Canterbury vollzogen und die gewöhnliche Etikette beobachtet. "Wir hatten uns, schreibt Malumes bury, in den Gemächern der Königin versammelt; von da begaben wir uns in die gewöhnlichen Courzimmer, die sehr dunkel waren. Der Zug ging nun unter dem Vortritt der Herolde und Oberhos-

chargen nach ber Rapelle, Die gebrangt voll mar. Pring gab feinen But mit einem reichen Diamantinopf und Agraffe dem Lord Garcourt zu halten und machte ihm ein Geschenk bamit. Nach ber Tranung fehrten wir in die Gemächer ber Ronigin gurud. Der Pring war zwar sehr höflich und gnädig, allein ich glaubte zu bemerken, baß es ihm nicht von Bergen ging und daß er fich wirflich ungludlich fühlte. Gin Beweis hiervon ift, daß er offenbar zu Wein ober gebrann= ten Waffern feine Buflucht genommen batte." Die Trauung war sonderbar gewesen. Als der Erzbischof bie Worte bes Rituals: "Who gives the bride in the marriage?" fprach, trat ber Ronig bingu, ergriff gerührt beibe Banbe ber Prinzessin und legte fie in die Sand bes Sohnes, Diefer verließ aber seine fniende Stellung vor bem Altare früher als Sitte mar, fo daß ber Ronig von feinem Sit aufftand und den Pringen mit ernften Worten gurechtwies.

Das Allerschlimmste war rie fortgesetzte gänzliche Tactlosigkeit der Prinzessen. Die Umgebungen Caro-linens, namentlich auch die Lebensweise ihres Baters, waren nicht geeignet gewesen, eine jungfräuliche Sin-nesweise bei ihr zu erhalten. Noch in Braunschweig hatte die Prinzessen über die gouts, die Ausschweisungen ihres künftigen Gemahls, von dem sie, wie sie sagte, recht wohl wisse, daß er leger sei, frank und frei mit Männern gesprochen. Gleich bei jener ersten offenen Vest-tasel im königlichen Palast nach der Landung in England, machte sie gemeine und plumpe Anspielungen auf Lady Jersey, die in Person zugegen war, weit entsernt davon, etwa dadurch in ihrem Innern verletzt worden

gu fein. Diese Unbesonnenheiten und Ungiemlichkeiten feste fie fort, fie that alles, um fich die Achtung zu vergeben, meinend damit, wie fie fich in ben Ropf gefest, fich popular zu machen. Durch Laby Jerfen, bie bem Prinzen so nahe stehende Lady Jersey, die berselbe zur Sofdame bei ihr befördert hatte, erfuhr man icon vor ber Trauung das unvorsichtige Geständnig ber Prinzeffin, daß fle fruber einen deutschen Fürften geliebt habe. Auch der Königin mard nichts verhehlt, was auf die Schwiegertochter ein nachtheiliges Licht werfen konnte. Wie sie selbst gegen ihren Gemahl eine tabelloje Treue bemährte, eine Treue, beren Festhaltung burch deffen häusliche Tugenden so vollkommen ausgebildet murde, fo verfolgte fie mit unbeugsamer Strenge jebe ihrer Sinnesweise entgegenlaufende Beschuldigung; in diesen Berhältniffen verlor fle durch Unduldsamfeit die moralische Saltung, beren Außenseite fie der Burde bes Thrones gleichstellte. Auch verzieh die Königin als alte Frau es nicht, daß bas Bolt bem neu aufgehenden Gestirne laute Sulvigung darbrachte. Unstatt sich bes obachtend in den neuen Verhältniffen zurechtzufinden, ging Carolinens ganges Bestreben babin, sich geistreich und scharffinnig zu zeigen in berben Spagen, vorlautes, wigig fein sollendes Gespräch und unzartes Besprechen von fremben Beheimnissen. So fam es, baß schon nach wenig Wochen der Pring von Wales feinem Brautwerber bittere Bormurfe barüber machte, daß er ihm von den unangenehmen Sitten und dem gangen Character ber Bringeffin nicht von Braunschweig aus rechtzeitige Nachricht gegeben habe. Sarris aber ermieberte

sehr bestimmt, daß sein Austrag einsach dahin gegangen sei, um die Hand der Prinzessen anzuhalten, daß also ein Bericht über ihre Eigenschaften völlig außerhalb der Grenzen seines gemessenen Austrags gelegen habe. Er gab übrigens Hoffnung, daß die Fehler der Prinzessen mit der Zeit sich geben wurden.

Die Pringeffin ihrerseits murbe über bie Parlamenteverhandlungen fehr peinlich betroffen, die nun unmittelbar nach ber hochzeit über bie Bestimmung bes Baushalts bes Prinzen und seiner Gemahlin und die Art und Weise, die auf 700,000 Bfb. angelaufenen Schulden bes erfteren zu beden, ftatt fanden. regten monatelange Debatten. Pitt hielt gegen Die entarteten Sitten bes Pringen mehrere Reben; Die Mittheilungen wurden in der damaligen bedrängten Beit bes frangöfischen Revolutionskrieges sehr übel im Publicum aufgenommen und vielfache Flugschriften erschienen gegen ben Bringen. Die Pringeffin pflegte oft zu fagen: "fie wolle lieber in einer Butte bei Baffer und Brob leben, als so die Lebensart ihres Gemahls und der toniglichen Familie besprochen wiffen." Endlich, nachdem bas Parlament statt der zeitherigen 60,000 Pfo. jahrlich 125,000 Pfd. für den neuen Saushalt und noch besondere 25,000 Pfo. für die Abtragung der Schulden bewilligt hatte, schränkte der Pring von Wales fich aus bringender Nothwendigkeit ein und behielt nur außer ber Gräfin von Jersey die Marquise von Townshend und die Gräfinnen von Chol= mondelen und von Carnarvon bei, von denen er feine entlassen wollte.

Die Prinzeffin fah bald ein, baß Laby Jerfey eigentlich bie Gattin bes Prinzen fei und biefe verhehlte ihre Abneigung gegen die Prinzessin gar nicht mehr. Caroline weigerte fich nun, in Abmefenheit ihres Gemahls mit der Laby zu speisen oder überhaupt mit ihr ju reben, allein ber Pring bestand barauf, fie follte Laby Jersen als seine Freundin behandeln, immer mit ihr speisen und fie, wie die übrigen hofdamen, zur Unterhaltung ziehen. Gie widersette fich, sprach bitter über bie Lady und forderte, daß ber Pring fie entlaffe. Ergurnt barüber, ließ biefer feine Gemahlin allein in Carltonbouse. Sie mendete fich an den König, beschwerte fich und schilderte ihre verlaffene, bedrangte Lage. Der Ronig trat ins Mittel, versöhnte fle und brachte es bei bem Prinzen babin, baß er Laby Jersey nicht mehr jum hofvienst zuließ; boch erfüllte er bies nur in fo weit, als es feiner Reigung zusagte, indem er fie boch nicht ganz aufgab.

Die Prinzessin lebte eingezogen, weil sich der Prinz sehr einschränken mußte, nachdem er einen Theil seines Einkommens zu Tilgung der Schulden ausgesetzt hatte. Sie unterhielt einen ausgebreiteten Brieswechsel, ließ sich selten öffentlich sehen und erschien nur dann und wann in der Over.

Rurz darauf erneuerte sich die Zuneigung bes Prinzen zu Mrs. Fitherbert. In Parklane am Sydepark wurde ihr eine Wohnung eingerichtet, wohin sie oft Gesellschaften lud; sie bestritt den Auswand durch die Pension vom Prinzen. Alles das erfuhr die Prinzessin, der Prinz lebte kaum bei ihr. Ihre Luge wurde täg-

lich brudenber. Sie schrieb am 1. December 1795 an eine beutsche Freundin:

"3ch sehe meiner Entbindung fehr bald entgegen; zwar weiß ich nicht, wie ich bie Stunde ber Ginfamfeit ertragen werde, allein ich vertraue bem Böchften. Ronigin besucht mich selten und meine Schwägerinnen bezeugen mir gleiche Theilnahme! Doch bewundere ich ben englischen Charakter und nichts kann mir schmei= chelhafter sein als die Aufnahme, welche bei meinem offentlichen Erscheinen meiner wartet. Bor furgem bat mich der Besuch eines der haupttheater sehr befriedigt; ber Anblick war imposant und als die Versammlung bas Bolfelieb zu fingen begann, schien es mir, als batte ich etwas Erhabeneres vorher niemals gefeben. Doch, warum rebe ich von bergleichen Sachen! Elenbe und bofe Gefinnungen umgeben mich und jede meiner Unternehmungen ftellt man in ein falsches Licht. Die Gräfin ift noch immer hier. 3ch haffe fle und meiß, daß fle eben so gegen mich gefinnt ift. Mein Gemahl ift gang für fie eingenommen und fo mögen Gie leicht bas Uebrige errathen. Man fagt, ich murbe ein Madden befommen! Der Bring munscht fich einen Sohn; allein mir gilt es gleich: benn nach englischen Befeten haben die Eltern wenig in der Bufunft mit ihnen zu fchaffen. Davor erschrecke ich."

Am 7. Januar 1796, Morgens 10 Uhr, wurde Caroline zu Carltonhouse von einer Tochter entbunden. Schon vor der Entbindung hatte das Parlament der Prinzessen 50,000 Pfund Sterling bewilligt.

Der Pring besuchte jest oft seine Gemahlin unb

erkundigte sich nach ihrem und ihrer Tochter Besinden; doch sielen selbst in dieser Zeit häusliche Zwiste vor. Da nun selbst die Geburt einer Tochter keine Einigsteit herbeisührte, so schwand alle Hoffnung. Beide Theile äußerten ihre Unzufriedenheit gegen die Gräfin von Cholmondeleh. Der Prinz wohnte bei seiner Mutter in Windsor, die Prinzessin in Carltonhouse. Ihre seltenen Zusammenkunste vermehrten nur das wechselseitige Unbehagen. Die Trennung kam jest zur Sprache, die Prinzessin machte zur Bedingung, daß sie bleibend sein musse, auch wenn die Prinzessin Charlotte mit Tode abgehen solle. Am 30. April schrieb der Prinz seiner Gemahlin aus Windsor-Castle:

"Madame, da mir Lord Cholmondelen mittheilt, Sie wünschten eine schriftliche Bestimmung ber Bedingungen von mir, nach benen wir leben follen, fo werde ich es versuchen, so deutlich und genau biefen Gegenstand zu berühren, als es bie Gigenthumlichkeit seiner Natur zuläßt. Unsere Meigungen fteben nicht in unserer Macht, und Reiner ift bem Andern dafür verantwortlich, weil uns die Natur nicht angemessen geschaffen hat. Wohl find wir aber Berren über ein ruhiges, behagliches Busammenleben; barauf wollen wir uns beschränken. Dann will ich auch aus= drücklich den von Ihnen durch Laby Cholmonde-Ieh gemachten Bedingungen beitreten, baf felbft, wenn meiner Tochter ein Unfall zuftieße, ben Gottes Gnade von ihr abwenden möge, ich nicht die Beschränkungen brechen werbe, indem ich zu irgend einer Zeit 'eine genauere Berbindung vorschlüge. Ich schließe diesen

unangenehmen Briefwechsel und hoffe, daß, ba wir unsere Gesinnungen einander deutlich dargelegt haben, die übrige Zeit unsers Lebens in ununterbrochener Ruhe vergehen wird. Ich bin mit aller Aufrichtigkeit und Wahrheit, Madame, der Ihrige

George."

Dieser Brief, der nichts anderes als ein Scheides brief war, erregte die Prinzessin gewaltig, denn die Scheidung in ihrer nackten Wirklichkeit erschien ihr schrecklich. Unschlüssig wollte sie sich zuerft an ihre Eltern und dann an den König wenden, allein Lord Cholmondelh überzeugte sie, daß die Gesinnungen des Prinzen ganz entschieden unwandelbar seien. Darauf schrieb sie endlich am 6. Mai 1798 ihre Antwort, worin sie in die Trennung willigte. Der König, der ihr fortwährend gewogen blieb, konnte eine Versschnung, die er versuchte, nicht herbeisühren.

Der Brief der Prinzessen hatte ben folgenden Wortlaut:

"Der Inhalt Ihrer Verhandlungen mit dem Lord Cholmondelen überrascht, beleidigt mich nicht; er bestätigt nur dasjenige, was Sie seit einem Jahre mir schweigend kund gaben: diesem zusolge würde ich jedes Gefühl des Anstands verlegen, oder vielmehr ich würde in eine mich selbst entehrende Niederträchtigkeit verfallen, wollte ich mich über Verpslichtungen beklagen, die Sie Sich selbst auferlegen. Ich würde Ihren Brief nicht beantwortet haben, wenn derselbe nach der Wortstellung nicht zweischhaft ließe, ob die gerrossene Vereinbarung von Ihnen oder von wir herrührt. —

Braunschw. = Sannov. = England. III.

Aber Sie miffen es ja am beften, wie diese Chre Ihnen allein zugehört. Ihren Brief, ben Sie mir als ben letten anfündigen, Ihren Antrag und meine Antwort halte ich mich für verpflichtet, dem Ronige meinem herrn und Bater mitzutheilen. Gie finden in ber Anlage die Abschrift meines Briefes an Se. Maj. Ich benachrichtige Sie von dieser Magregel, um von meiner Seite nicht ben entferntesten Borwurf ber 3meibeutigkeit zu verschulben. Sabe ich boch gegenwärtig keinen andern Schut als Se. Maj.; daher lege ich ihm Alles vor; hat er mein Betragen gebilligt, fo bin ich in gewisser hinficht getröftet. Für Sie erhalte ich die Empfindung der Dankbarkeit, benn ich verdanke Ihnen die Lage, in welcher ich als Prinzeg von Bales lebe, ein Verhältniß, welches mir erlaubt, mich ber freien Ausübung einer meinem Bergen fo theuern Tugend, ich meine ber Milothatigkeit zu widmen. Sierin, wie in dem Streben, unter allen Brufungen ein Beifpiel ber Gebuld und Ergebung zu fein, merbe ich meinen Beruf finden. Seien Sie so gerecht, Sich zu überzeugen, daß ich immer für Ihr Wohl lebe und ewig bin

Ihre

ganz ergebene Caroline."

Die Bedingungen waren und blieben: besondere Wohnung und eingeschränkte Lebensart. Im Sommer 1796 verließ demzufolge die Prinzessen Carltonhouse und zog mit ihrer Tochter auß Land in die Nähe von London, zuerst nach Charlton, einem kleinen schö-

nen Dorfe zwischen Woolwich und Blackheath nahe an der Themse, später bewohnte sie mehrere Jahre lang Montaguehouse in Blackheath. Sie hatte hier einen ordentlichen Hosstaat, ihre Ehrendamen, Lady Fix = gerald und andere und sah öfters Gesellschaft bei sich: Pitt, ihr großer Beschützer, hat wiederholt bei ihr gespeist und Canning wiederholt ihr Lieblings-spiel, Blindefuh, nach der Tafel mit ihr und den ans dern männlichen und weiblichen Gästen gespielt. Der König stattete seiner Schwiegertochter in Blackheath wiederholte Besuche ab und verweilte zuweilen einen ganzen Tag.

Der Prinz seinerseits lebte seit der Trennung von seiner Gemahlin wieder mit Mrs. Fitherbert. Er blieb in seinem Lieblingsaufenthalte, dem Marinepavillon zu Brighton, bis zum Jahre 1810, wo die Regentschaftsverhandlungen im Parlament ihn nach London zogen. Zu seiner näheren Gesellschaft gehörten außer den älteren Spezialen vom Militair jett besonders der Lordfanzler Thurlow, Lord Hutchinson, Mr. Francis u. s. w.

Schon seit dem Ausbruch des französischen Kriegs war eine große Veränderung mit ihm eingetreten. Er hatte die Partei seiner bisherigen politischen Freunde verlassen und war zu den Tories übergetreten. Bereits am 31. Mai 1792 hatte er sich öffentlich im Parlament vernehmen lassen, daß die englische Constitution keiner Resorm bedürfe. Nach und nach ward er ein ganz entschiedener Hochtory.

Es waren bamals bittere Zeiten für ben Prinzen.

Er, der immer so viel Geld brauchte, befand sich, um vieses zu erhalten, in der niederdrückenosten Abhängig= keit. Der Premierminister, durch den allein es ihm zugehen konnte, war sein Todseind. Und William Pitt hielt öffentlich im Parlamente wiederholte nach- brückliche Reden gegen die entarteten Sitten des Prinzen von Wales!

Der Ernft ber bamaligen Zeiten harmonirte allervings schlecht mit dem spharitischen Leben, wie ber Thronerbe es im Marinepavillon führte. Die frango= ffiche Revolution, die ausgebrochen war, follte auf Leben und Tob bekampft werben, ber Rrieg, ben Eng-Kand gegen fle führte, war ein populairer Krieg, aber er kostete ungeheure Opfer: schon 1797 mußten bie Baarzahlungen Bei ber Bank suspendirt werben und bie unbeschränkte Ausgabe von Papiergelb bauerte bis Tange nach bem Weltfrieben, bis zum Jahre 1923: die Folge viefer burch die Noth gebotenen Magregel war bas Fallissement von dreihundert kleinen Banken und von Lausenden von Rauf= und Gewerbleuten. Im Jahre 1798 fam die Einkommensteuer, die bis zum Frieden, bis zum Jahre 1916 bauerte: fie betrug von allem Bermögen über 200 Pfund nach Erflärun= gen auf Treu und Glauben 10 pCt., ja fie ftieg periodisch bis zu 15 pCt.; ber Abel bes Landes zahlte ffe mit rühmlichem Patriotismus von seinem colossalen Bermögen. Bu dieser schweren Taxe kamen andere Taxen: die erst im Jahre 1851 wieder aufgehobene Venstertaxe, die schon der erste große Pitt eingeführt hatte und die einmal mit einem zugemauerten Venster

mit der Aufschrift: "Pitt's Works Vol. I. U. IIL IV." verspottet worden war, und die Haarpudertare, die auch , einmal mit sechs Rappen im Sydepark mit eingepuberten Mahnen und Schweif verspottet, aber bis jest noch nicht aufgehoben murbe und bie bewirkt, bag man noch heut zu Tage die kohlschwarz bebarteten Bedienten der Aristocratie mit theuer bezahlten englischen weiß= eingepuberten Röpfen erblickt. Die englische Schuld flieg bis zum Frieden 1815 auf fast so viel, als die gesammte Ausbeute ber Bergwerke America's feit ihrer Entdedung zu Ende bes 15. Jahrhunderte ausgegeben batte, auf nahe 1000 Millionen Pfund mit 481/2 Millionen jährlich aufzubringender Binfen.

Es war die Furcht vor der Revolution, mit der Pitt die Revolution besiegte. Er sührte allerdings, seit der Krieg mit Frankreich ausgebrochen war, seit dem Jahre 1793, eine Art von Schreckensregierung ein: polizeiliche Maßregeln, wie sie die Engländer nie gelitten hatten, wurden ergrissen, um sich gegen die heimlichen Gesahren, die von Frankreich her drohten, in Versassung zu sezen und die politischen Gesinnungen zu überwachen. Das Palladium Englands, die Habeas-Corpus-Acte, ward suspendirt, es kam eine Parslamentsacte gegen die politischen Vereine.

Bitt war der zweite Minister, der sich, wie Walpole, mit der Majorität im Parlamente zwanzig Jahre lang hielt, und der größte, den England gehabt hat. Mit einem wahren Rieseneiser unterzog er sich der Riesenaufgabe, den Coloß der Revolution, der sich gegen den ganzen Welttheil heranwälzte, in seinem

reißenden Laufe aufzuhalten. Unermüdlich ftand er, eine große und bunne Geftalt mit blonden Saaren, ein echter Sohn der meerbeherrschenden Insel, auf der Warte und schaute auf das Weben der politischen Binde. Er erlebte auf biefer Warte gar freudige Stunben, wie benn bas eine ber freudigsten war, als er nach bem Sieg von Abufir, nach bem bie Franzosen Egypten räumen mußten, ben Text gab: "And the Lord smote the Egyptians on the hinder parts."\*) Er erlebte aber auch sehr ernfte, wie das eine mar, als mit ber Nachricht vom Trafalgarfieg auch bie vom Tode Nelson's einlief. Pitt konnte, so oft er - und es fam oft - burch Depeschen geweckt murbe, wie fein großer Gegner Bonaparte, jederzeit schlafen; aber in der Nacht, wo die Runde von Trafalgar antam, brachte ihn ber Schmerz und die Freude um bie Ruhe: er fand fcon um drei Uhr wieder auf.

Seine Nichte Esther Stanhope, die bei seinem Tod in Putney war, erzählte ihrem Arzte auf dem Libanon viel von ihrem großen Oheim; sie hatte, seitdem Pitt nach der unerwiederten Neigung zu Miß Eden den Entschluß gefaßt hatte, unvermählt zu bleiben, die Honneurs in seinem Hause gemacht. "Er war auf Morgens acht Uhr, empfing Leute, während er frühstückte, und nachher arbeitete er bis vier Uhr. Darauf aß er schnell etwas und mit einem Fläschchen Gerzensstärfung auf zum Parlament bis in den lichten Morgen hinein. Dann ging es an ein warmes Souper

<sup>\*) &</sup>quot;Der herr schlug die Egyptier auf die hinterbacken."

mit Wein und Wein, wobei wieber ein paar Stunden mit Dundas, Bustisson, Rose, Long gesproden murte. Das Gespräch mar meift eine vertrauliche Deutung ber parlamentarischen Debatten und nothigte bem Beifte neue Arbeit ab. Und bann fam er endlich zu Bett, um brei ober vier Stunden zu schlafen und um am nachsten Morgen benfelben Tageslauf wieder zu beginnen. Und so ging es Tag für Tag. Noch ehe er mach mar, ftanben schon zwanzig, breißig Menschen und warteten auf ihn. Oft wurde er noch vor Tageganbruch gewickt von einem Staatsboten, von feinem Freund und Collegen Lord Melville, bann kam schnell eine Berathung und barauf gings nach Windsor zum König, wozu man damals, als es noch feine Gisenbahnen gab, im beften Falle zwei Ctunben gebrauchte. Bon zwei Uhr bis Connenuntergang ftanb fein Wagen angespannt vor feiner Thur, benn es mar am häufigsten nicht Beit ubrig, um bas Anspannen erft abzuwarten, so plöglich mußte er fort."

Auch sein Tod kam rasch heran: er farb mit sechsundvierzig Jahren "an Schwäche des Alsters" (old age), wie Lord Malmesbury sagt.

Bekanntlich hatte Pitt in seinem langen Minischerium, das von 1783 bis 1506 dauerte, eine Zwischenperiode, wo nicht er, sondern henry Addingston mit dem großen Siegel betraut war, srüher Sprecher im Unterhause, 1805 zum Viscount Sidmouth promovirt: es war die Zeit von dem Frieden von Amiens, 1801—1804. Dieser Addington aber, der Pitt ablöste, ein Liebling Georg's III., war seine

Greatur, wie Jenifinson, fpater Borb Liverpool, auch ein Liebling Georg's III., Bute's Creatur ge-Abdington war wie Pitt der bittre Feind wesen war. bes Prinzen von Wales. Als der König im Jahre 1801 ohne Hoffnung des Aufkommens krank nieberlag, schickte ber Pring nach Abbington und fragte ihn, ob er Minister sei? Abbington, welcher ause weichen wollte, erwiederte: "Nicht ich, sondern Mr. Pitt." "In bem Falle," erwiederte der Prinz, "bitte ich, Der. Pitt mir zu ichiden." Abdington zögerte wieder und fagte bann noch ungeschickter: "er wurde den Herzog von York um Rath fragen." Darauf entgegnete ihm ber Pring: , In folden Fällen braucht man feinen Rath, Mr. Abbington, und wenn Sie fich weigern, meiner Bitte nachzufommen, fo seien Sie fo gut, meinem Befehle zu gehorchen!" Abdington rächte sich aber bald.

Unmittelbar nach dem Friedensschluß von Amiens 25. März 1802, wünschte der Prinz sich am Kriegs-wesen mehr zu betheiligen und schrieb deshalb einen schönen Brief an seinen Vater. Er wandte sich auch an den Minister, aber dieser erwiederte ihm höchst vorsächtlich: "der König sei gegen seine Wünsche entschiesden." Darauf erhielt der Prinz folgenden, vom Wisnister gestellten Brief des Königs vom 6. August 1802:

## "Lieber Sohn!"

"Obgleich ich Ihren Eifer und Muth lobe, vie gewiß Reinem meiner Familie fehlen, so schmeichelte ich mir doch mit dem Gedanken, daß man mich in Rucksicht auf meine früheren desfallsigen Erklärungen nichts mehr der Art hören lassen würde. Sollte dem uner-bittlichen Feinde eine Landung gelingen, so bietet sich dann die Gelogenheit dar, Ihren Eiser an der Spize Ihres Regiments zu zeigen. In diesem Valle wird es eines Jeden Psticht sein, ein Beispiel zu geken, um alles mir und meinem Volke Theure zu vertheidigen."

"Ich bleibe immer, lieber Sohn,

Ihr wohlgeneigter Vater George R."

Das Zerwürsniß zwischen Later und Sohn ward nicht wenig unterhalten burch das Berhältniß, in dem Jetterer zu seiner Gemahlin und seiner Tochter stand. Der Prinz drang, um den steigenden Ginfluß seiner von ihm getrennten Gemahlin auf die Prinzessen Charslotte zu verhindern, auch auf Trennung derselben von ihrer Tochter. Der König nahm offen die Partei seiner Schwiegertochter und schried ihr unter'm 13. Nov. 1804 aus Windsor-Castle jenen liebevollen Brief, den bei dem späteren Scheidungsprozesse der Vertheldiger der Prinzessen, Broug ham, im Oberhause nächst dem oben mitgetheilten harten Scheidebriefe des Prinzen vorlaß, um zu zeigen, wie die Gestinnung des Königs gegen seine Schwiegertochter beschaffen gewesen sei.

"Meine theuerste Schwiegertochter und Richte!"

"Gestern hatte ich mit meiner übrigen Familie eine Jufammenkunft mit dem Prinzen von Wales zu Kew. Wir nahmen und wohl in Acht, alle Gegenstände zu vermeiden, welche zu unannehmlichen Aus-

einandersetzungen Veranlaffung geben konnten; beshalb mar die Unterhaltung weber lehrreich, noch angenehm. Es bleibt bem Prinzen von Bales überlaffen, zu beweisen, daß sein Wunsch, in ben Kreis ber Familie zurückzukehren, aufrichtig ift, ober ob es nur leere Worte gemesen find. Die Beit allein wird bas aufflären. 3ch bin nicht mußig, folche Erfundigungen einzuziehen, die bazu fuhren durften, einen Plan jum Bortheile bes geliebten Rindes vorzuschlagen, für bessen Wohlfahrt Sie sowohl, als ich Sorge tragen muffen. Daß ich bas Glud habe, in Ihrer Nähe zu leben, ift ein Sporn, der mich zur Ausführung biefes Plans antreibt. Sie können Sich barauf verlaffen, daß Nichts ohne Ihre ausdrückliche und völlige Uebereinstimmung entschieden werden wird, benn daß Sie Ihre Auctorität als Mutter behaupten follen, ift ber Begenstand meiner Bemühung. Seien Sie verfichert, meine theuerste Schwiegertochter und Nichte, baß ich jederzeit sein merde Ihr Ihnen ganz zugeneigter Schwiegervater und Dheim

George R."

Eine Aussöhnung zwischen Bater und Sohn kam im Jahre 1905 durch den Freund des Letteren, den Lord Rawdon, nachherigen Marquis von Sastings, zu Stande. Die Prinzessin Charlotte ward von ihrer Mutter getrennt und einer besonderen Souvernante untergeben: der Grund dieser Trennung war das eigenthümliche Leben der Prinzessin in Montaguehouse zu Blackheath, was ihr schon damals, 1806, eine Untersuchung, die der König selbst veranlaßte, zuJog. Diese Untersuchung führte, wie der spätere Scheibungsprozeß, zu keinem Resultate, aber wie bei dem
Scheidungsprozesse kamen schon damals die scandalosesten Aussagen gegen sie zum Vorschein. Die einzige Entschuldigung der Prinzessen, auf die später auch die öffentliche Meinung im Scheidungsprozesse den Hauptaccent legte, war der harte Scheidebrief, den ihr der Prinz gegeben hatte: sie war mit demselben ohne Schutz und Stütze in die Welt hinausgestoßen worden,
deren Verlocungen sie unterlag; ihnen mit der nöthigsten, auch nur äußerlichen Verücksschaftstigung der Schicklichkeit aus tem Wege zu gehen, war weder ihrem
Naturel gemäß, noch ihr durch ihre Erziehung leicht
gemacht worden.

Gutmuthige Deutsche, wie ber bekannte beffauische Educations- und braunschweigische Schulrath Campe, ber die Pringeffin Caroline auf seiner englischen Reise im Jahre 1802 wiederholt zu Montaguebouse in Blacheath fab, fanden bas Leben ber Prinzessin nicht im Geringsten auffallend oder gar anftößig, im Gegentheil romantisch und idplisch. Pringeffin hatte, berichtet Campe, neben ihrer Billaeinen Garten, ben fie nach ihrem Geschmade angelegt hatte, fie beschäftigte fich mit Gartnerei und Landwirthschaft, fie las, schrieb, muficirte, malte, mobellirte in Thon, stidte und erzog ein Saufden von acht bis neun elternlosen Rindern. "Die Rnaben," fagte bie Bringeffin zu Campe, "witten tuchtige Seeleute, wozu fle als Englander berufen find, werden und die Madden madre Sausfrauen." Beffer unterrichtete

und weniger gutmuthige Englander und Englanderinmen fanden bagegen eine Menge Dinge zu Montaguehouse im höchften Grabe auffällig. Bu diefen gar nicht gutmuthigen und allerdings febr gut unterrichteten Berfonen gehörte unter andern Laby Efther Stanbope, die vertraute Richte Pitt's, des großen Beschützers per Pringeffin Caroline. Sie gugerte fich über biefe folgendergeftalt in ben von ihrem Urzt herausgegebenen Memoiren: "Die Prinzesfin hatte in Blacheath in einem Zimmer eine chinefische Figur mit einem Uhrwert, die die überraschendsten Bewegungen machte. -Wenn fie wie eine Operntangerin herumhupfte, so fannsen sogar Schiffscapitaine ernothen; und bann tuupfe fie ihre Strumpfbander unter bem Rnie, fie war fo niedrig und gemein. Ich zankte mit ihr, als ich mit the in Plymouth ") mar, benn ich war eine von ben wenigen Personen, welche ihr die Wahrheit nicht worenthielten und Laby Carnarvon fagte mir nather, daß ste sie fo bewegt gesehen hätte, als nach diefer Unterredung. 3ch fagte ihr gang unverhohlen, bas es auf Leben und Tod gehen könne und daß fie wohl bedenken solle, was sie thue. Ich sagte ihr auch, baß der Prinz ihr viel Unheil bereiten fonne, wenn er ein= mal König geworden sei. Darauf erwiederte fie: "Er wird nie König werden!" Denn ein deutscher Wahrfager hatte ihr gefagti, daß fie nie Ronigin werden wurde und da fie fich auf den Mann verließ, so meinte fle, daß fle geborgen sei. Manche meinten, daß fle

<sup>\*)</sup> am englischen Canal.

ihre Aboptivkinder ausziehe, um durch sie ihre Liebesbriese zu besorgen. Ich weiß, daß sie disweilen, wenn sie einen Seebssizier, dessen Schiff nahe an der Kuste ankerte, zu Mittag einladen wollte, nicht einen Bedienten in Scharlachunisorm hinsandte, sondern einem ihrer Anaben in einem Boote an Bord gehen ließ und ihm einschärfte, ein Brieschen dem Ofstzier zuzustellen, ohne daß Jemand sonst es in die Hände bekomme. Sie war eine gemeine, schamlose Frau, ein verworsenes Geschöpf, geradezu eine Vettel."

Wie verschieben bie Charaktereigenschaften einer fürftlichen Person taxirt werben fonnen, tonnte man an ber Pringeffin Caroline in einem eclatanten Exempel erfahren. Laby Efther fand bie Aire ber Pringeffin beim Tangen und Gefellichaftespielspielen im bochften Grabe gemein und anftoßig; ernfthafte und wohlanfanbige Staatsmanner bagegen, wie ber große Canning, fanden tein Bebenken, an bem Blindekuhfpielen ber Bringefffer in Blackheath Theil zu nehmen und fich so gewiffermaßen zu Mitschuldigen ber Gemeinheit machen. Laby Efther erschien die Art und Beife, wie bie Pringessin mit Secoffizieren umging, in eine Bertraulichkeit, mit der fich die Prinzessin so zu fagen' wegwarf, auszwarten; die Personen ihres Dienftes bagegen, wie noch in bem fpateren Scheibungsprozeffe von Seiten ihres haushofmeisters Sicard und ihrer Rammerherren Gir Billiam Gell und Dr. Rap= pel Craven geschab, wußten nur bie ungemeine Leutseligkeit zu rühmen, mit ber bie Prinzesfin fie, ihre Diener, und alle bie, bie fie als Gafte bei fich fab,

aboptirten Anaben nur kleine Postillons d'amour erblicken; anders unterrichtete Sersonen aus der nächsten Umgebung der Prinzessin gaben die einstimmige Aussage, daß dieselbe eine gleichsam unwiderstehliche Vorliebe zu Kindern gehabt und diese Borliebe besonders dann sich gezeigt habe, als man ihr ihre eigene Tochter entzogen habe.

Unter ben Kindern, die die Bringeffin unter ihre Pflege genommen hatte, befand fich namentlich ein Anabe, ben fie im Jahre 1802 formlich an Rinbesftatt angenommen hatte, ber feitbem immer in ihrem Saufe blieb, ber bis auf bie italienische Reise und namentlich bis auf ben Aufenthalt in Reapel im Spatjahr 1916, wo er vierzehn Jahre alt geworben mar, in ihrem Bimmer Schlief und auch in ihrem Teftamente jum Erben eingesett wurde. Er hieß Billiam Auftin und war angeblich ber Sohn einer armen Schifferefrau zu Detfort, geboren um ben 1. November 1502. Unterrichtete Leute waren ber Meinung, baß bie Beschuldigung, bie gegen die Pringeffin erboben wurde, bag ber Rnabe ihr Sohn fei, gegen bie Bahrheit gebe, daß die Prinzessin diesen Auftin nur aboptirt habe, um ben Pringen zu ärgern. glaube," fagte Laby Efther zu ihrem Arzte, "baß er in der That nur der Sohn war seiner angeblichen Er war übrigens ein widerwärtiger Junge, aber die Pringeffin schleppte ihn überall mit fich bin. Bitt rungelte fart bie Stirne, wenn bas Rind gum

Deffert in das Speisezimmer gebracht und von einem Lakaien emporgehoben wurde, um sich aus den Schüsseln Naschwerk auszusuchen. Wenn die Prinzessin Pitt fragte, ob er nicht sinde, daß es ein schönes Kind sei, so antwortete er: "Ich verstehe mich gar nicht auf Kinder, Ihre Königliche Hoheit sollten die Amme darum fragen, sie kann das viel besser beurstheilen."

3m Jahre 1806 erhielten Die Gerüchte von ber Aufführung ber Prinzessin in Bladheath eine folche Confifteng, daß ber Bring von Bales, wie verlautete, von feinen Brubern, ben herzogen von Rent und Suffex, veranlaßt, fie an ben Ronig brachte unb dieser eine Untersuchung anbefahl, die von den Lords Erstine, Grenville, Spencer und Ellen= borough geführt murde. Die Hauptbeschuldigung mit Bezug auf ben Rnaben Billy Auftin - ging babin, daß die Bringessin eines verbrecherischen Umgangs mit dem Admiral Sir Sidney Smith beschuldigt murbe. Dieser tapfre Admiral, ber berühmte Sieger von 1799 bei St. Jean b'Acre gegen Bonaparte, mar am hofe erzogen worben und hatte fich fcon als Ebelfnabe bes Ronigs burch fein empfehlenbes Aeußere und burch bie Lebendigfeit feines Beiftes ausgezeichnet. Diese Lebendigkeit, die namentlich bei bem Bottesbienfte mit ber Ungebuld in einen nicht geringen Streit fam, hatte ihm gar manche Burechtweisungen verschafft. Eines Morgens, wo bem Pagen wieber während ber nicht enden wollenden Liturgie die Beit

etwas zu lang murbe, gerieth er, nachbem er fcon mehrere Male seinen Blat verandert hatte, zufällig unter bie Orgel, gerade unter bas Betpult Georg's HI. Dieser hatte die Gewohnheit, so lange die Dlufik des Chors mahrte, mit dem zusammengerollten Textbuche zur Musik ben Takt zu schlagen. Raum bemerkte S. Majestät Sir Sidney Smith, so gab ste ihm mit ber Papierrolle einen wohlgemeinten Schlag auf ben Ropf. Der Sieger von Acre erschraf bedeutend und flüchtete fich hinter die Bergogin von Rutland, mabrent bie Pofgesellschaft kaum ben Ausbruch lauten Gelächters zu überwältigen im Stande war. Die guten Qualitäten Sir Sidnen Smith's hatten ihn auch ber Prinzessin von Bales empfohlen und seitdem er von 1801 an in Blackheath im Sause bes Generals Six John Douglas wohnte, kam die Prinzessin oft zu dem General und fah auch ben Seehelden oft in Montaguehouse bei fich. Als sie dieses Saus in türkischem Geschmack neu meubliren ließ, ward namentlich ber im Orient wohlbekannte Abmiral zu Rathe gezogen, er fam ba täglich und blieb bis in die späte Nacht. Laby Charlotte Douglas, die Gemahlin des Generals, warb eine intime Freundin der Prinzessin; plötlich aber im Jahre 1804 erhielt fie ein Billet, worin ihr bas Nichtwiedererscheinen in Montaguehause auferlegt Laby Douglas rächte sich nun mit ber Ausbreitung jener Gerüchte, die im Jahre 1806 die Untersuchung gegen die Prinzessin zur Folge hatten. Sie selbst that die scandalosesten Aussagen und versicherte namentlich eidlich bestärken zu können, daß bie Prinzesstn zweimal im Jahre 1802 und im Jahre 1804, in the samily way' gewesen sei\*).

Das Resultat der "belicaten Investigation" war, daß die Prinzessen in Betreff Sir Sidney Smith's von aller Schuld freigesprochen wurde. Dagegen blieb sie eines leichtstanigen Betragens mit dem Capitain Manby und mit dem Maler Sir Thomas Law=rence beschuldigt. Dieser berühmte, schöne, galante und interessante Maler hatte ein großes Bild der Prinzessing zur Arbeit sein zu können, die Gunst erbeten, in Blackheath schlasen zu können: die Prinzessin hatte ihm mehrere Nächte Quartier in Montaguehouse bewilligt. Wie die Richter hier den Thatbestand, der in der Unstersuchung sich ergab, ansahen, bezeugt eine Aeußerung

<sup>\*) ,,</sup> La princesse de Galles m'a dit qu'elle avait un camarade de lit toutes les fois qu'elle le pouvait, qu'il n'y avait rien de meilleur pour la santé. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de chambre plus commode que la sienne; qu'elle était au haut de l'escalier qui conduit dans le parc, ajoutant: "J'ai des verrons en dedans, de sorte que j'ai un camarade de lit quand je veux." Elle m'a dit plus d'une sois: "Je suis surprise que vous vous contentiez de Sir John; "c'est ce qu'elle m'a répété plus d'une fois. Elle m'a dit que Sir Sidney Smith avait couché avec elle; qu'elle croyait bien que tous les hommes aimaient à avoir un camarade de lit; mais que Sir Sidney aimait cela plus que tout autre; que le prince était l'homme le plus complaisant du monde, qu'elle faisait ce qu'elle voulait, qu'elle conchait avec qui bon lui semblait, et que le prince payait pour tous." Déposition de Lady Charlotte Douglas dans Downing-Street le 1 juin Signé, Charlotte Douglas.

Lord Eldon's an Sir Thomas, unmittelbar nachbem sein Bedienter vernommen worden war: "Sir,
Sie sind ein sehr glücklicher Mann!" "Wie so?" erwiederte Sir Thomas. "Weil Sie," erwiederte der
untersuchende Lordkanzler, "den geschicktesten, klügsten
und treusten Diener haben, der Ihnen in der Stunde der
Noth mit der höchsten Gewandtheit gedient hat!"—
Es war die Stunde der Noth, denn nach dem Buchstaben des Gesess begeht Jeder, der eine Prinzessin
von Wales liebt, Hochverrath und wird, wie sie selbst,
wenn sie die Liebe erhört, mit dem Tode bestraft.

Erst im Jahre 1807 erfolgte die gänzliche Freissprechung der Prinzessin: sie ward darauf wieder am Hose empfangen und erschien in der Oper an der Seite des Herzogs von Cumberland, spätern Königs von Hannover; in Kensington=Palast wurden ihr Zim=mer eingerichtet; in Blackheath machten der König, die Prinzes und die Prinzessinnen ihr ihre Staatsbesuche wieder, wie vorher.

Durch ihren Sachwalter Perceval hatte die Prinzessin ein Buch über die Verhandlungen schreiben und, nur zu 500 Exemplaren, auch in den Druck bringen lassen. Als Perceval aber im Lause des Jahres 1807 Minister ward, war er dem Hose so gefällig, diese Vertheidigungsschrift zu unterdrücken: nur wenige Exemplare des interessanten Buchs erhielten sich und man bezahlte dafür bis zu 1500 Pfund Sterling.

3. Uebernahme ber Regentschaft und Personalien bes Prinz-Regenten. Das Londoner high life. Benu Brummell. Die Marquise von hertsford und Lady Confingham.

Am 5. December 1810 gelangte die Botschaft and Parlament, daß der König von Router von seiner Geisstedhwäche befullen worden zu. Darust fand am 5. Februar 1811 die Ceremonte des Antritts der Regentschaft in Carltonhouse statt, ver Prinz von Wales, jest achtundvierzig Jahre alt, ward Beinz Regent. Am 19. Juni 1811 gab er in Carltonhouse ein sast alle Schilderung übertreffendes Gastmahl: die glänzenden Anordnungen, die getroffen worden waren, wurden ein Gegenstand solcher Neugierde, daß für den 24. und die beiden folgenden Tage Billets ausgetheilt wurden; am letzen Tage war der Volksandrang so groß, daß mehrere Menschen beschädigt nach Hause getragen wers den mußten und mehrere im Getümmel erstickten.

Der von Pitt so oft beleidigte Pring = Regent mußte bas Syftem bes verhaßten Minifters gegen feine eigne Unsicht aufrecht erhalten und so noch im Tode sich ihm beugen. Nach Perceval's Ermordung ward Lord Liverpool Premier = Minister, der Sohn jenes Jenkinson, der der Privatsecretair Lord Bute's ge= mefen mar, Lord Caftlereagh mard Staatsfecretair Der consequenten Durchführung bes bes Aeußern. Pitt'schen Systems verbankte man endlich ben Sturz bes unerbittlichen Feindes Napoleon. Während der bewegten Zeit von 1813 und 1814 begnügte sich der Regent aber in acht ultrafashionabler Vornehmheit und Unbekummertheit um die allgemeine Noth des Landes, das ungeheure Steuern für ben Rrieg aufbringen mußte und zu Bezahlung der Zinsen für die Staatsschuld, mit Bauten, die ebenfalls ungeheure Geldsummen verschlangen, er ließ damals namentlich durch seinen Arschieften John Nash Brighton verschönern, seinen Lieblingsausenthalt. Nach dem Frieden ward aus "dem Porzellanladen," wie man den Pavillon nannte, ein prächtiger Palast.

Mls Napoleon 1914 in Fontaineblau abgedankt hatte, verließ Ludwig XVIII. Hartwell in Buckingshamschire, wo er zeither geleht hatte. Der Prinzstegent hielt mit ihm am 20. April 1814 einen prachtsvollen Einzug in London, am 27. fuhr Ludwig von Dover nach Paris ab. Bei dem Besuche Kaiser Alexander's und König Friedrich Wilhelm's von Preußen, 8—27. Juni, entsaltete der Prinzskesgent eine so unermeßliche Pracht, daß sie selbst auf die an dergleichen gewöhnte Augen der Hosseute von Wien und Petersburg den stärksten Eindruck machte.

Trot der außerordentlichen Anerkennung von Seisten der großen Geselschaft, welcher Georg IV. bis zu seinem Tode für "höchst fashionable" gegolten hat, was seine Brüder nicht und der alte König im Gesringsten nicht war, hatte er doch bei dem Volke die Popularität, die er früher genossen, ganz und gar versloren. Er hatte so eigenthümliche Lebensgewohnheiten angenommen und diese so ungescheut öffentlich sehen lassen, daß das Publicum, das er umsonst brusquirte, ihm die ganz gewöhnliche Achtung entzog und ihm wiederholt zu erkennen zu geben suchte, daß es sich in dem Urtheil über ihn nicht irre leiten lasse.

Georg IV. war einer ber ftartften Gourmands und Becher seiner Beit. In Windsorcaftle zeigt man noch die ungeheuern Glafer, von benen er alle Morgen eines mit brandy gefüllt trant: "ohne daffelbe, fagte er, muffe er fterben. " ", Nachtmute " pflegte er fein gewöhnliches und zulett einziges Getrant Whisten-Punsch zu nennen, zu welchem fatt Baffer Champagner genommen wurde. Der "Prince-Regent's-Punch" - aus Maraschino ftatt Waffer - ift feine Erfinbung. Er war ein leibenschaftlicher Reiter, konnte mit vier Pferden vom Bode fahren, ein vollendet verme= gener Sportemann, Jäger, Pferberenner, Boxer, Bucheheper und bergleichen und dazu aller Frauen Idol, namentlich ber Löwinnen von ber erften Gefellschaft. Er war es, der zuerft methodisch und ungescheut bie ganz eigenthümliche ultrafashionable Berdorbenheit, bie fich sogar bis auf bas notorische Nicht in die Kirche Beben ausbehnte, \*) trieb, ben boberen Standen Engleuchtendem Exempel voranging darin mit lands

<sup>\*)</sup> Lord Malmesbury berichtet 1794 als Brautwerber in Braunschweig: "Die Prinzessin fragte mich: "Geht der Prinz in die Kirche?" Ich erwiederte, sie würde ihn dahin bringen, es wäre einer von den Vortheilen, den er aus der Aenderung seiner Lage ziehen würde. "Aber, wenn er es nicht liebt?" "Nun, dann müssen Ew. Königl. Hobeit ohne ihn gehen und ihm sagen, daß die regelmäßige und genaue Erfüllung dieser Pflicht Sie allein in den Stand setzen kann, die Pflichten, welche Sie ihm schuldig sind, eben so regels mäßig und genau zu erfüllen — dies kann ihm nur gefallen und wird ihn am Ende dahin bringen, auch in die Kirche zu gehen."

sph sie unter ihnen geradezu als Modesache einsührte. Sein vertrauter Freund war der schottische Graf Pilliam March, der Gerzog von Dueensberry marb und 1810 unvermählt als der letzte Gerzog von Dueensberry starb: er mar der herüchtigtste Müsteling damaliger Zeit, der sich selbst laut vor dem Prinzen berühmte, mehr Iungsernschaften zerstört zu haben, als er Caare auf dem Haute habe.

Wie es damals in der Aristokratie Englands, die nicht schlechter wie die des Continents mar, aussah, darüber berichtet ein Blatt in Lord Byron's von Thomas Noore herausgegebenem Tagebuch: es ist vom 18. December 1513:

"Seut Abend ging ich in meine Loge im Con nentgarden und fand mein Bartgefühl einigermaßen erschüttert, als ich G\*\*\*'s Geliebte (Die, wie ich gewiß weiß, von ihrer Geburt an fur ihr Gemerhe ern zagen murde) mit ihrer Mutter, einer vermunschten, in der ganzen Armes wohlbekannten Creatur mir gegenüber in einer Privatloge figen sah. Ich fühlte mich fast indignirt, aber als ich meine Augen rings im Daufe umherwarf, fagen in ber Loge neben mir und in ber nächstfolgenden — und wieder in ber nächste barauffolgenden die ausgezeichnetsten alten und jungen Pabylonierinnen von Rang — und ich brach in ein Belächter aus. Es war in der That curios: Lady \*\*\*, gefchieden, Lady \*\*\* und ihre Tochter, Lady \*\*\*, beide fehr scheibbar, Dr. \*\*\* in ber nachften Loge besselben Gleichen, und noch icheibbarer \*\*\*. Welche Versammlung für mich, der ich alle ihre Beschichten kenne! Es war, als wenn das Haus zwischen euren öffentlichen Courtisanen und euren dafür gekannten getheilt gewesen wäre — aber die Intriguantinnen übertrasen die regelmäßigen Söldnerinnen bei Weitem an Bahl. Gegenüber war nur Naulinc mit ihrer Mutter und in der daranstoßenden Loge drei von geringerem Range. Worin bestand nun der Unterschied zwischen ihr und Mama und Lady \*\*\* und ihrer Tochter, abgesehen davon, daß die letzteren nach Carlstonhouse und nach jedem anderen Hause gehen können, während die ersteren auf die Oper und das öffentliche Haus beschränft sind? Welche Freude macht es mir, daß ich das Leben betrachte, wie es wirklich ist — und mich selber als den Schlimmsten!"

Die Zahl von Klagen wegen begangenen Chebruchs, welche während der letzten funfzig Jahre an das Oberhaus kamen, war noch ungleich größer, als wie sie es 1771 gewesen war. \*)

Lord Durham, der berühmte 1840 gestorbene Generalgouverneur von Canada, früher Gesandter in Petersburg, trug in den dreißiger Jahren, nachdem er Peer geworden war und im Oberhause seinen Sitz gesnommen hatte, geradezu darauf an, daß man alle Peers des Reichs, welche sich zu irgend einer Zeit des Ehes hruchs schuldig gemacht hätten, aus dem Oberhause ausschließen sollte. Ein bekanntes englisches Blatt, das im Hause jeder respectabeln Familie in der Stadt, wie auf dem Lande gelesen wurde, obgleich es überall

<sup>\*)</sup> Siehe Band II. 263--265.

Nasenrümpsen erregte, entschuldigte die Unart dieses Antrags mit der Versicherung, welche es dem Publicum
gab, "es seien damit keineswegs die Herzoge von Bellington 1) und Beaufort 2), die Marquis von
Londonderry 3), Hertford und Conyngham 4),

<sup>1) &</sup>quot;Im Gerichtshose der Common plees erlangte heute (16. Februar 1816) Mr. W—W— ein Berdict von 2000 Pst. gegen den Drucker des St. James Chronicle, wegen eines Pasquills auf seine Sattin unter der Ueberschrift: "Faux pas" mit dem Herzoge von W— zu Brüssel." Geh. Gesch. eines alten Diplomaten unter Georg IV. S. 10. Einen Prozes wegen c. c. gegen den Herzog erstickten nur die Lorbeeren von Waterloo.

<sup>2)</sup> Ein großer Roffebandiger, "ber Kutscherkonig" zus benannt.

<sup>3)</sup> Der bekannte hochtorpstische Halbbruder Castles reagh's, General und als Lord Stewart Gesandter des Wiener Congresses, wo er bis 1823 blieb. S. Desterreich. Posgesch. Band 9. S. 323.

freundinnen des Prinze Regenten. Der Marquis von Hertford war auch der berühmte "Grieche", von dem das Sittenbuch der englischen Gesellschaft") berichtet: "Ein edler Marquis, den die große Welt hinlänglich kennt, soll im Lause seines ergebnißreichen Lebens durch Rupsen im Spiele nicht weniger als anderthalb Millionen Psund Sterling gewonnen haben und viele andere dii minorum gentium beziehen hiervon einen sehr anständigen Unterhalt." Das Buch bemerkt aber, daß es in London gar nicht so häusig sei, wie in Wien, reiche Griechen zu sehen, denn mit Ausnahme des alten Gesnerals Scott, Baters der Herzog in von Portland und der Gemahlin Canning's und des berüchtigten Mr. Lalor,

<sup>\*) ©. 224.</sup> 

ober die Lords Melbourne<sup>5</sup>), Holland<sup>6</sup>), Jersey<sup>7</sup>), Garbener<sup>8</sup>) u. s. w. u. s. w. gemeint, sondern es sei dies nur eine hingeworfene Bemerkung des edeln Lords gewesen, wie viele andere, die so viel als gar nichts hießen und daher auch zu keinem Resultate führen könnten."

Georg cultivirte alle und jede Eigenschaften, die, der Reinung der vornehmen Welt nach, den Gentleman im brillantesten Sinne des Worts heraussetzen: er legte sich sogar daranf, neue Moden zu ersinden, er verstand sich auf das Kleiderzuschneiden und ersand eine Art Schuhschnalle. Seine Garderobe war sabelhaft theuer, er gab dafür jährlich 100,000 Ksund aus. Ein Mantel kostete 800 Ksund. Bei der Versteigezung seiner Kleider nach seinem Tode betrug der Erslös noch 15,000 Ksund, Lord Chestersield ersstand den erwähnten Mantel um 220 Ksund. Colonel Brummell, das Toilettengenie, der Stutzersürst und Modetyrann, der Ersinder der steisen Halscravatten, war lange Zeit Georg's IV. Günstling und unzertrennslicher Begleiter. Als der Prinz mit seinen Whig-

Baters des Parlamentsmitgliedes Power, stürden sie beis nahe alle arm.

<sup>5)</sup> Der spätere, burch seine geistreiche Nonchalauce bes rühmte Premier, gestorben 1848.

<sup>•)</sup> Der bekannte Whig, dessen Reminiscences sein Sohn neuerlich herausgegeben hat.

<sup>7)</sup> Der Sohn der ehemaligen Maitresse des Pring: Resgenten.

<sup>\*)</sup> Der Enkel bes erften Lords biefes Namens, beffen Bater und Großvater verbiente Abmirale waren.

freunden Fox und Sheridan noch Mitglied des Brookes's-Clubs in St. James Street war, wurden hfters in einem Jahre 1½ bis 2 Millionen Pfund Sterling im Hazardspiele umgesetzt. Später aber spielte der Prinz nicht mehr Karten. "Der Teufel hole die Karten, ich hasse sie," pflegte er zu sagen. Auch der Leidenschaft im Ankauf von Pferden und im Wetten hatte er schon seit Ende des Jahres 1791 zu entsagen angesangen. Es geschah das unfreiwillig, nach einem Vorfalle in New = Warket, wo er, weil er des Betrugs sich schuldig gemacht haben sollte, vom Wettrennen ausseschlossen worden war.

Begen seine nachsten Umgebungen mußte Georg fich bei allen Debauchen ftets im höchften Respect zu erhalten. "Geine Manieren, schreibt einmal Lorb Byron im Jahre 1811 an Sir Walter Scott, übertreffen ficherlich bie eines jeden lebenden gebildeten Mannes." Dieses Urtheil Byron's wiegt um so schwerer, als er gleich barauf fagt: "Ich bin nie zum Lever gegangen, ber Pring befahl, bag ich ihm auf einem Balle vorgestellt werbe. Da ich die Höfe ber Muselmänner und ber katholischen Fürsten in Augenschein genommen habe, mar meine Reugier völlig befriedigt und pa meine Politik so verkehrt ift, wie meine Berse, so hatte ich in der That bei Sofe nichts zu suchen." Georg IV. war der vornehmfte Mensch, ben das neunzehnte Jahrhundert gesehen hat - mas eben die Manieren betrifft: er hat das, mas man bon genre in ber großen Welt nennt, zum Vollkommenheitsgipfel erhoben. Er bewies es, daß bie

mahre Bornehmheit nur in ber Natürlichkeit beftebe. Er war von bem Stoffe, ber ihn in Stant feste, fic gang geben laffen zu fonnen: im bidften Ginnennebel bebauptete er noch bellfte Beiftesffarbeit. Rie begega nete est ihm, zu vergeffen, baß er bie erfte Gobeit im Lande fei. Selbft bei Belagen, wo man fich aufs Stärkfe übernahm, was zuweilen fo weit ging, bag ber Pring unterm Tisch lag, hielt er mit höchster Beiftesgegenwart noch auf die Etifette. Es ging bies fo weit, bag jeder auch noch fo beliebte Befellschafter auf per Stelle que feiner Rabe verbannt wurde, ber fich nur einmal gegen ihn verging. Dies beweift unter anbern ber Borgang mit Colonel Brummell. Brummell ging einmal, als er bei einem herrendiner, feine Bedienten zugegen waren, mit bem Prinzen fic befand, in ber Bertraulichfeit gegen diesen so weit, bag er ihm, als etwas gebraucht wurde, ohne Bebacht zurief: "George, ring the bell!" Der Bring filn= gelte, sagte aber sogleich dem eintretenden Diener, "Colonel Brummell wants his carriage!" Der Wagen fuhr vor und Georg sah ihn nicht wieder an. mell war jedoch der Meinung, daß Mrs. Figher= bert, gegen bie er fich mit feinen rudfichtslosen Reben und leichtfertigen Spöttereien berausgelaffen hatte, bie eigentliche Urfache bes Bruchs gewesen fei, ben ber Pring bei biefer Gelegenheit herbeigog. Er hatte namlich die Partei ber Prinzessin ergriffen und wie er den Prinzen, der seit einiger Beit corpulent zu merden angefangen, nach seinem riefenhaften Thurhuter in Carla tenhouse "Big Ben." ben bicken Benjamin zu nennen pflegte, auch Mrs. Fisherbert, die gleichergestalt allmälig stark geworden war, mit dem Judennamen "Benina" beehrt. Ja er hatte sogar, als ihn einmal am Schlusse eines Balles der Prinz ersuchte, der Mrs. Visherbert ihren Wagen herbeizurufen, in höchst auffälliger Weise den Unterschied zwischen Misses und Mistress (Maitresse) durch die in die unterscheidende Silbe gelegte Betonung markirt.

George Brhan Brummell, gemöhnlich Beau Brummell genannt, war eine merkwürdige Persönlichkeit und ein recht insignes Exempel, das den politischen Aberglauben der Continentalaristocratie widerlegt, daß nur Blutsgüte vollendet gute Manieren geben könne.\*) Brummell's Blut war von gar keiner

"Good alone

Is good without a name; vileness is so: The property by what it is should go Noth by the title."

Walpole, der sich boch wirklich als nobleman fühlte, schreibt einmal beim Tode eines Marquis von Granby: "Die Annahme, daß edles Blut der äußern Gestalt ein ausgezeiche netes Gepräge verleihe und die geistigen Eigenschaften läustere, wird dadurch widerlegt, daß viel mehr Fälle für das Gegentheil sprechen." Es ist merkwürdig, daß ausgezeichnete deutsche Individualitäten, die den politischen Aberglauben von der Blutsgüte sesthielten, ein Recidiv in den religiösen Aberglauben erleben mußten. Ich erinnere an die Converssion einer ausgezeichneten Schriftscllerin der neuesten Zeit, die ich sehr wohl aus mehrjährigem Umgange kannte. Es

<sup>\*)</sup> Wie die gescheiten Englander den religiösen Abersglauben abgethan haben, so haben sie auch den politischen abgethan, sie bekennen sich zu der Lehre Shakespeare's:

vorzüglichen Gute, sein Grogvater mar Conditor, sein Vater Privatsecretair bei Lord Morth; auch mar er fur England gar nicht eminent reich, fein alterliches Erbe betrug 30,000 Pfund. Dennoch rivalifirte er in ben eleganten Manieren mit bem Thronerben von England, war in ben besten und exclusivsten Rreisen gern gesehen und beherrschte granzig Jahre lang, von ben neunziger Jahren vorigen Jahrhunderts an bis zum Sturz Napoleon's, mit bem fein Stern ziem= lich gleichzeitig erbleichte, geradezu die reichste und ftol= zeste Aristocratie der Erbe. Und das that Beau Brummell nächft einigen andern ihn allerdings machtig unterftützenden Eigenschaften ganz vornehmlich burch bie Haupteigenschaft, die er sich durch Studium angeeignet hatte, baß er sich in London am besten anzog: baburch schwang er fich zur ersten Auctorität in ber Modewelt auf, die Dandies verehrten ihn wie ihren Ronig, benn in seinem Munde lag die Macht, fie in die Welt einzuführen oder sie baraus zu verbannen; felbst der Thronerbe, der der Erste unter den Dandies fein wollte, deren Kreis er um fich sammelte, vergot= terte ihn und ließ sich sogar herab, bisweilen bei ber

ist möglich, taß für blöde Deutsche das Orakelwort des Rheinischen Antiquars, das er bei Gelegenheit ber vermeint abeligen Geburt Johann's von Werth ausläßt (Mittelzthein III. 1. 1. S. 136): "Man präge sich das ein, die Gewohnheiten des Vaterhauses folgen dem Manne bis zum Grabe," recht geprägte Münze ist — für alle solche, die im Vaterhause aber nicht geradezu blöde geworden sind, ist es falsches Geld, das artig zurückzewiesen werden muß.

Toilette bes Conditor=Enfele zu eticheinen, beim berühmten Salebindeumlegen. Beau Brummell bat feinen eignen Biographen in Capitain Jeffe gefunden, welder genau und ausführlich bie verschiebenen Phafen im Lebensgange feines Selben befchreibt, von ben Un= fängen im College zu Eton an, wo er feine Erziehung mit ben Sprößlingen ber englischen Ariftocratie erhielt und auf der Universität zu Oxford. Brummell trat bann in's Susaren = Regiment Dr. 10 ein, welches bem Bringen von Wales gehörte, ber febr balb an bein jungen Fähndrich ausnehmendes Gefallen fanb. Mis bas Regiment nach 'bem unfashionablen Cottonplas Manchefter verlegt ward, nahm Brummell alsbald feinen Abschied. Darauf folgten bie Triumphe im highlife zu London, in ben Galen bes Bringregenten in Carltonhouse und im Pavillon zu Brighton, auf ben Schlöffern Belvoir beim Bergog von Rutland, in Boburn beim Bergog von Bedford, in Chatsworth beim Bergog von Devonshire u. f. m. Auf einem biefer Schlöffer erschien Brummell eines Morgens in bem Zimmer seines hochgebornen Wirths und kundigte mit großer Lebhaftigfeit und allem Unschein von Aufrichtigfeit an, baß er zu feinem größten Leidmefen genöthigt fei, schleunigft abzureifen. "Gie wollten ja einen gangen. Monat hier bleiben?" entgegnete Die Lordschaft. - "Freilich, freilich, aber ich muß durchaus fort." - "Aber warum benn?" - " Sm, weil ich in Ihre Frau verliebt bin." - "Was thut das, bester Freund? Das ift mir auch so gegangen. Ift fie aber in Sie verliebt?" Rach einem fleinen Schweigen

entgegnete Brummell halblaut: "Das ift es ja eben. Ich glaube nicht baran zweifeln zu können." - "Ja, dann nehmen Sie Postpferde!" schlossen Ihre Gnaben. Brummell hatte zu London im Westend ein fleines Baus gemiethet, wo er feine Freunde empfing. hielt fich einen Roch und zwei Pferbe, beren Besorgung, Rauf, Berkauf und Bertauschung gang feinem Groom überlaffen mar. Er verwaltete fein Bermögen Unfangs mit großer Ordnung. Er war viel zu falt, phantaftelos und berechnend, um fich zu eigentlichen Debauchen binreißen zu laffen. Erft fpater richtete er fich burch Spielen zu Grunde. Er begnügte fich mit bem für ihn schmeichelhaftesten Ruhm, ein nicht bloß correcter, fonbern auch origineller, geiftreicher Elegant und ein liebensmurbiger, intereffanter und picanter Befellichafter zu fein: er befaß einen unzerftörbaren Sumor, und bie ganze geniale Unverschämtheit eines Exclusiven, ber sich Vieles erlauben konnte: sie zeigte sich in ber vollendeten Geschicklichkeit, Undere, mahrend er ihnen auf die liebenswürdigste Weise zu schmeicheln schien, verleiten, ihre lächerlichen Seiten feben zu laffen und gang insbefondere in einer faustischen und schneibenben Malice, wodurch er mit der unschuldigsten Miene und mit ber impertinenteften Raltblutigfeit bie ftartften und gepfefferisten Dinge vorzubringen verstand.

"Eines Abends," erzählt einmal Lady Esther Stanhope, seine sehr gute Freundin, die ihm übrisgens höchst ähnlich war, nur mit der Ausnahme, daß sie der Mann, Brummell die Frau war, "eines Abends, auf einem Ball beim Herzog von Rutland,

burchlief Brummell langsam mit seinem Rennerblic ben Kreis der Damen und murmelte zwischen ben Bahnen, aber ziemlich laut vernehmlich: "wo finde ich boch eine Dame, mit ber ich malgen kann, ohne bas Rudgrath zu zerbrechen? 2ch, hier ift Catharine (bie Schmefter bes Bergogs von Rutlanb), ich glaube, mit der kann ich es wagen!" Darauf zog er fie aufs! Berbindlichste auf und ward angenommen. Die Berzogin von Rutland felbst, ehemals Lady Eliza = beth Somard, hatte die Gewohnheit, ihre naturlichen Reize durch so ansehnliche fünftliche zu verftärken, bag Brummell mitten auf einem großen Balle fich por ste hinstellte und zu ihr sagte: "Aber um himmels willen, meine liebe Herzogin, mas ift bas für eine Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Sie Tournure? muffen unter eine Presse gelegt werden. Ich ersuche Sie auf bas Angelegentlichste, rudwärts zum Saale hinauszugeben: benn bas läßt sich gar nicht mit anseben!" Eines Tags mar Brummell zu einem ber zahlreichen Parvenus Londons eingeladen: bas Diner wurde mit dem affektirtesten Pompe servirt, Brummell unterbrach es mit ber mit ber impertinenteften Raltblus tigfeit an die Bedienten geftellten Frage: "Gind Unchovis aus bem indischen Meer ba und Sauce von Palmyra? — man binirt heut zu Tage nicht mehr ohne diese Dinge." Wenn ein Dutend Gerzoge und Diarquis bei der Toilette Brummell's erschienen, bediente er die ihn mit größter Aufmerksamfeit Umftehenden öfters mit nachstehenden Redensarten, indem er sich nachlässig zu ihnen umwandte: "Nun, was

wollt Ihr? Seht Ihr nicht, daß ich mir die Bihne pute?" Darauf bewegte sich die Zahnbürste eben so nachlässig in seinem Munde, indem er die Zähne vor einem Spiegel betrachtete und die Rede wieder mit Volgendem aufnahm: "Ich glaube, das ist ein Fleck— nein, es ist ein wenig Kassee. Dieses Zahnpulver ist vortresslich, denkt nicht, daß Ihr das Recept dazu erhaltet, Ihr werdet es nicht von mir bekommen!"

Eines Tags begegnete Brummell feiner guten Freundin, Laby Efther, auf der damaligen Modepromenabe, in Bond-Street. Beide maren zu Pferbe. Brummell faßte seine Bügel zwischen Daumen = und Beigefinger, als wenn er eine Prise Taback nehmen wolle, hielt fein Pferd an und neigte fich zu Laby Efther herüber mit den Worten: "Theure Creatur, wer ift benn die Personage, mit der fie eben sprachen?" - "Der Oberst Whitby." - "Der Obrift, wie?" fragte Brummell mit bem ihm ganz eigenthumlichen lang gezogenen Tone weiter, "hat das einen Bater? Und wer Teufel kennt seinen Bater?" Bei Laby Esther regte sich die Malice. "Wollen Sie mir wohl fagen, mas für eine Urt Bater George Brummell bat und welcher Teufel seinen Bater fennt?" - "Ah Laby Efther," hob barauf Brummell mit einem ernfthaften Tone an, " Niemand kennt ben Bater von George Brummell und Niemand murbe George Brummell selbst kennen, wenn er nicht die von ihm ange= nommene Rolle durchspielte, Die, wie Sie recht wohl wiffen, fich nur burch ihre eigne Narrheit behauptet. Wenn ich nicht die Marquisen abfertigte und die Ho= heiten mystisizirte, würde innerhalb acht Tagen kein Wensch mehr nach mir fragen. Die Welt ist dumm genug, vor meinen Albernheiten auf die Knies zu fallen — wir wissen alle beide, wie wir mit einander stehen."

Bei den Damen ftand Brummell fehr gut. Sie fannten hinlanglich seine Feuerfestigfeit gegen Die Leibensichaft der Liebe, fie hatten fie erprobt: deshalb war Beau Brummell fehr bei ihnen beliebt. Er unterhielt fle, indem er mit ihnen Berfe machte, muficirte, zeichnete, fogar ftidte, babei mar er ein ausgezeichneter Tänger; bagegen tein exquistter Jager, aber ein eleganter Reiter: feine Pferbe maren immer fo fcmud unb geledt, wie ihr herr. Das Befte an ihm war fein Ungug. Fruh trug er glanzenbe, fehr fpige Stiefeln und bunkle Pantalons, einen braunen Ueberrock und eine belle Wefte. Go eine Wefte von Rashemir, wie er fie im Winter trug, foftete gut hunbert Louist'or. Im. Sommer war sie von hellgelbem Balencia. Dazit schwarzen But und helle handschuhe. Des Abends trug Brummell einen blauen Frad, weiße Befte, fcmarze an den Anocheln febr eng zugeknöpfte Bein-Reider, seidene Strumpfe und eine Claque. Den Whigfarben (blau und gelb) blieb er bis ju feinem Lebensende treu und eben so ber Gewohnheit, fich alle Morgen nach bem Raffren mit Wasser und Dilch ben gangen Körper zu waschen. Huile antique, Eau de Cologne, Seifen und Pomaden, sogar ben Firnig für feine allezeit glanzenden Stiefeln bezog er birect ans Paris; von hier bezog er auch seine Buhlmeubles,

sür die er sine wehre Keidenschaft hatte, und sein Sepresporzellan. Als Schmusk trug er nur einen Ming und eine goldene Uhnsette, von der nur ein paar Glieder zu schem maren. Zwei dis drei Stunden exfonderte siderzeit seine Toilette, sie war aber auch, wenn er sich damit, wie er regelmäßig that, vier Uhr, vor dem Diner, in St. James street zeigte, in ihrer ausgewählten Einsachheit so untadelhaft, daß Byron ihn hossnungsloß beneidete, und der Prinz von Wales, als er ansing diet zu werden, während Brummell immer schlank und jung blieb, einen wahren Haß auf ihn warf, der wohl auch zu dem oben erwähnten Bruche mit beigewirft haben mag.

Brummell war über diesen Bruch gar nicht erschüttert, seine Stellung in der Londoner Mobewelt war so fest, daß ber mächtige Einfluß, welchen ber Bring von Bales burch feinen Rang auf bie Birtel ber Ariftocratie haben mußte, fie nicht zu erschuttern vermochte. Ja der Conditor-Enfel hatte die aufferordentliche Rühnheit, sogar die Offenfive gegen seinen aberlegenen Gegner gu ergreifen, ihn mit unaufhorlichen, geiftreichen, aber giftigen Medereien zu peinigen und zu werfolgen. "Ich habe ihn gemacht zu bem, mas er ift, ich kann ibu auch wieder vernichten," pflegte er von seinem ehemaligen Freund und Beschü-Demnächst verkündigte er mit eben ber au jagen. fo fomischer Ernfthaftigfeit, daß er ben alten Ronig wieder in die Mode bringen wolle und deshalb besuchte er, feit er nicht mehr nach Carltonhouse gehen durfte, die Salons des herzogs von Dork. Nicht allzulange

nach bem Bruche gaben Brummell und brei feiner Freunde, Lord Alvanley, Mr. S. Pierrepoint und Gir Genry Milbmay, alle vier hauptangeber bes bon ton, einen berühmten Ball, ber noch jest in ben Annalen der Modewelt als "the ball of the dandies" gefeiert wirb. Gie hatten eine bebeutenbe Summe im Spiele gewonnen und biefe zu einem glanzenden Feste zu verwenden beschlossen. Der Ball mar ein Ereigniß in der fashionabeln Welt, lange vorher mar die Rede bavon und der Pring von Bales iprach ben Wunsch aus, mit eingelaben zu werben. "Als ber Pring angemelbet wurde, berichtet Capitain Jesse, nahmen die vier Dandies jeder eine Rerze in bie Sand, um ihren hohen Gaft wurdig zu empfangen. Bierrepoint, ber mit bem Bringen bekannt mar \*), ftand ber Thur am nachsten; ihm gegenüber Dilbman, als ber Jungste, Brummell und Alvanlen in zweiter Reihe. Der Pring trat ein, unterhielt fic mit Pierrepoint, Milbmay und Alvanley, mendete fich bann gegen Brummell, fah ihn an und ging weiter, als ob er ihn gar nicht fenne. Aber Brummell war durchaus nicht aus ber Faffung zu bringen: er schlug seinen Begner mit seinen eignen Waffen. Indem er mit ber faltesten Beiftesgegenwart auf dessen Taktik einging, sich ihm ganz fremb zu ftellen, flufterte er feinem Gegenüber laut genug bor-

<sup>\*)</sup> Er war von der Familie der Grafen Manvers, die von ihrem mütterlichen Dheim, dem letten Herzog von Kingston, dem Gemahl der Miß Chudleigh, 1773 bessen große Güter geerbt hatte.

bar zu: "Alvanley, who is your sat sriend there?" Die Zeugen dieser Scene bestätigen einstimmig, daß den Prinzen dieser sarkastische Aussall auf seine fatale Wohlbeleibtheit nicht wenig empsindlich berührt habe."

Während in diefer Beziehung ber Pring immer ben Rürzeren zog, rächte sich boch ber Bruch zulett aufs Empfindlichfte an Brummell. Er hatte fein gro-Bes Bermögen mit und zum Theil fur ben Pringen verschwenbet. Bulett ging ihm bas Gelb aus. Carltonhouse ihm verschlossen war, hatte er bie Clubs häufiger befucht und gespielt; Anfangs gewann er ungeheuer, an einem Abend 26,000 Pfund; er fuhr fort zu spielen, verlor Alles und borgte nun, theils von Leuten, die mit ihrem Gelde bie Ehre bezahlen mußten, daß er fie mit sich bekannt werden ließ, theils von Wucherern zu enormen Binsen. Im Mai 1816 mußte er feiner Sicherheit halber nach Calais flüchten, er brachte babin 1000 Pfund, die er sofort auf eine comfortable Zimmereinrichtung verwandte. In furger Beit mar er wieder über und über in Schulden. schenke seiner Freunde von London aus erhielten ihn: die Berzogin von Vorf\*) schickte ihm häufig fleine Souvenirs, eine Berfe, eine Brieftasche, Die immer einige Banknoten enthielten. Uehnliche Unterftugungen ließen ihm die herzoge von Wellington, Rut= land, Bebford, Richmond und Beaufort zu= fommen. Seine Freunde verschafften ihm endlich 1830 bas Consulat zu Caen. Aber um Calais verlaffen zu

<sup>\*)</sup> Tochter Friedrich Bilhelm's II. von Preußen.

fonnen, mußte er feinem Banquier 5000 Franfen jabr-Ud von seinem Jahresgehalt, ber nur 19,000 Franken betrug, verschreiben. Er begab fich nun guerft nach Paris und bewegte fich acht Tage lang in den vornehmsten Rreifen. 3m October fam er in Caen mit vierfpänniger Extrapost an, stieg im vornehmsten Sotel ab und bestellte fich fofort ein fuperfeines Diner. einem halben Jahre war er in Caen eben fo über unb über in Schulden, wie er es in Calais gewesen war. Dazu bob Lord Palmerfton bas Consulat in Caen auf als ganglich unnus, wie Brummell felbft verfichert hatte; er that bas aus bem nicht gang uneigennühigen Grunde, weil er hoffte nach Italien versett zu werben, aber leiber geschah bas nicht. Brummell mußte nun eine Gubseription in London für fich eröffnen laffen, an beren Spipe Lord Alvanlen, ber fich als fein getrewefter Freund bemahrte, und ber Bergog von Bellington standen. Diese Subscription, beträchtlich, reichte aber nicht aus, alle Schufben zu beden, im Frühjahr 1835 ward Brummell, als & noch im Bette lag, verhaftet und niufte gum erftenmel in Gile fich angieben, um den Gerichtsbienern zu fol-Gelbft noch im Gefängniß aber wurde Tag gen. für Sag bas Rafiren und Die Mildmafdung fort-Eine neue in London gesammelte Subscription gesett. brachte ihn endlich wieder frei, einige Freunde festen thm eine jährliche Penfion von 3000 Franken aus. bemselben Tage, wo er bas Schuldgefängnig verließ, erschien er auf einem Balle und äußerte: "Beute ift der schönfte Tag meines Lebens, benn ich habe ben

Gouldthurm binter mir und - ich habe Lachs ge-Brummen fcbloß sein Leben bamit, bag er so gefräßig werd, daß man ihm die table d'hote trop bent, bas er als eine Retabilität ber Stadt bie Fremben babin gog, fündigen mußte und furg berauf, nachbem er fatt ber meißen Salebinden ichwarze Saletucher zu tragen angefangen hatte, ward er irre, so bag man ihm einen Bachter beigeben mußte. "Manchmal, ergablt Capitain Jeffe, verfiel er in feinem Irrfinn auf ben Gebanken, ein Festin zu geben, und alle Befährten seiner früheren glänzenben Laufbahn, beren viele icon tobt maren, einzulaben. Er ließ bann feine Zimmer einrichten, den Whistisch hinstellen und die Rerzen (fimple Talglichter) anbrennen. Um acht Uhr öffnete ber Bediente, der seine Berhaltungshefehle erhalten hatte, die Thur und meldete die Herzogin von Devonshire an. Brummell erhob fich bann von feinem Lehnseffel und ging bis an bie Thur, um bie Rönigin der schönen Welt zu empfangen. "Ach, liebe Berzogin, sagte er, ich schätze mich gludlich, Sie bei mir zu sehen! Ich bitte Sie, machen Sie es sich in Diefem Fauteuil bequem. Sie wiffen wohl, daß es ein Geschenk ber Berzogin von Dork, meiner febr quten Freundin ift? Die arme Bergogin, sie ift nicht mehr!" Bier fullten fich die Augen des Greifes mit Thranen, er fant selbst in den Fauteuil und starrte mit leerem Bliek ins Feuer, bis Lord Alvanley ober Lord Worcester ober ein anderer Name angemeldet wurde, und rann wiederholte fich bie eben

beschriebene Scene. Um zehn Uhr wurden die Wagen angemeldet und die Farce hatte ausgespielt."

Brummell starb am 27. März 1840 im Irrenshause Bonsauveur, zweiundsechzig Jahre alt, ohne baßeine Ausschnung mit seinem früheren Gönner stattsgefunden hat.

War Beau Brummell, der Roturier, ein weißer Rabe unter den aristocratischen Vögeln old England's, wie er nur in old England vorkommen kann, so bestand dagegen zwischen den hocharistocratischen Salons Londons und denen des Continents eine auffällige Gleichheit. In Byron's Tagebuch hat der Dichter darüber folgendes Denkmal gestistet:

Dienstag, den 22. März 1914.

"Gestern Abend Gesellschaft in Lansdownes House. Heute Abend bei Lady Charlotte Gresville — schrecklich viel Zeit verloren und obendrein verstimmt. Reine Mittheilung — keine Belehrung — Geschwäß ohne Gedanken — kam mir etwas wie ein Gedanke in den Sinn, so hatte es doch nichts mit den Gegenständen zu thun, worüber wir schwatzen. Ohimmel! — und so bringt halb London das zu, was sie Leben heißen! Morgen bei Lady heathcote — werd' ich hingehen? Ja, um mich selber bafür zu bestrafen, daß ich so planlos lebe!"

Ich füge hierzu noch ein paar Austassungen Byron's über die Londoner Zirkel, um die große Seite derselben, wie sie sich damals namentlich in Hollandhouse zeigte, seben zu lassen.

December 1813.

"So viel Zirkel! Der von Lord Holland ist der erste, alles Distinguirte ist bei ihm vollkommen und der Ton der Gesellschaft ist dort sicherlich der beste."

Morgens zwei Uhr.

"Ging zu Lord H. — zahlreiche Gesellschaft. Mylady in vollkommen guter Laune und also vollkom= men. Niemand ist angenehmer oder vielmehr niemand ist so angenehm, wenn sie es sein will." \*)

Freitag, 10. December 1813.

"Um Mittwoch speiste ich bei Lord H. — Die Stafford's, Staël's, Comper's, Offulstone's, Welbourne's, Mackintosh's u.s.m. — und ward dem Marquis und der Marquistn von Stafford vorgestellt. Sie ist hübsch und muß schön gewesen sein, ihr Benehmen ist für stlich."\*)

<sup>\*)</sup> Laby Elisabeth Holland war die Tochter von Richard Bassall, Esq., von Jamaica und die frühere Frau von Sir Godfrey Webster; nach der in Italien gemachten Befanntschaft mit Lord Holland war diese Ehe getrennt worden. Lady Holland ist auch sonst noch durch ihre Theilnahme an dem Schickfale des großen Gefangenen auf St. Helena befannt geworden.

Drafen Sutherland, ward später zur Herzogin von Sutherland erhoben und starb 1839. Noch war die verswittwete Marquise von Lansdowne eine Königin des guten Tons in den seinen Zirkeln des damaligen Londons und bei ihr versammelten sich die Führer der Whig: Oppossition, wie bei der Marquise von Salisbury die torys stische Hospecterie.

Es galt als Sprichwort, daß Georg IV. niemals vergab, oder nur vergaß. Namentlich wer ihm zu Ersparungen rieth, war seiner Ungnade sicher.

Als man bem Prinzen in bem Nothjahre 1816, wo eine unberechenbare Anzahl von Leuten ohne Beschäftigung und ohne Brot war, Diese Moth des Landes vorkellig machte, wollte er ben Rachrichten nicht glanben und bestand barauf, bag er Gelb brauche. Seine Wirthschaft im Pavillon zu Brighton kostete während der Saison 1818 Tag für Tag 1000 Af. St. Und doch war er damals gleichzeitig bei einer schweren Krankbeit geneigt, sich, wie schon früher einmal, zum Methodismus zu wenden. Er war bamals fo frank an ber Gicht, daß er nur mit Gulfe zweier Manner, Die ihn ftusten, burch feine Gemacher geben konnte. Das Saupt bes Staats tonnte fich nicht auf ben Beinen erhalten: Die Rniee waren zu einem Umfang von fünfunddreißig Bollen angeschwollen, die Beine aber fo abgemagert, daß fie taum den Rorper zu tragen im Stande maren. Der Pring verheirathete damals feine Tochter an den Prinzen von Coburg und als er ihr Audienz gab, zog er deshalb fechs Baar Strumpfe übereinander an. Durch ben Bebrauch von Schnurftiefeln gelang es ihm, die Fußtnöchel wieder zu fraftigen. Um ausreiten zu fonnen, marb bas Staatsoberhaupt durch eine Dafchine unterftust. Gin Augenzeuge berichtet hierüber: "Man hatte eine schiefe, 21/2 Buß hoch ansteigende Chene construirt, an deren oberen Ende fich eine Platform befand. Seine Rönigliche Soheit wurde auf einen Rollftuhl gesetzt und die schiefe

Ebene hinauf auf die Platform geschoben, die dann emporgeschraubt ward, so daß das Pferd darunter gessicht werden konnte, worauf man Se. Königl. Hobeit sanft in den Sattel hinabließ." Befand er sich irgend desser, so veranstaltete er Zechgelage mit den Bonvivants und vermaß sich, ihnen allen den Garaus zu machen. Mehrmals machte er sich selbst dadurch den Garaus zu machen. Mehrmals machte er sich selbst dadurch den Garaus: es mußten ihm auf solche Excesse Aberlässe am Arme, zu sechzig bis fünfundsechzig Unzen nach und nach innerhalb zwölf Stunden, durch Bluteget gemacht werden, um der Entzündung vorzubengen und zu gleicher Zeit mußten ihm, um den surchtbaren Krämpsen, die ihn übersielen, zu begegnen, die stärksten Dosen Laudanum in den Niund gegossen werden.

Um Politik sich zu bekümmern, wollte ber PrinzRegent gar nicht den Anschein haben. Als er den Herzog von Wellington nach der Waterlooschlacht zum erstenmal sah, fragte er ihn: "Wellington, vo Wellington, Wellington! Wie stehn die Dinge? Ich meine nicht die Politik, der Teufel hole die Politik! Wie geht es mit den Damen, mit den Damen, wie?" "Die Schneligkeit der Rede, so berichtet die Geheime Sesschichte Georg's IV., von einem alten Diplomaten, die 1846 in London herauskam — erinnerte an den alten König."

Von den alten Damen, die im Pavillon erschies nen, ist besonders Mrs. Fitherbert zu nennen, die sich fortdauernd in Gunst erhielt. Unter den neuen

Flammen ragen bie reizende Laby Conyngham \*) und gang besonders die schöne und geiftreiche Löwin Marquise von Bertford \*\*) hervor. Die lettere, eine Dame allerdings von den größten Manieren und bis in ihr fpates Alter eine Schonheit, war bem Prinzen megen ihres Einflusses auf bie große Gesellchaft, Die sie als die fashionabelfte Dame Londons beherrschte, nothig und es mußte ihr aufs Sorglichste ber Gof gemacht werden. Fürft Bückler, welcher in der Season des Jahres 1827 in London mar, sah diese mertwürdige Frau in ichon febr vorgeruckten Jahren und ftellte ihr ein fehr anerkennendes Beugniß ihrer durchaus großen Manieren aus: "Die Marquise von S., nicht viel junger als die fast achtzigjährige Marquife von S. (Salisbury), muß noch eine schöne Frau genannt werden, mit bem Bort einer Monar= chin, bei jeder paffenden Gelegenheit mit Diamanten bebeckt und die honneurs ihres Sauses beffer machend, als die meiften der exclustven jungern Schönheiten" 2c.

<sup>\*)</sup> Elizabeth, Tochter von Joseph Denison auf Denbies, Grafschaft Surrey, Erq., vermählt 1794 mit bem General Conyngham, der 1816 Marquis ward, noch les bend, Mutter des jezigen, 1797 geborenen Marquis.

<sup>\*\*)</sup> Isabella Anna Ingram, Tochter bes schottisschen Biscounts Irwin, zweite Gemahlin des Lord Oberkammerherrn Francis, zweiten Marquis von Hertsford, seit 1776; ihr 1777 geborner Schn Francis war ihr einziges Kind, ein großer Löwe und Spicler und der Bater des jest lebenden vierten Marquis von Hertscrd. Die Marquise farb 1834.

"Ein großes Fest bei Lord Hert ford, mit Conzert, Ball, französischer Comödie 2c. versammelte Abends die fashionable und auch halb fashionable Welt, in einem prächtigen und sehr geschmackvoll meublirten Hause. Das Eigenthümliche desselben ist, daß alle Zimmer in steischfarbenem Stuck und Gold, mit schwarzen Bronzen, sehr großen Spiegeln und seidenen Vorhängen in Carmoisin und weiß, eines, wie das andere, ausgeziert sind, und eben durch diese Einsachheit grandiosen Esset siert shervorbringen. Nur der Saal (für London von ungewöhnlichem Umfang) ist weiß und gold, der Bozden mit Scharlachtuch belegt, und Meubles und Vorshänge von derselben Farbe. Die Gesellschaft, c'est ädire die Foule, war übrigens nicht belebter als gewöhnlich und das Ganze magnisiquement ennuyeux."

Es beirrte Georg IV. bei seinen neuen Liaisons mit den Damen der hohen Aristocratie gar nicht, daß das Publicum über sie tief indignirt war. Dem Bruder des Marquis von Conyngham begegnete ein eigenes Abentheuer, welches die "Geheime Geschichte eines alten Diplomaten am Hofe Georg's IV. mittheilt. ") Dieser Herr \*\*) suhr mit drei anderen wohlgekleideten Herren auf der Post nach Southampton. Lettere

<sup>\*)</sup> S. 263 der beutschen Uebersetzung. Grimma u. Leipsig 1850.

<sup>\*\*)</sup> Da der Marquis von Hertford keinen Bruder hatte, muß der Zwillingsbruder des Marquis von Cosnyngham gemeint sein, Sir Francis Conyngham, später Gouverneur von Canada, gest. 1832.

sprachen fich sehr freimuthig über ben Regenten mid fein Berhältniß zur Marquife ans und schonten ben eblen Marquis feineswegs. Mit imposanter Miese hatte ihnen der Lord gegenüber gefeffen und Alles mit angehört, ohne ein Wort zu sagen. 216 fie endlich fertig waren, bob er an: "In der That, meine herren, ich fann nicht hier figen und folche Gerüchte, wie Gie bier mitgethrilt haben, ohne Bemerkung bingeben laffen. Ich bin ein Bruder des Marquis und obschon ich nicht barauf vorbereitet bin fein ganges Benehmen zu vertheivigen (benn Niemand hat die Unflugheit der Be-Sanntschaft zwischen bem Pring - Regenten und ber Marquise mehr verdammt als ich), so kann ich Ihnen boch versichern, daß Sie falsch unterrichtet find. Prinz hat, wie ich überzeugt bin, wenn er meine Schwägerin besucht, keinen andern 3weck, als das ' Bergnügen ihrer Unterhaltung zu genießen. Sie ist oine febr gebildete Frau und ihr Rath ift den Intereffen bes Landes niemals nachtheilig gewesen. 36 wiederhole nochmals, daß Niemand dieses vertraute Berhältniß mehr verdammt, als ich, weil ich überzeugt bin, bag es auf bie öffentliche Deinung einen ungun= ftigen Eindruck macht." Die Wirkung Dieser Unsprace auf die erstaunten Fremden war bedeutend. Der Lord nahm ihre Entschuldigung mit der feinen Söflichkeit auf, durch die er fich ftets auszeichnete.

Außer sonen Damen ber hohen Aristocratie bes schäftigten ben Regenten noch alle die verschiedenen Schönheiten, die nach und nach am Ballet und am

Theater auftauchten; die Devise blieb: "sat, twir and sourty."

Eitel auf seine eigene — leider sehr corpulent gewordene — Gestalt und eitel auf seinen Anzug blieb der Prinz nach, wie vor. "Einer der besten Beweise seiner ziemlich ernsten Erfrankung, schreibt einmal der alte Diplomat in der Geheimen Geschichte, ist, daß er sich weigerte seinen Schneider zu sprechen, der schon seit einer Woche darauf wartete, vorgelassen zu werden."

Diefelbe "Geheime Geschichte" berichtet auch ein paar Buge von ber tollen Verschwendungssucht bes "Es ift, heißt es zu Anfang bes Jahres 1817, schon ziemlich lange ber, daß ber Bring-Regent einem berühmten Kunftler Auftrag ertheilte, eine Reihe allegorischer Gegenstände in Bezug auf unsere Gelbenthaten jur See und auf bem Lande mabrend bes letsten Rriegs in Transparentgemalben auszuführen. Beidnungen wurden Gr. Konigl. Sobeit vorgelegt und fanten Beifall. Sie wurden nun nach großartigem Maggfab ausgeführt, ba fie bestimmt maren, bie gange Fronte der Facabe von Carlton = Soufe einzuneh= men. Die Sobe betrug nicht weniger als funfzig Fuß und bie Beleuchtung follte burch 40,000 Lampen bewirkt werden. Um die spähenden Augen John Bull's nichts bavon erbliden zu laffen, fand bie Berftellung an einem wenig besuchten Puntt ber königlichen Ställe in einem Gebande ftatt, bas zu diesem 3weck befonders aufgerichtet murbe. Jones, ber Runftler, entledigte fich feiner Aufgabe innerhalb ber bestimmten Beit und nun trug ber Regent barauf an, bag bie Bureaus ber

Regierung noch einmal besonders illuminirt werben follten. Die Minifter ftellten Gr. Sobeit bie Abgeschmadtheit eines solchen Verfahrens vor und schilderten ihm in lebhaften Farben den Spott, ben ein folches Berfahren ohne Zweifel hervorrufen mußte. Gezwun= gen gab der Regent nach und tröftete fich mit ber hoffnung, daß beffere Beiten tommen murben, feine Buniche durchzuseten. Die erhabenen Darftellungen unserer Größe blieben bemnach in bem Schuppen liegen, wo ihnen von Wind und Wetter auf furcht= bare Beise zugesetzt wurde. Endlich fam ein tuchtiger · Sturm, der ihnen vollends bie lette Gulfe gab und fe in Fegen zerriß. Alle Die Regierung von biefem Unglud Nachricht erhielt, gab fie vergangene Boche Befehl, daß die Ueberrefte vollends vernichtet werden follten. Dies war bas Enbe ber fconen Runftwerke, die nicht weniger ale 1800 Pf. St. gekoftet hatten."

Eben so toll und thöricht war die Verschwendung mit der prachtvollen königlichen Dacht, die Georg. IV. sich im Sommer 1816 hatte bauen lassen, angeblich, um Frankreich einen Besuch abzustatten und sich incognito nach Paris zu begeben. "Dieses wunderschöne Schiff, berichtet das Geheime Tagebuch unterm 10. August, ist das prachtvollste, das jemals in England vom Stapel gelassen worden ist. In ihm würden das Alter und die böse Ahnung selbst anderen Sinnes werden, die Sorgen von sich wersen und absolut auf-hören sich selbst zu kennen. Es kam aus der Werst von Deptsord und wird in einer Woche nach Brighton absegeln. Von seinem Aeußeren ist unnöthig zu reden.

Schuldthurm binter mir und - ich habe lachs ge-Brummell schloß sein Leben damit, daß er so pefräßig werd, daß man ihm die table d'hote trop bent, bas er als eine Natabilität ber Stadt bie Fremben bahin zog, fündigen mußte und furz berauf, nachbem er fatt ber weißen Salebinden ichwarze Saletucher zu tragen angefangen hatte, ward er irre, so bag man ihm einen Bächter beigeben mußte. "Manchmal, erzählt Capitain Jesse, versiel er in seinem Irrsinn auf den Gebanken, ein Festin zu geben, und alle Gefährten seiner früheren glänzenben Laufbahn, beren viele schon tobt maren, einzuladen. Er ließ bann seine Bimmer einrichten, den Whistisch hinstellen und bie Rergen (fimple Talglichter) anbrennen. Um acht Uhr öffnete ber Bediente, der seine Berhaltungshesehle erhalten hatte, die Thur und meldete die Berzogin von Devonshire an. Brummell erhob fich bann von feinem Lehnsessel und ging bis an die Thur, um die Rönigin ber schönen Welt zu empfangen. "Ach, liebe Bergogin, fagte er, ich schätze mich gludlich, Sie bei mir zu sehen! Ich bitte Sie, machen Sie es sich in diesem Fauteuil bequem. Sie wissen wohl, daß es ein Geschent ber Berzogin von Dort, meiner febr quten Freundin ift? Die arme Bergogin, sie ift nicht mehr!" Dier fullten fich Die Augen Des Greifes mit Thranen, er fant felbst in ben Bauteuil und ftarrte mit leerem Bliet ins Feuer, bis Lord Alvanley ober Lord Worcester ober ein anderer Name angemeldet wurde, und rann wiederholte fich bie eben

beschriebene Scene. Um zehn Uhr wurden die Wagen angemeldet und die Farce hatte ausgespielt."

Brummell starb am 27. März 1840 im Irrenspause Bonsauveur, zweiundsechzig Jahre alt, ohne daßeine Aussöhnung mit seinem früheren Gönner stattsgefunden hat.

War Beau Brummell, der Roturier, ein weißer Rabe unter den aristocratischen Vögeln old England's, wie er nur in old England vorkommen kann, so bestand dagegen zwischen den hocharistocratischen Salons Londons und denen des Continents eine auffällige Gleichheit. In Byron's Tagebuch hat der Dichter darüber folgendes Denkmal gestistet:

Dienstag, ben 22. März 1914.

"Gestern Abend Gesellschaft in Lansdownes House. Heute Abend bei Lady Charlotte Grewille — schrecklich viel Zeit verloren und obendrein verstimmt. Reine Mittheilung — keine Belehrung — Geschwäß ohne Gedanken — kam mir etwas wie ein Gedanke in den Sinn, so hatte es doch nichts mit den Gegenständen zu thun, worüber wir schwatzen. Ohimmel! — und so bringt halb London das zu, was sie Leben heißen! Morgen bei Lady heathcote — werd' ich hingehen? Ja, um mich selber dasür zu bestrafen, daß ich so planlos lebe!"

Ich füge hierzu noch ein paar Austassungen Byron's über die Londoner Zirkel, um die große Seite derselben, wie sie sich damals namentlich in Hollandhouse zeigte, sehen zu lassen.

December 1813.

"So viel Zirkel! Der von Lord Holland ist der erste, alles Distinguirte ist bei ihm vollkommen und der Ton der Gesellschaft ist dort sicherlich der beste."

Morgens zwei Uhr.

"Ging zu Lord H. — zahlreiche Gesellschaft. Mylady in vollkommen guter Laune und also vollkom= men. Niemand ist angenehmer oder vielmehr niemand ist so angenehm, wenn sie es sein wist." \*)

Freitag, 10. December 1813.

"Um Mittwoch speiste ich bei Lord H. — Die Stafford's, Staël's, Comper's, Offulstone's, Melbourne's, Mackintosh's u.s.m. — und warb dem Marquis und der Marquistin von Stafford vorgestellt. Sie ist hübsch und muß schön gewesen sein, ihr Benehmen ist für stlich."\*)

<sup>\*)</sup> Lady Elisabeth Holland war die Tochter von Richard Bassall, Esq., von Jamaica und die frühere Frau von Sir Godfrey Wobster; nach der in Italien gemachten Befanntschaft mit Lord Holland war diese Ehe getrennt worden. Lady Holland ist auch sonst noch durch ihre Theilnahme an dem Schickiale des großen Gefangenen auf St. Helena befannt geworden.

<sup>\*)</sup> Laby Elisabeth Stafford war die Erbtochter des Grafen Sutherland, ward später zur Herzogin von Sutherland erhoben und starb 1839. Noch war die verswittwete Marquise von Lansdowne eine Königin des guten Tons in den seinen Zirkeln des damaligen Londons und bei ihr versammelten sich die Führer der Whig. Opposition, wie bei der Marquise von Salisbury die torys stische Hoscoterie.

Es galt als Sprichwort, daß Georg IV. niemals vergab, oder nur vergaß. Namentlich wer ihm zu Ersparungen rieth, war seiner Ungnade sicher.

Als man bem Prinzen in bem Nothjahre 1816, wo eine unberechenbare Anzahl von Leuten ohne Beschäftigung und ohne Brot mar, diese Moth bes Lanbes vorftellig machte, wollte er ben Nachrichten nicht glanben und bestand barauf, bag er Gelb brauche. Seine Wirthschaft im Pavillon zu Brighton koftete mährend ber Saison 1818 Tag für Tag 1000 Af. St. Und doch war er damals gleichzeitig bei einer schweren Krankheit geneigt, sich, wie schon früher einmal, zum Methodismus zu wenden. Er war bamals fo frank an ber Gicht, daß er nur mit Gulfe zweier Manner, die ihn ftusten, burch seine Gemacher geben konnte. Das Saupt bes Staats konnte fich nicht auf Den Beinen erhalten: Die Rniee waren zu einem Umfang von funfunddreißig Bollen angeschwollen, die Beine aber fo abgemagert, daß fie kaum den Rörper zu tragen im Stande maren. Der Pring verheirathete damals feine Tochter an den Prinzen von Coburg und als er ihr Audienz gab, jog er beshalb fechs Paar Strumpfe übereinander an. Durch ben Bebrauch von Schnurftiefeln gelang es ihm, die Fußtnöchel wieder zu fraftigen. Um ausreiten zu können, marb bas Staatsoberhaupt burch eine Daschine unterftust. Gin Augenzeuge berichtet hierüber: "Man hatte eine schiefe, 21/2 Buß boch ansteigende Ebene construirt, an beren oberen Ende fich eine Platform befand. Seine Rönigliche Soheit wurde auf einen Rollstuhl gesetzt und die schiefe

Ebene hinauf auf die Platform geschoben, die dann emporgeschraubt ward, so daß das Pferd darunter gessicht werden konnte, worauf man Se. Königl. Gobeit sanft in den Sattel hinabließ." Befand er sich irgend desser, so veranskaltete er Zechgelage mit den Bonvivants und vermaß sich, ihnen allen den Garaus zu machen. Mehrmals machte er sich selbst dadurch den Garaus zu machen. Mehrmals machte er sich selbst dadurch den Garaus zu machen. zu sechzig bis fünfundsechzig Unzen nach und nach innerhalb zwölf Stunden, durch Blutegel gemacht werden, um der Entzündung vorzubengen und zu gleicher Zeit mußten ihm, um den surchtbaren Krämpsen, die ihn übersielen, zu begegnen, die stärksten Dosen Laudanum in den Miund gegossen werden.

Um Politik sich zu bekümmern, wollte ber PrinzRegent gar nicht ben Anschein haben. Als er den Gerzog von Wellington nach der Waterlooschlacht zum erstenmal sah, fragte er ihn: "Wellington, vo Wellington, Wellington! Wie stehn die Dinge? Ich meine nicht die Politik, der Teufel hole die Politik! Wie geht es mit den Damen, mit den Damen, wie?" "Die Schnelligkeit der Rede, so berichtet die Geheime Gesichte Georg's IV., von einem alten Diplomaten, die 1846 in London herauskam — erinnerte an den alten König."

Von den alten Damen, die im Pavillon erschies nen, ist besonders Mrs. Fitherbert zu nennen, die sich fortdauernd in Gunst erhielt. Unter den neuen wir ber-Kring ben Rücken, während er fich mit dem Gezzog von Richmond unterhielt."

Der Bring war im hochften Grade in ber öffentlichen Meinung gesunken. Das Bolk mar emport über feine Verschwendung. Und doch erfuhr ber gute John Bull bei weitem nicht Alles. Der Prinz erhielt, wie bie Geheime Geschichte aufvedt, bebeutende Gummen insgeheim aus ben Droits ber Abmiralität. "Borigen Mark, beißt es unterm 13. August 1816, erhielt ber Pring 50,000 und wieder 40,000 Pf. St. aus biefer Quelle. Der Gerzog von Dork wurde eben baber heimlich versorgt und auch die Königin ift nicht leer ausgegangen." Unterm 25. August 1816 wird gemelbet, daß ber Pring wieder 40,000 Pfund aus ben Droits der Admiralität erhielt. Im November 1816 fanden große Bolfsversammlungen fatt. "Geit ber Bolksversammlung in Spitalfields, heißt es unterm 19. November, ift der Prinz noch gar nicht wieder zu fich gekommen. Er ift muthlos und niebergeschlagen." Die Buth bes Bolfe flieg so weit, bas der Prinz fich nicht mehr getraute, in London sich zu Pferde zu zeigen; wenn er zu Pferde von auswärts tam, ließ er fich in ber Nahe von Carlton-Soufe von einer königlichen Equipage abholen. Wenn er in seiner Equipage fuhr, mußten ihn Dragoner begleiten und bennoch warf ihm bas Bolf bie Bagenfenfter ein. Bei ber Eröffnung bes Parlaments im Jahre 1817 mard, als er durch ben Park nach St. Iamespalaft zurudfuhr, aus bem Saufen auf ihn

geschoffen, wobei jeboch nur Die Wagenfenfter zerspran-Der Pring fam leichenblag nach St. James, fein Universalmittel brandy ftellte ihn wieber ber. Es ward nun die Habeas Corpusacte fuspendirt. ,, Alle, bie von seinem Lächeln lebten, sagt bie Beheime Gofcichte, mußten boch fortmährend rufen: "Wie abscheue lich unbeliebt ift er boch!" Unterm 31. Januar 1817 beißt es: "Eine ungeheure Menge Personen fteben jest auf der Pensionslifte als Spione. Sie sind über ber Canaille erhaben. Jede Bewegung ber Opposition wird überwacht." Georg getraute fich zulest nur auf Umwegen aus Carltonhouse heraus. Im hofe bes Balaftes standen Ranonen aufgefahren, eben so in . Brighton. Der Plan bes Loryministeriums, Lorb Caftlereagh an ber Spige, ging fichtbar barauf hinaus, eine ftebende Steuer und eine ftebende Armee nach und nach einzuführen. Aber die Einkommensteuer ward mit einer Majoritat von 238 gegen 201 im Unterhause am 18. März 1816 verworfen. Zu einer Aenderung bes Toryministeriums war ber Bring durchaus nicht zu bewegen, er verließ fich auf Die Bajonette, fein erfter Rathgeber in mili= tairischen Angelegenheiten war ber Marquis von Anglesen, ber bas Bajonetspftem febr anempfahl. Georg meinte, er werbe nicht in eine Alenderung bes Ministeriums willigen, "wenigstens so lange nicht, bis der Pöbel Carltonhouse gestürmt und ihm den Dolch an die Reble gefet habe." Wohlunterrichtete Personen, Die die geheimen Gange bei Gofe kannten, bezeugten, daß ber Pring ein Meister in ber Doppelzungigfeit

und im Täuschungsspftem des Volks war und im Geheimen einer der stärksten Anhänger des russischen Sofs.
Der Großfürst, spätere Kaiser Nicolaus, kam im November 1816 nach London, der Prinz-Regent führte ihn und sein Gefolge in eigner Person in die Arsenale zu Woolwich, "aber, sagt die Geheime Geschichte, Sie würden über die Ausdrücke der Entrüstung erstaunen, die die Ausseher dabei hören ließen."

4. Personalien ber Prinzessin Charlotte, ihre Heirath mit Leopold von Coburg und ihr Tob. Hoftagebuch vom Jahre 1816, dem Jahre ber Heirath.

Die Tochter bes Pring=Regenten, Die Pringesfin Charlotte, hatte nur die ersten Jahre ihrer Kindheit mit ihrer Mutter zu Montaguebouse in Blacheath bei London zugebracht. Im Jahre 1802 fah fie wieberholt hier ber befannte bessauische Educations = und braunschweigische Schulrath Campe und berichtet barüber also: "Die Prinzessin hatte fich die Regel gemacht, ihre Tochter nur einen Tag in der Woche zu feben, dieser Tag war ihr gewidmet, fle behielt fle dann bis Abend bei fich. "Wenn ich, sagte sie damals zu Campe, das Rind täglich kommen ließe und bei mir hätte, so mußte ich zuweilen auch in einem verweisen= ben und strafenden Tone mit ihm reden. Es würde mich bann weniger lieben und was ich zu ihm spräche, wurde weniger Eindruck auf fein Berg machen. aber bleiben mir uns gewiffermagen neu und in bem schönften Verhältnisse zu einander." "Ich war Zeuge bavon, schließt Campe, wie wahr bieses ist. Eine so innige Anhänglichkeit und Liebe, ale Dieses fechejährige Rind zu seiner königlichen Mutter hat, mag in diesem Stande wohl nur selten gesehen sein. Seine Blicke hingen ohne Unterlaß an den schönen Augen seiner zärtlichen Mutter. Und welche Blicke! Nie habe ich bei einem Kinde gleichen Alters sprechendere, sestere und durchdringendere gesehen. Als sie das erstesmal auf mich sielen, schien es, als ob sie mich damit durchbohren wollte. Das Kind ist eins der natürlichssten, das man sehen kann. Die Mutter hat sie, wie einige andere ihr werthe Personen, aus Thon gesormt und nachher Sypsabgüsse davon gemacht, welche vollskommen ähnlich sind."

Die Erziehungsmaaßregel mit bem einmal in ber Woche Seben, welche bem würdigen Campe von ber gärtlichen Mutter auseinandergesett wurde, mar kei= neswegs eine ganz freiwillige, vielmehr war fie bie Volge gewiffer Beschränkungen gewesen, die man der Prinzesfin Caroline auferlegt hatte, weil man fand, baß bas freie und ungebundene Leben, welches fie in Blackheath führte, für die heranwachsende Tochter, bei ber ein selbstftändiger Beift fehr frühzeitig sich blicken ließ, keineswegs bildend fei. Ihre Erziehung ward bem Bischof Fisher von Exeter, später von Salisbury anvertraut und zu ihrer Gouvernante Laby De Clifford bestellt. Die Unterlehrer waren ber Doctor ber Theologie Mott und Laby Elgin, Tochter bes Banquiers Thomas Whte, Mutter bes Lord Elgin, ber bie Elgin Marbles bem britischen Museum verschaffte. Als Sommeraufenthalt warb bas Seebab Bangor in Mordwales, ber Gesundheit halber,

gewählt, später wohnte die Pringeffin in Windsor und als Stadtwohnung ward ihr Warwickouse auf der heutigen Regent Street, in der Rähe von Carlton-In Bangor hatte bie Pringeffin house angewiesen. volle Freiheit im Spazierengehen und fuhr fogar mit ihren fleinen grauen Ponies nach Belieben über Stock und Stein und wenn Laby De Clifford über bie Stoffe, die es gab, flagte, meinte die fleine Pringeffin: "Wir machen uns nur eine Bewegung, Mylady!" (Nothing like exercice, Mylady!) Wie fle ihren Rörper gu fraftigen suchte, suchte fie auch frubzeitig ihren Beift felbstfräftig zu machen: Schmeichelei mar ihr fo zuwider, daß sie einen Musiklehrer am andern Morgen abbanfte, ber ihr bei einer großen Abendgesellschaft mit ben Anwesenden nach dem Vortrag einer Piece applaudirt batte, die sie sich bewußt mar, gar nicht zum Beifall vorgetragen zu haben. Sie spielte Piano, Barfe, Guitarre und fang; fprach vier fremde Sprachen, frangösisch, deutsch, italienisch und spanisch, von ben englischen Classifern war Pope's Essai on man und ganz besonders Offian ihr Liebling. Schon als gebnjähriges Mädchen that fie sehr selbstftändige Aeußerungen. So fiel ihr bei bem Gespräch eines 1806 aus Franfreich zurudgekommenen Engländers mit ihrer Souvernante Laby De Clifford der Name "Franzöftscher Raiser" auf; fie meinte: "Wir fennen hier keinen frangösischen, sondern nur öfterreichische und russische Raiser. Mennen Sie Bonaparte nicht wieber Raiser, benn fein Sie verfichert, bas geht bier micht burch!" (it will not go down here.)

Begen Ende bes Jahres 1812 traten Seiten ber Königin Mutter und bes Bring = Regenten gegen bie Pringeffin von Bales noch flartere Beschränkungen ein, ihre Tochter zu sehen, wie früher. Am 4. October 1812 fam Die Prinzestin von Wales nach Windfor und ließ nach Augusta Lodge fahren, um ihrer Tochter einen Besuch abzustatten: es ward ihr nicht verftattet, fle zu sehen. Sie erbat fich sofort eine Audienz bei ber Königin Mutter, um Erflarung barüber zu erbitten, fie erhielt fie, aber gar nicht zu ihrer Befrievigung, fie brobte schon bamals, fich ans Parlament wenden zu wollen. Um biese Beit geschah eine Beränderung mit bem Sofftaat ber Pringeffin Charlotte. Die zeitherige Gouvernante, Laby De Clifford, refignirte Anfangs 1813 ihr Amt, die verwittwete Bergogin von Leeds trat an ihre Stelle und als Untergouvernante Mis Knight. Die Tochter neigte entschieden auf die Seite ber Mutter; ins Publicum transpirirten einzelne Borfallenheiten, Die über Diefen Puntt eine ziemlich sichere Deutung zuließen, und bie dffentliche Meinung blieb ber Mutter und Tochter entschieben zugewandt und bem Bater entgegen. Als bie Pringeffin Charlotte einft bei ihrem Water in Carltonhouse speiste, brach fie bei einem Toaste, ben berselbe ausbrachte, in Thränen aus und verließ bas Zimmer: darauf ließ Lord Byron jene berühmten, allerdings febr expressiven Berfe erscheinen, Die beinahe ber Gegenstand ber Untersuchung Seiten bes Parlaments geworden wären:

"To a Lady weeping" "Weep, daughter of a royal line, A sire's disgrace, a realm's decay — Ah! happy if each tear of thine Could wash a father's faults away! Weep — for thy tears are Virtue's tears; Auspicious to these suffering isles;

And be each trop, in future years,

Repaid thee by thy people's smiles." Unterm 14. Januar 1813 richtete die Prinzessin

Caroline aus Montague = Souse jenen berühmten, angeblich von ihrem späteren Anwalt Brougham verfaßten Brief an ben Pring = Regenten, welcher erft beim brittmaligen Uebersenden von diesem gelesen und nachher von ber Pringeffin in ben Zeitungen veröffentlicht wurde: sie beklagte sich barin über bie immer strenger werbende Trennung von ihrer Tochter sund warf bem Bater geradezu vor, daß es fein Plan fei, Die Liebe bes Kindes zu ber Mutter mit ausstubirter Sorgfalt zu ersticken; sie machte ihn barauf aufmertfam, bag es nicht gut gethan fei, bie Pringeffin von aller Gesellschaft, namentlich mit Madchen ihres Alters, abzusperren und erinnerte ihn endlich an feine Pflicht, ber Pringeffin, Die bereits bas fiebzehnte Jahr erreicht habe, die Confirmation ertheilen zu laffen. Die Antwort des Pring = Regenten auf diese Buschrift ließ ziemlich lange warten und ward endlich unterm 14. Februar burch den Premier, Lord Liverpool, babin ertheilt, baß, weil die Prinzessen von Wales die Veröffentlichung ihres Briefes im Morning Chronicle habe geschehen

laffen, die Besuche Ihrer Königlichen Sobeit bei ihrer Tochter in Warwickhouse fünftig gang wegfallen mußten. Bugleich ließ ber Pring = Regent bie Berhanblungen bei ber Untersuchung bes Betragens ber Prinzessin vom Jahre 1801 bekannt machen. Wenig Tage nach ber von Lord Liverpool empfangenen Antwort begegneten sich die Wagen der Prinzessin von Wales und ihrer Tochter in Sybepark: Mutter und Tochter ließen halten und unterhielten sich auf die gärtlichste Weise gegen gebn Minuten; es blieb von bem um bie Scene versammelten Bublicum nicht unbemerkt, wie glücklich biefes unerwartete Busammentreffen mit ihrer Mutter Die Tochter gemacht habe. Um 23. März 1813, ohngefähr einen Monat nachher, ftarb die Mutter ber Prinzessin von Wales, die verwittwete Bergogin von Braunschweig, die feit bem Tobe ihres Gemahls bei Auerstädt zu ihrer Tochter nach Blackheath gezogen war. Dieser Todesfall verschaffte ber Prinzessin Charlotte die Erlaubnig ihres Baters, in Blacheath einen Condolenzbesuch abstatten zu dürfen. Bei dieser Gelegenheit war es, wo die aufs Höchste über die Absperrung aufgebrachte Prinzesfin von Wales zu ihrer Tochter, die eine baldige glücklichere Wen= bung in Aussicht stellte, mährend der Tafel, indem fie ein Glas Wein über bas Tischtuch ausgoß, bie Worte fagte, die nicht überhört wurden und dem Bater nicht vorenthalten blieben: "Eher foll ber hier ausgegoffene Wein wieder in die Flasche zurückfließen, als daß meine Bestinnung sich gegen die andert, die mich so gröblich und nieberträchtig verläumbet haben."

Am 24. October 1513 erfolgte die Confirmation ber Prinzessin Charlotte zu Windsor; am 7. Januar 1514 ward sie mit ihrem achtzehnten Geburtstage munstig. Die öffentliche Vorstellung bei Hose, die die Prinzessin von York bei der Königin thun sollte, erfolgte jedoch nicht, weil die Tochter darauf bestand, daß die Mutter sie zu präsentiren habe.

Der Besuch, den die verbündeten Monarchen nach dem Pariser Frieden in London machten, veranlaßtent nun die Königin zu dem letzten harten Schritte gegen ihre Schwiegertochter: sie deutete ihr in einem Briese unter'm 23. Mai 1814 aus Windsor-Castle an: "daß es ver ausdrückliche Wille des Prinz-Regenten sei, ihr bei dem in Aussicht stehenden Drawing-room bei keisner Gelegenheit, weder öffentlich noch privatim zu besegenen." Die Prinzessin Charlotte erschien zu diessem Drawing-room zum ersten Male öffentlich bei Gose.

Die Prinzessen von Wales, die im Unterhause ant Whitbread, im Oberhause an dem nachherigen Resormminister Grafen Greh warme und ergebene Freunde hatte, wandte sich nun an's Parlament in einer Zuschrift aus ihrer Stadtwohnung, Connaught-House, vom 3. Juni 1514. Das Parlament, das der Prinzessen damals 50,000 Pfund Sterling jährlich votirte, von denen sie, um sich beliebt zu machen, nur 35,000 annahm, hatte jedoch Etikette Ungelegenheiten nicht zu überwachen und vermochte daher keine directen Schritte zu thun. Der Erfolg des von der Prinzessen ergriffenen Schritts war nur steigende Erbitterung von Seiten des Prinzessenten.

Am 12. Juli 1814, nach der Abreise der fremben Monarchen, tam ber Pring = Regent in die Woh= nung seiner Tochter, nach Warwichouse, und eröffnete ihr febr unerwartet und ploglich: fie folle ihre ganze Dienerschaft, namentlich Miss Knight, entlassen und nach Carltonhouse gehen, im nachsten Bimmer feien funf Damen, die er zu ihren hofbamen ernannt habe, mit benen fie fünftig in Cranburnlodge refibiren werbe. Es kam zu einem Wortwechsel, die Prinzessin floh aus einem Nebenzimmer, bas eine geheime Thur hatte, in einer Miethkutsche zu ihrer Mutter nach Connaughthouse. Als fle biefelbe nicht zu Sause traf, ließ ste durch Mr. Sicard, ben Steward, ihr einen Boten schicken; bas Billet Charlottens traf fie auf bem Wege von Blacheath. Caroline fuhr sofort nach bem Parlamentshause, um fich erft nach Mr. Whitbreab und bann nach bem Earl Greb zu erfundigen. Beide waren nicht ba. Sie fuhr barauf nach Connaughthouse. Sier hatte fich Charlotte auf ein Bett geworfen und in ihrem Schmerze geklagt: "Lieber verdiene ich mein Brot und lebe von fünf Schillingen die Woche, als solches Leben zu führen!" Sie blieb bei ihrer Mutter bis zum andern Tag brei Uhr, wo es ihrem Dheim, bem herzog von Dork, ben ber Pring-Regent an fie abgeschickt hatte, gelang, fie nach Carltonbouse zu begleiten, mo fie ber Pring mit Gute empfing; ber Rechtsbeiftand ihrer Mutter, Brougham, hatte ihr mitgetheilt, daß fie, ben Gefegen bes Landes zufolge, ben Befehlen ihres Baters allerdings Folge leisten muffe. Bald nach biesem Ereigniß, bas im

Dberhause von Seiten des Herzogs von Sussex Fragen veranlaßte: "ob die Prinzessin Beschränkungen, wie bei Verhasteten, unterworsen sei," sah man dieselbe im Sehölz von Windsor umherreiten und durch Lonzdon zu ihrer Nutter sahren, um bei ihr zu speisen. Diese verließ aber sodann am 9. August 1814 England unter dem Namen einer Gräsin von Cornwall. Das beruhigte zwar die königliche Familie, die Prinzessin Charlotte näherte sich aber ihrem Vater nicht, sie bezog Cranburnlodge, die ceremonidse verwittwete Gräsin Roßlyn ward ihre neue Gouvernante.

Im Gefolge Raiser Alexander's, beffen General er war, war bei bem Besuche 1814 auch ber jetige Rönig ber Belgier, Pring Leopold von Coburg, ber im Befreiungsfriege mit gedient hatte, nach England gekommen, einer von bem Geschlechte, bas burch seine förperliche Schönheit in neuester Beit die alte Mission Deftreich = Gabsburgs wieder aufnahm, burch Beirathen Glud zu machen. Pring Leopold mar ein schöner Mann, wie ihn vorzugsweise die in ber Gofelegang auf einen natürlichen Gegenfat piquirten Damen der ersten Gesellschaft lieben, er war von athletis schem Buchs und hübschem Gesicht, wozu noch eine zu allen Beiten gewinnenbe Gleichmäßigfeit bes Temperaments fam. Die durch ihre Memoiren berühmte "fcone Griechin," Die Geliebte bes in Gotha regierenden Brubers Leopold's, bei ber Leopold einmal "früh fieben Uhr, als sie noch im Bette lag, sich auf pringliche Beise introducirt hatte," hatte freilich bei ihm "einen falschen Blid, ein unangenehm fentimentales Lächeln

und ziemlich forechtes Frangofisch" währgensinnien. Deunoch madite bet große Lespolb großen Einbeuet auf bas Berg bet kleinen jungen Pringessit Charlotte und obwohl jeson eine Geirath mit beni Kronprinzen ber Miederlande im Gange war \*), bestand fie boch betauf, nach ihrem Bergen zu mählen: bas Belfpief ihrer Eltern hatte ihr eine zu ernfte Lebte gegeben. Die geiftreiche Großfurften Catharine, verwittwete Gerzogin von Dlbenburg, Schwester Alexanber's, bet ber bie Kronpringeffin ihren nachherigen Gentahl zum erften Male fab, scheint eine Uninaberung bes Pringen vermittelt zu haben. Der Pring, ber mit ben fremben Monarchen nicht abgereift mas, erhielt nach ber Stene in Warwickhaufe am 12. Juft 1814 Andienz bei bent Pring-Regenten und fragte bei vemselben an: "ob er fich ber Pringessin, bet er nicht gleichgültig zu fein glaube, ferner nabern over unverzüglich abreifen solle ?" Das Ritterliche vieset Erflärung gewenn ben Bater, er ertheilte Die Erlaubnes, win bie Hand ber kunftigen Königin anzuhalten. Das Publicum orfuhr Nichts, ber Pring reiste int Stillen Ende Juli auf ben Congres nach Wien ab,

<sup>\*)</sup> Rach der Gesteinen Geschichte eines alten Diplote mateit etschien ein Buch: "Geheime Geschichte der Bermastellung ver Prinzessen Charlotte von Wales mit dene Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg und der Aufthebung des Traktats mit dem Erbprinzen von Oranien nebst einer Stizze der Politik des rusüschen Hofs und Anecvoten von der Herzisgin von Olden Verg und ans versen Petsonen."

Charlotte besuchte das Seebad Weymouth; auch die Correspondenz zwischen Wien und Weymouth blieb verborgen. Die Wiederkunft Napoleon's, 1815, rief Leopold von Neuem in den Krieg.

3m Berbst 1815 ging Charlotte wieber nach Weymouth und hier war es, wo sie sich als ächte Tochter ber meerbeherrschenden Insel erwies. Wie icon poriges Jahr matte fie auf ber zu threr Berfügung gestellten Jacht "Bephyr" häufige Seefahrten. Bei einer berfelben begegnete sie dem Linienschiff "Leviathan" von vierundsiebzig Ranonen, bas ben Gefandten Canning nach Liffabon brachte: es strich vor der königli= den Flagge ber Jacht die Segel und feuerte die brauchlichen Salutschüffe ab. Capitain Bligh und Canning ruberten an die Jacht, um ber Pringeffin ihre Chrfurcht zu bezeigen. Sie empfing sie auf bem Verbede und äußerte sofort ihren Wunsch gegen ben Capitain, seinen "man of war" zu besteigen. Ihr alter Lehrer, ber Bischof Fisher von Salisbury, befand sich bei ihr und gab ihr zu bedenken, bag ihr Water es nicht gern sehen werbe, daß fie in einem offenen Boote in die Gee gebe, noch bazu gehe biefe boch. Die Prinzeffin meinte aber: "Königin Elisabeth trug gro-Bes Gefallen an ihrer Flotte und fürchtete fich gar nicht, in einem offenen Boote an ein Kriegsschiff heranzufahren, wenn auch schon bie See boch ging, warum follte ich es nicht auch?" Darauf wandte sie fich an Capitain Bligh mit den Worten: "Capitain Bligh, Sie werben so gut sein, mich in Ihr Boot zu nehmen und mich an ben Leviathan heranrudern zu laffen, benn

ich wunsche nicht nur ihn zu seben, sonbern bin bagu entschloffen." Die Prinzeffin bestieg bas Boot, es folgten ihr der alte Bischof, ihre beiden Hofvamen Laby Ilchefter und Laby Augusta Greville, General Garth und Dr. Short. Als bas Schiff erreicht war, parabirte bie Mannschaft auf bem Geftänge unb es ward ein Staatsseffel herabgelaffen, um bie Prin= zessin heraufzuziehen. Sie meinte aber: "Ich will lieber in ber Seemanns-Manier (mittelft ber Strickleiter) berauffteigen, Capitain Bligh, Sie werben fo gutig fein, fich meiner Rleider anzunehmen; wenn ich auf bem Deck bin, mag ber Stuhl fur bie andern Damen und ben Bifchof heruntergelaffen werben." Die Prinzessin kletterte nun auf bas bobe Schiff mit einer Behendigkeit, die die Mannschaft nicht wenig entzuckte und in Erstaunen feste. Das ganze Gefolge lehnte ebenfalls ben Stuhl ab. Auf bem Berbede murben Die Seeoffiziere einzeln vorgestellt. Charlotte au-Berte ihr Erftaunen über ben Umfang und bie Stärke bes Schiffes und fügte hinzu: "Solche eble Bebaube können schon mit Recht die hölzernen Mauern von England heißen." Darauf erklärte fie, baß fie nicht begnügt fei, die Staatscajute zu feben, fie wolle auch ben Raum zwischen ben Decks und bas Unterbeck in Augenschein nehmen. Der Capitain begleitete bemzu= folge die Pringesfin: fie besichtigte die Schlafftellen, die Ruche, bas Bulvermagazin, die Vorrathefammern, turz Alles. Als fie wieber auf bem Berbeck angelangt war, versicherte fle Capitain Bligh, daß er ihr ein größeres Bergnugen gemacht habe, als fie jemalen ge=

possen habe, bat ihn eine Börse unter bas Schiffsvolf zu vertheilen und stieg herab, wie sie herausgekommen war, unter dem Donner der königlichen Salve und den Hurrahs der Mannschaft eines brütschen "man of war."

Un ihrem zwanzigsten Geburtstage, am 7. 3an. 1816, ben ber Pring-Regent mit ber königlichen Bas milie zu Brighton feierte, geschah die Declaration ber Verlobung an dieselbe. 2m 14. Marz gelangte an bas Oberhaus und am folgenden Tage an bas Unterhaus die Botschaft bes Pring-Regenten, daß seine Tochter fich mit bem Pringen von Cobung vermählen merbe. Am 21. Fehruar 1816 mar berselbe in Daver Um, 2. Mai, an einem ichonen Frühlinger gelandet. tage, nachbem bie Braut zu ben verschiebenen Gratulationsempfängen und zum Diner zwölfmal bie Kleider, gewechselt hatte, murbe die Ghe mit Cohurg in Carltonhouse durch ben Erzbischof non Canterhury eingesegnet, Sie, wohnten hierauf in bem von dem Regenten ihnen übermiefenen Camelford house in Oxfordftreet, ohnsern Parklane in London.

Das Tagebuch eines alten Diplomaten enthält: über die Vermählung der Prinzessin Charloite, über ihren und ihres Baters, Charafter, so mie über die damalisgen Sitten und die ganze Lage des Landese und der Regierung interessante Spezialitäten und ich gebe des halb davon einen Auszug, der besser als alles Anschere die Physiognomie des englischen Lebens in den höchsten Kreisen veranschaulicht: das Tagebuch rührt von einem Manne her, der mit denselben ganz vere traut ist und dessen pikanter und kaustischer Gumar, aus

vie amusanteste Weise bas, was hinter ben Coulissen

London, 13. Februar 1816.

"Die Vermählung der Prinzessin Charlotte mit dem Prinzen von Sach sein-Cobuty wird nächsteut ratistirt werden."

16. Februar 1816.

"Det Atgent kömmt nicht, wie mun erwartet butte, jum Montag zurück. Es ist seit seiner Kranksbette eine gebet Beränderung mit ihm vorgegangen und man sigt, vaß er seine Gebanken abermals vem Melthabitung jugewandt habe:"

22. Februar 1816:

"Der Ptinz von Sach sein-Coburg kani geliftetn Abend in Clarenbon-Setel an."

24. Februat 1816.

"John Bull bekümmert sich wenig um Fütsteil nit ihre Berinählungen; er besteht keine müßige Neugier und an Seine Soheit von Sächsen Edbutg wird kann gebacht."

Pring Leopold reist gestern von hier, von Loth Casiletedgh und bem Grafen Sardens berg begleitet, ab: die Bermählung wird sofoit statts finden.

26. Februar 1816.

"Biedet geht das Gerücht, daß Ping Leopolb Vet neue Bittedhig von Hännover sei; es rührt von Carlisit-House") her. In biesem Falle with bie Prinzessin mit ihm gehen."

<sup>\*)</sup> Stabtwohnung bes Pring-Regenten.

"Die Arrangements wegen der Vermählung der Prinzessin Charlotte mit dem Prinzen Leopold von Sach sen-Coburg werden, wie ich höre, morgen beendet sein."

"Der Hofwind bläft sechszigmal in der Stunde von allen Bunkten des Compasses, so daß Nachrichten, die aus dieser Richtung herkommen, unsicherer sind, als der Mond, der jest der herrschende Blanet im Rathe des Regenten ist. Seit der Ankunft des Brinzen Leopold ist ein neuer Candidat aufgetreten, welscher, wie man sagt, von dem ganzen Hose unterstützt werden wird; sein Name ist aber gegenwärtig noch ein Geheimnis. Die Minister spielen Blindekuh und bei allem ihrem Scharssinn sagt man doch jedem nach, daß ihm die Augen verbunden sind. Es sind seit der Ankunft dieses Deutschen schon genug niedliche Kabalen im Gange."

heitern, hat Mylord Castlereagh alle belustigenden Anecdoten gesammelt, welche mährend der Ferien im Leben der vornehmen Welt vorgesommen sind. Neulich erzählte er mir eine von sich selbst, die ich Ihnen literatim et verbatim mittheilen will, wie S. Herrlichkeit sie dem Prinzen mitgetheilt zu haben sagte. "Eure Hoheit," sagte ich, "wird sich erinnern, daß ich ein Landhaus in der Nähe von Stanmore besitze, das ich mit meiner Gemahzlin zuweilen besuche. Als wir eines Sonnabends noch ziemlich spät uns ganz unerwartet dahin begaben, trassen wir zwei Dienerinnen des Hauses in unserm Bett an, worin sie gewöhnlich schliefen, um es warm zu

halten. Sie sprangen beraus und wir sprangen binein, ohne bas Bettzeug zu wechseln. Es bauerte nicht lange und ich begann schon einzuschlummern, als wir burch bie Stimme eines Mannes erschreckt wurden, ber in's Zimmer hereinschrie: "Gott verbamm' Euch, Ihr fleinen Balger, liegt ftill ober ich brebe Euch ben Sals um!" Ich riß sogleich ben Borhang auf und rief: "Ich will verbammt fein, wenn Ihr bas thut." Binnen weniger als einer Stunde war der Eindringling aus bem Zimmer und aus bem Sause verschwunden." Caftlereagh hat in feinem Ausbruck etwas Gigenthumliches, welches auch die allerunbebeutenbfte Beschichte intereffant macht. Dieses Talent raumt ibm an bem Bofe von Großbritannien, so wie berfelbe gegenwärtig geftaltet ift, nothwendig einen hohen Standpuntt ein "\*).

27. Februar 1816.

"Sie werden mit mir lachen, wenn ich Ihnen sage, daß eine Mrs. Mardhn, ein neuer Stern am Theaterhimmel, alle Classen bezandert hat. Sie ist die Göttin der Wollust — besitzt die schönsten, schwarzen, rollenden Augen und den seinsten Teint, den man gesehen hat. Mrs. Mardhn ist im Pavillon gewesen. Sie ist auch die Unaussprechliche, welche Ladh Bhron aus dem Haufe ihres Gatten vertrieben hat. Sie ist die schönste Gestalt, die man sich denken kann, und ich selbst bin ganz weg in sie."

ı

<sup>\*)</sup> Dieses Talent war bekanntlich auch bas bes berühmsten öftreichischen Staatskanzlers, ber noch lebt.

## 1. Mari 1516.

"Per Herzog von Cambridge") hat wiederholt nach Hause geschen und seinen Wunsch zun
rückzukehren zu erkennen gegeben. Man sest, er habe
sich, seit er die Zügel der Regierung übernemmen,
sehr hereichert. Das Gerückt, das Prinz Leopold
sein Nachkolger sein werde, erhält sich noch immer."

"Ein Arzt wurde gefragt, wie es mit Gr. Hoheit flände? "Er geht zum Himmel," war die Antowort. "Auf welche Weise?" fügte der Kneger hinzu, "Zu Wasser!"

"Mitten unter allem diesem werden die Venfchenerungen im Navillon fortgesetzt. Gräfe, der Decen
rationsmaler, hat Besehl erhalten, die neuen Zimmen
jedes zu fünsundsechszig Tup lang, einzurichten."

"Der Prinz von Coburg ist nach Gloucester-Lodge in Pennsouth abgereist, wo er einige Zeit, wahrscheinlich so lange, als der Honigmonat dauert, mahnen wird."

4. Mars 1816.

"Ein vollsommenen Fracas im Pavillon (zur Arighton) Drappatis personae: R—t. (? der Regent). Die K. (? Königin). P. C. (?) Seine Hoheit der Prinz, die Prinzessiffen (Charlotte) und der Henzoge von Clarence. Eine interessante Discussion. "Keine persönliche Neigung soll die Liebe verdnängen, die ich zu meinem Vaterlands habe, Gobt mir das Versprachen, das ich nicht aus dem Königreich geschickt werde

<sup>\*)</sup> Bicefonig von hannoven

und ich will heirathen, wen Ihr wollt! "-- Vide die Antwort der Prinzessln Charlotte."

"Exstaunen bemächtigte sich der Gruppe — man war einen Augenblick lang wie versteinert. Der Pring, sagt man, gab seinen Gefühlen Raum! Die Frage wird houte im Parkament vorgelegt werden. Es wird eine Civilliste für diese hohen Personen und ihre Nachkommen men beautragt werden, im Fall S. Kön. Hoheit nicht auf den Thren käme und die Bill wird die Klausel enthalten, daß seine Gemahlin nicht ohne Einwilligung des Königs, ihrer eignen, der des Prinz-Regenten und des Staatsraths das Land vorlassen soll."

5. März 1916.

"Gestern Abend herrschweien bedeutender Grad von Erwantung in beiden häusern, weil man glaubte, daß eine königliche Mittheliung in Bezug auf die Bewmählung der Prinzessin Charlotte werde gemacht werden. Diese sand jedoch nicht Stant. Die Briese aus Brighton sagen: der Prinz-Regent werde in einisgen Tagen in London sein. Ein Botz kam jedoch gestern mit der Nachricht, daß G. Kön. Hoheit auf keinen Fall eher als die den 20. d. M. nach Carltons house zurückehren wender Er soll sich jest viel besser besinden, aber die Schwäche, die von dem letzen Gichdansfalle: zurückgeblieben ist, macht ihn noch unfähig, auf den Beinen zu stehen."

"Der vereinigte Club ber Armce und Flotte")

<sup>\*)</sup> The united Service-Club, ber eben bamale zusammens getreten war.

unterlag gestern im linterhause einer Discussion. General Gasgoigne führte in völligem Ernste zur Vertheidigung desselben an, daß er für die London besuchenden Militairs, so wie für die Ofsiziere der Flotteeine wohlseile Tafel und gute Gesellschaft gewähren
werde. Das Diner wird zu 26 Schilling\*) pro
Kopf berechnet."

6. März 1816.

"Die Influenza unter ben Ministern." Alexander der Große hatte einen schiesen Hals und durch ein außerordentliches Verhängniß bekamen seine sämmtlichen Göslinge auch schiese Hälse. Es ist aufställig, daß ein ähnliches Verhängniß über dem gegen= wärtigen Göslingsgeschlecht zu walten scheint; es läßt sich aber nicht behaupten, daß die Krankheit, wie in Macedonien, bloße Verstellung sei, denn die gegenwärzigen Minister sind stolz und unbeugsam und huldigen der starresten Rechtschaffenheit."

"Die Thatsache jedoch steht fest. Der Prinz-Regent ward zuerst krank. Lord Castlereagh ward krank, dann kam Lord Liverpool\*\*) an die Reihe und nachher Lord Bathurst. \*\*\*) Freitag Abend ward der sehr ehrenwerthe Mr. Welleslen Pole\*\*\*\*) krank und eine halbe Stunde später Bragge Bathurst. Die Krankheit greift, wie wir sehen, immer

<sup>\*) 8</sup> Thaler 20 Gr.

<sup>\*\*)</sup> Der zweite dieses Namens, Premier und Factotum der Königin Charlotte.

<sup>\*\*\*)</sup> Staatssecretair für bie Colonieen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Münzmeister.

weiter um sich und hat auch einige der kleinen Minister erreicht. Montag Abend ward Mr. Brogden' frank und vom Comité,, der Wege und Mittel" an den Comité der Aerzte verwiesen."

"Berschiebene andere Mitglieder bes Ministeriums zeigen große Unruhe und Symptome von Krankheit. ober boch einen hang bazu. Diese Influenza unters scheibet fich, wie man fagen wird, nicht bloß von ber bes macebonischen hofe, sonbern auch von ber, welche die griechische Armee bei ber Belagerung von Troja heimsuchte. Diese begann bei Pferden und Gunden und andern Thieren im Lager und verbreitete fich aufmarts; die gegenwärtige Minister = Influenza begann aber oben und breitete fich nach unten aus. Es ift sonderbar zu bemerken, wie die Symptome ber Krankbeit bei ben verschiebenen Patienten je nach ihrer Conftitution verschieben sind. Bei bem Kangler ber Schatfammer (Dr. Bansittart) ift fie von einem Schwindel im Ropfe und Beiftesabmefenheit begleitet; er ift, wie man im gewöhnlichen Leben zu sagen pflegt, "aus bem Bauschen." Lord Caftlereagh's Rrantheit ift. eine Art von Seefrankheit: fein in der letten Beitburch feine und belicate Speisen verborbener Magen. kann die rohe und gemeine Roft nicht vertragen, die ihm seit der Rudkehr von der Tafel anderer europäi= scher Monarchen vorgeset wird; man hofft jedoch, daß eine kleine Purganz seinen Magen balb wieder an die schlichte, gesunde englische Ruche gewöhnen welche ihm vor seinem Besuche auf bem Continent so gut bekam. Die Rrankheit bes fehr ehrenwerthen:

Bellesten Pole ift von einer außerorbentfichen Riebergeschlagenheit begleitet, Die, wie man glaubt. ihren Grund in ber schweren Berantwertlichkeit feines Amts als Mungmeifter bat; bie Ratur, fagt bulbet feinen leeren Raum und beshalb with feine Krantheit noch mehr burch bie Langeweile etschwert, Die burch eine Sinetute hervorgerufen worden ift. Freunde bes Rriegsministers fürchten eine Auflbsung ober boch Berminberung ber Rrafte und Dr. Gus 'fiffen ") fommt mir vor wie einer, ber fich im Balbe verirrt hat. Wie fehr aber auch bie außere Etfichelu nung ber Krankheit an ben Patienten verschieben fein mag, einen gemeinfamen "Grundzug," wie Di Bloth Caftlereagh fagen wurde, haben fie: ben Bang zue Binfälligfeit, ber auf einen ganglichen Bufammenbruch ber Constitution hindeutet."

11. Marz 1918.

"Und wir werben also ben Regenten wirklich wieder in London sehen?" sagen die Schneider, Putst macherinnen und Friseure. "Ja wirklich, sagt Lord P. \*\*), welcher, beiläusig gesagt, zum Hoslieferanten der Parfümerien und Schönheitsmittel ernannt worden ift. Rächst dem Hetzog von E. (? Eumberland) gift seine Lordschaft bei der ganzen Gemeinde seiner weldtsichen Cameradschaft für den schönsten jest lebenden Abonis. So sauten die kleinen Nachrichten unserer

<sup>9</sup> Der Commiffair für die Walber und Forften.

beiquet: "le petie Cupidon" erhieff.

vornehmen Welt. Eine andere Kleinigkeit ist die Liebe der Marquistn G. ") zu einem armen schottischen Säuptling, aben n'importe, — der

> "überschreiten wirb. Die Grenze eines niebern Schickfals."

"Man sagt, den Prinz-Regent wolle den Rache richten über die allgemeine Noth im Lande nicht glaus ben. Er nennt sie ein pöbelhaftes Geschrei, schwört darauf, er wolle Geld haben, denn er brauche. Geld — einen neuen Palast in Brighton, und dann einen zweiten Palast in Pall Mall, oder "Gott: verdamme mich., wenn ich. Euch nicht Alle: hinauswerse!"

gent hat von dem alten Kauz\*\*) 100,000 Pfund gesborgt; Alaxander Davison hat ihm 85,000 Pfund von dem Einkommen des Kasernendepartements gelieshen; diese Summen machen in Verbindung mit seinen Wechseln.\*\*\*) 285,000 Pfund aus, wenn die Rechenstanst zuwerlässig ist. Sierzu süge man noch die 75,000 Pfund, die wegen der Lebensmitteltheuerung vor zwei Jahren bewilligt wurden und die Summe wird noch größer. Run stage ich, was ist aus diesem Gelbe geworden? Und wenn man bedenkt, daß die Minister noch 150,000 Pfund verlangen!"

<sup>\*) ?</sup> hertford.

<sup>\*\*)</sup> Bahricheinlich ber reiche Banquier Coutte,

<sup>•••)</sup> Lord Narmo,uth, Sohn ber Marquise Herts ford, hatte bem Prinzen seinen Accept auf 100,000 Pfund geliehen.

## 14. März 1816.

"Der Carl von Liverpool meldete gestern Abend im Oberhause, daß er heute eine Botschaft vom Prinz-Regenten in Bezug auf die beabsichtigte Ver-mählung der Prinzessin Charlotte mittheilen werde. Lord Castlereagh machte im Unterhause eine ähn-liche Mittheilung."

## 18. März 1816.

"Mit dem Prinzen soll es jest weit besser gehen und er wird noch vor dem 1. April in London sein, um die Vorbereitungen auf die Vermählung seiner Tochter zu leiten, denn er ist, wie er sagt, entschlossen, "daß Alles so öffentlich als möglich geschehen solle."

"Mrs. Figherbert hat den Prinzen seit sei= nem letten Anfalle bedient: er soll jett außerordentlich reizbar sein."

## 19. März 1816.

"Gestern Abend ward im Unterhause mitgetheilt, daß sich gegenwärtig in Newgate nicht weniger als achtundsunfzig zum Tode verurtheilte Verbrecher besinzten! Lord Milton\*) fragte: "welche Unpäßlichkeit es gewesen, die die Ausübung des erhabensten Acts des königlichen Amts verhindert habe? War es bloß, was man im gewöhnlichen Leben eine Unpäßlichkeit nennt? (hört! hört!) Und ist der edle Lord, welcher das Amt eines Ministers der Krone bekleidet, gemeint, dies als Grund anzusühren, weshalb sich die königliche Huld Wochen, ja Monate lang nicht mit dem Leben

<sup>\*)</sup> Aeltester Sohn bes Garl Fiswilliam.

Sollen sie in dieser Ungläcklichen habe befassen wollen? Sollen sie in dieser traurigen Lage verharren, weil das Individuum, welches jett die Functionen des könige lichen Amts bekleidet, zufällig unpäßlich ist? (hört! hört!) Und wenn Brighton fünshundert Meilen entsternt wäre, anstatt sunszig, so dürste so etwas nicht vorkommen!" Der Generalanwalt antwortete: er erstlärte, es sei gar nichts Ungewöhnliches, daß die Besrichte in diesen Sachen längere Zeit liegen blieben."

21. März 1916.

5 Uhr. "Die Stadt ist in vollständiger Verwirrung: es ist heute Gala zur Vorstellung des Prinzen Leopold."

22. März 1816.

"Das Publicum fand sich gestern sehr getäuscht, da es den Verlobten der Prinzessin Charlotte nicht zu sehen bekam. Unpäßlichkeit ward als Grund ansgegeben, aber das Wahre an der Sache ist, daß Se. Kön. Hoheit der Prinz-Regent wünscht, sie möge ihn begleiten, wenn er selbst wieder nach London kommt, denn er sürchtet bei John Bull nicht den besten Empfang zu sinden. Ungeachtet der Verkündigung des vornehmen Fremden war die Gala bei der Königin doch sehr schwach besucht, ohnerachtet es gegenwärtig in der Stadt nicht an vornehmer Welt sehlt."

"Se. Hoheit sind bedeutend magerer geworden — Wirkung der Krankheit — der Gicht. Eine Zeitlang hatte sie sich auf die Gegend um die Knöchel beschränkt, als aber der Prinz von der strengen Diät abwich, stieg sie ihm in die Knie und es trat eine schmerzhafte

# 14. März 1816.

"Der Earl von Liverpool meldete gestern Abend im Oberhause, daß er heute eine Botschaft vom Prinz=Regenten in Bezug auf die beabsichtigte Ver= mählung der Prinzessin Charlotte mittheilen werde. Lord Castlereagh machte im Unterhause eine ähn= liche Mittheilung."

18. März 1816.

"Mit dem Prinzen soll es jett weit besser gehen und er wird noch vor dem 1. April in London sein, um die Vorbereitungen auf die Vermählung seiner Tochter zu leiten, denn er ist, wie er sagt, entschlossen, "daß Alles so öffentlich als möglich geschehen solle."

"Mrs. Figherbert hat den Prinzen seit seinem letten Anfalle bedient: er soll jetzt außerordentlich reizbar sein."

19. März 1816.

"Gestern Abend ward im Unterhause mitgetheilt, daß sich gegenwärtig in Newgate nicht weniger als achtundsunszig zum Tode verurtheilte Verbrecher besinsten! Lord Milton\*) fragte: "welche Unpäßlichkeit es gewesen, die die Ausübung des erhabensten Acts des königlichen Amts verhindert habe? War es bloß, was man im gewöhnlichen Leben eine Unpäßlichkeit nennt? (hört! hört!) Und ist der edle Lord, welcher das Amt eines Ministers der Krone bekleidet, gemeint, dies als Grund anzusühren, weshalb sich die königliche Huld Wochen, ja Monate lang nicht mit dem Leben

<sup>\*)</sup> Aeltester Sohn bes Garl Fiswilliam.

Sollen sie in dieser Ungläcklichen habe befassen wollen? Sollen sie in dieser traurigen Lage verharren, weil das Individuum, welches jett die Functionen des könig-lichen Amts bekleidet, zufällig unpäßlich ist? (hört! hört!) Und wenn Brighton fünshundert Meilen entsternt wäre, anstatt sunszig, so dürste so etwas nicht vorkommen!" Der Generalanwalt antwortete: er erstlärte, es sei gar nichts Ungewöhnliches, daß die Bezrichte in diesen Sachen längere Zeit liegen blieben."

21. März 1916.

5 Uhr. "Die Stadt ist in vollständiger Verwirrung: es ist heute Gala zur Vorstellung des Prinzen Leopold."

22. März 1816.

"Das Publicum fand sich gestern sehr getäuscht, da es den Verlobten der Prinzessin Charlotte nicht zu sehen bekam. Unpäslichkeit ward als Grund ansgegeben, aber das Wahre an der Sache ist, daß Se. Kön. Hoheit der Prinz-Regent wünscht, sie möge ihn begleiten, wenn er selbst wieder nach London kommt, denn er fürchtet bei Iohn Bull nicht den besten Empfang zu sinden. Ungeachtet der Verkündigung des vornehmen Fremden war die Gala bei der Königin doch sehr schwach besucht, ohnerachtet es gegenwärtig in der Stadt nicht an vornehmer Welt fehlt."

"Se. Hoheit sind bedeutend magerer geworden — Wirkung der Krankheit — der Gicht. Eine Zeitlang hatte sie sich auf die Gegend um die Knöchel beschränkt, als aber der Prinz von der strengen Diät abwich, stieg sie ihm in die Knie und es trat eine schmerzhafte

Empfindung ein. Sein einziges Getränk ift jest Punsch, mit Ansnahme eines Glases brandy des Morgens, wenn er aufsteht, "ohne welches er, wie er sagt, fterben . mußte."

"In der Stadt herrscht sortwährend ein ganz und gewöhnliches Leben und Treiben. In den Straßen wimmelt es von Leuten aller Classen und Stände; man sollte wirklich glauben, der Raiser und die Röstige kämen wieder. Iohn Bull geht ganz gewiß mit etwas um, was sich gegenwärtig nicht ergründen läßt."
29. März 1816.

"Die Königin tam geftern Rachmittag in bie Stadt und der Regent an bemselben Abend. Abend wird eine Zusammenkunft in Buckingham= Souse\*) fein. Ihre Majestät ist ausbrucklich in ber Absicht in die Stadt gekommen, fich an die Spige einet Partei ju ftellen. Gie bat offen ihren Entschluß ausgesprochen, bie Marquise von - \*\*) zu entfernen. Sie, die Königin, wird von bem Lordfanzler Elbon. bem Earl von Liverpool, bem Gerzog von Montrose und fänentlichen Frommen fben Abpingtons u f. w.) unterftunt, ffe verabschen Cafties veagh und werden fich jeder Junta anfihließen, www ihn zu verdrängen. Cast le reagh verlacht ihre Drobungen fo lange, als ihm die Marquife ben Rückent bedt, welche fagt, daß fie ben Pringen für fie Alle unzugänglich machen will. Im Pavillon hat fie ift

<sup>\*)</sup> Wohnung ber Königin.

<sup>\*\*)</sup> Gertfond.

Versprechen auch wirklich ausgeführt. Der Regent wird gänzlich von ihr beherrscht, das heißt, er läßt sich durch die Kurcht zu jeder Maßregel bestimmen, die sie zu beantragen beliebt. Als sie sah, daß ihre Macht zu sinken begann, bemächtigte sie sich seines schwachen Verstandes ganz und gar und schwingt nun das Scepter gebieterischer als zuvor. Die mächtigsten Vertheidiger Castlereagh's sind die Gowers (Stafefords)\*); sie sind eine ganze Schaar. Die Vath's, Salisbury's\*\*), Wellesley's, Finche's (Winschilsea), so wie überhaupt der ganze alte Hof gehören natürlich zur Partei der Königin. So scheint es, als ob Castlereagh alle ihm zu Gebote stehende Kräfte ausböte, um Liverpool zu verdrängen, so wie Elsbon und vice versa.\*\*\*)"

"Die Ueberlassung von Camelfordhouse zur Wohnung für die Prinzessen Charlotte und ihren Gemahl sieht ganz so aus, wie ein schlauer Pfiff. Es
ist eins der schlechtest gebauten Häuser im vereinigten
Königreich: es enthält nicht ein einziges gutes Zimmer

<sup>\*)</sup> Seit 1833 Berzoge von Sutherland.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das Haus der Marquise von Salisbury ist das der politischen Winkelzüge. Ihre Gesellschaften sind rein politisch, ausgenommen an Sonntag-Abenden, wo auch eine heitere Unterhaltung stattsindet." Diese Dame verbrannte fünsundachtzig Jahre alt auf ihrem Landsitze zu Hatsields House. Ihr Schwiegersohn, Lord Cowley, war Wellingston's jüngster Bruder, Vater des jetzigen Gesandten in Paris.

<sup>\*\*\*)</sup> Castlereagh erhielt sich bis zum Jahre 1822, wo er sich die Kehle abschnitt, Liverpool blieb bis zum Jahre 1827 Premier, wo er blöde ward.

und die Lage ist weit entsernt, eine angenehme zu sein, benn es steht in Oxfordstreet in der Nähe von Parklane und seine Hauptstrout wird von einer langen Reihe von von lauter armen Leuten bewohnten häusern überragt. Aber "es müßte ein sehr übler Wind sein, der nicht Jemans den etwas Gutes zuwehte": Lord Gren ville ist das hand auf sieben Jahre los und bekommt dafür einen erklecklichen Zins. Der Prinz hat seinen Kammerdiener") zum Architecten bei den auszuführenden Verschönerunsen und Verbesserungen ernannt!!"

"Blumen ber Rhetorif!" Da Lord Caftlereagh von seinen Lobhudlern als ber brillantefte Mann feines Beitalters ausposaunt worben ift, so betrachtet ihn die heranwachsende Generation naturlich als ein Mufter ber Beredtsamkeit und erfüllt allnächtlich bie Galerie des Unterhauses, um fich zu belehren. Der gang schöne phantaffereiche Schwung, bem fich Geine Lorbichaft zuweilen hingiebt, die famnitlichen Blumen, mit welchen er seine Rebe schmudt, werben naturlich von ben nach Rednerruhm ftrebenben Junglingen begierig aufgerafft und forgfältig gesammelt. Man bort ihn mit wohlgewählten hochtrabenden Worten fein eignes Lob und bas Lob ber "anderen Souveraine" von Europa singen, bis er sich aus der schwindelnden Sobe herablassend und mit gerechter und zartfinniger Ironie ben "unwissenden Ungeftum" des Bolks zurudweift, welches von der Abgabenlaft befreit fein will."

<sup>\*)</sup> Dieser Waiter war nicht nur als Majordomo, sonbern auch als Inspector ber Gemächer, als Spion bei ber Prinzessessin installirt.

"Am 18. März Abends, als die Einkommensteuer zur Berathung kam,") hoffte er, daß "das Volk von England sich nicht selbst den Rücken kehren werbe."

"In einer gewissen Figur seiner Rede übertrifft der edle Lord sich selbst und legt mit einer Anmuth, die das Bereich der Kunst weit übersteigt, den "Grunds zug" dar — ein Ausdruck, der, wie Seine Lordschaft durch die häusige Wiederholung besselben verräth, niesmals ermüden kann."

"Es ist jedoch das Schicksal des Verdienstes, Neid zu erregen und demgemäß sinden wir, daß die Originalität dieses zartsinnigen Gedankens von einigen Leuten streitig gemacht wird, welche die folgende Anecdote zur Unterstützung ihrer Behauptung anführen."

"Um die Zeit, wo die jett herrschende Mode zuerst aufkam, nahm eine stattliche dicke Dame mit ihren nackten, zurückgebogenen Schultern ihren Standpunkt im Parterre des Opernhauses ein. Die Ausmerksamkeit des Lord Westmoreland, der in kurzer Entsernung dahinter saß, wurde durch das seltene Aussehen des Rückens dieser Dame stark angezogen und nachdem er einige Zeit lang sorgfältig betrachtet hatte, zog er seinen Operngucker heraus, um sich genau von der Sache zu unterrichten. Da auch dies Manöver nicht ausereichte, um seine Zweisel zu heben, so wendete er sich an seinen Begleiter, welcher ihm mittheilte, daß der

<sup>\*)</sup> Sie warb, wie erwähnt, mit 238 gegen 201 verworfen.

Gegenstand seiner Aufmerksamkeit der Ruden der Drs. Billington sei."

"Und entschuldigen Sie mein herr, sagte Seine Lordschaft, steht sie auf den Füßen oder auf dem Ropfe?"

"Aber daß das Bolf von England "sich selbst ben Rücken zukehrt" — bies ist eine ganz neue Idee, die zu der eben mitgetheilten Anecdote in keiner Beziehung steht."\*)

"Der Prinz-Regent gab gestern dem Lordkanzler, dem Earl von Liverpool und Lord Castlereagh lange Audienzen. Um sechs Uhr begab sich Seine Königl. Hoheit, von Six B. Bloom field\*\*)

Der beobachtenbe Lord war der Bater des heutigen Sesandten in Wien und früher in Berlin — welcher von 1807—1827 als Geheim: Siegelbewahrer im Ministerium Liverpool war und 1827, wo Canning Premier ward, mit austreten mußte, "ein sonderbarer alter Mann, wie Fürst Pückler von ihm schreibt, der einen ungeheuern aristofrastischen Stolz besitzt, wie eine Mumie aussteht und ungeachtet seiner achtzig Jahre täglich auf einem Harttraber zu sehen ist, wie er durch St. James Park mit der Schnelligkeit eines Bogels hindurchsliegt." Diesen Moment hatte man zu einer boshaften Carricatur gewählt, mit der Umschrift:

<sup>&</sup>quot;The flying privy, das fliegende Geheimsiegel." Dieses "Geheimsiegel" fiel von dem in Bogelgestalt die Luft durchschneibenden Lord auf das sich mit allen Zeischen des Abscheus wegwendende Publikum nieder.

<sup>&</sup>quot;\*\*) Der spätere Lord Bloomfield: er war Generals major, wurde 1817 Privatsecretair und Keeper of the privy pourse, Berwalter der Privatkasse des Pring-Regenten und 1822—1825 Gesandter in Stockholm. Er starb 1846. Fürst Pückler nennt ihn "einen ehemals markanten Mann

begleitet, zum Diner bei ber Königin und ben Prinzessstunen. Privatnachrichten melben, daß Seine Königs.
Hoheit ganz wüthend ift, daß man ihn nach London
gebracht hat. Im Pavillon konnte er seine Freunde
ungenirter empfangen, als in Carltonhouse."

"Wie besindet sich der Regent? fragte V — \*\*) am vergangenen Donnerstag den Marquis von Headfort."

"Biel beffer."

"Wie fteht's mit feiner Laune?"

"Davon läßt fich nichts Gutes fagen."

"Es ist Thatsache, daß D. in Ungnade gesallen ist. Er stimmte gegen die Kornbill, was viel Anstoß gab und dies that Seine Lordschaft trot der Bitten seines Papa und seiner Mama! Später weigerte er sich, die Einkommensteuer zu unterstüßen. Als neulich bei einem Diner von dem edlen Lord gesprochen wurde und einer der Gäste erwähnte, daß D. in dem fürzlich an der Ecke von Bennettstreet, St. James's, eröffneten Saale Konigl. Hoheit:

"D, bas fieht ihm ähnlich!"

"Das Spiel hat sich in dieser Saison auf ben

und Favorit des Königs an temps de ses sredaines". Er war der Bater des Gesandten in Petersburg, des jest les benden Lords Bloomsield.

<sup>\*)</sup> Lord Narmouth, ältester Sohn des Oberkammers herrn und der Marquise von Hertsord, Bater des jetzt lebenden Marquis, der mehrmals erwähnte, als Löwe und Spieler bekannte nobleman.

"Kofosbaum" beschränkt. D. soll 30,000 Pfund gewonnen haben; ber am meisten Geplünderte ist F., ein zest vor Kurzem mündig gewordener junger Mann. Bei allen ungünstigen Erscheinungen in dieser privilegirten Schule bes Libertinismus neunt man sie immer
noch "ben Mittelpunkt der Eleganz, den Garten zarter
Freuden und das Grab der Melancholie."

1. April 1816,

"Der Grund, weshalb der Regent so wüthend ift, daß man ihn nach London gebracht hat, ist die Lage der unglücklichen, zum Tode verurtheilten Delinquenten in Newgate."

2. April 1816,

"Den fämmtlichen zum Tode verurtheilten Berbrechern ift eine fernerweite Frist bewilligt worden."

fanter Prozeß zur Verhandlung kommen und zwar in Betreff einer bedeutenden, an den Prinz-Riegenten adressirten Sendung Muschelgolo aus Paris, welche, da fie natürlich zollfrei einpassirte, dem Handelshaus, für welche sie bestimmt war, keinen unbedeutenden Bewinn gewährte. Da sich von dem Prinzen nicht erswarten ließ, daß er seinen Ramen umkonst bergeben werde, so gestattete man, aus den zwölf Packeten so viel herauszunehmen, als Seiner Königlichen Hoheit beliebte!! Brancht man sich zu wiele Speichen hatte? Es war dies der Fall. Da nun die Frachtbriese gar nicht mit der Faktur in Uebereinstimmung sich sanden, so weigerten sich die Bürger, die Waare anzunehmen,

Der Pariser Absender weiß nun nicht, wie er wieder zu seinem Schaden kommen soll und nimmt als lette Hülfe die des Gerichtes in Anspruch. Die Advocaten find schon bestellt und wahrscheinlich wird Westminster-Hall ein ganz neues Verfahren zu sehen bekommen --wenn nicht Seine Königl. Hoheit die ganze Rechnung bezahlt."

"John Bull merkt nicht, daß seit Eröffnung der Parlamentsstyungen ein großer Theil der den neuersbauten Straßen in der Umgebung von Grosvenor-Place angehängten Wachthäuser, zwischen Hyde-Park Corner und Kings Road, mit Militair angefüllt wors den sind und daß diese Einrichtung auf die nächsten vier Monate getroffen ist."

"Der Marquis von Anglesep") ist mit dem Großfreuz des Guelsenordens decorirt worden. Der Prinz giebt heute dem Marquis und dem Earl von Barrymorc ein Diner."

3. April 1910.

"Man ist allgemein der Ansicht, daß der lette Anfall dem Regenten den Rest der Kräfte vollends gebrochen hat. Und dennoch fährt er trot aller Mahnungen und Bitten in seinen gewohnten Libationen sort und trinkt seinen Punsch oder, wie er es nennt, "seine Nachtmütze," wozu anstatt des Wassers Champagner genommen wird."

"Daß die Einkommensteuerfrage eine Carltonhouse-

<sup>\*)</sup> Der Berthelbiger bes Bajonetspftems, ber bekannte General und Bicekönig von Irland.

Frage war, ist Denen, welche mit dem Prinzen auf vertrautem Fuße stehen, unwiderleglich dargethan worden. Lord B.— zum Beispiel, der mit dem Prinzen mehr Stunden unter vier Augen zugebracht hat, alsirgend Iemand, versicherte mir, es sei dies absolute Thatsache."

"In Frankreich lebt jest ein Mann, Namens C.—, ber noch vor wenig Jahren Secretair bei der Schatz-kammer war. Dieser freche Kassendefraudant sagt, die 84,000 Pfund Sterling, die ihm gesehlt, seien eine zu unbedeutende Kleinigkeit gewesen, als daß er deswegen nochmals seine Rechnungen hätte durchsehen sollen. Wäre der Verlust eine Million gewesen, sowürde er es allerdings der Mühe werth gehalten haben, den Irrthum zu berichtigen. Die Todten können nicht reden und der Hauptzeuge, den er zu surchten hat, ist gestorben. Diese nichtswürdigen Thaten wersden in der Sprache des Hoses "nütliche Verbrechen" genannt und wegen ihrer Nütlichkeit für weiter nichtsgehalten als sur die Wirkung einer weisen Vorsicht und einen verzeihlichen Act der Selbstvertheibigung."

"Der Kanzler der Schaßkammer verkündete gestern Abend im Unterhause ein sernerweites Beispiel von Ersparung, nämlich die Einziehung des Ofsiziertisches in St. James, der bisher auf Staatskosten unterhalten worden und 12,000 Pfund Sterling kostete."

"Gleichzeitig stellte sich aber auch gestern Abend im Unterhause ein neuer Beweis von der Verschwendung der Minister heraus, indem sich ergab, daß Mr. 5—, der Hülfssecretair bei der Schatzammer, außer einem erhöhten Gehalt von 3500 Pfund jährlich noch eine Gratification von 5000 Pfund erhalten hat."

5. April 1816.

"Aechter Patriotismus." John Bull wird fich außerordentlich freuen, wenn er erfährt, daß ungeachtet ber Ablehnung ber Einfommenfteuer boch noch mehrere Parlamentsglieber von ber Angemeffenheit und Popularität berfelben fo überzeugt find, baß sie sich entschlossen haben, ihren Antheil noch ferner zu bezahlen. Als Lord Liverpool wegen deffelben Gegenstandes angegangen wurde, erklärte er offen: "Nichts könne patriotischer sein als die Absicht dieser Berren — ba er aber Minister sei, so halte er sich für verbunden, fich ber Entscheidung bes Parlaments zu unterwerfen und mas feinen Behalt betrafe, fo betrugen Die Bergutungen, Die er für Cabinetsbiners, Geschirr, Geschenke und andere nothwendige Gunstbezeugungen erhielte, jährlich höchstens 40 bis 50,000 Pfund (280 bis 350,000 Thaler) und er wiffe felbft nicht, wie es noch mit ihm geben fonne!!" --

Minister sehr streng aus. Walter hat einen neuen Redacteur, Namens Frazer, welcher über die Versschwendungen am Hose ungewöhnlich gut schreibt. Sein heutiger Angriff auf den Marquis von Camden ist blos der Ansang einer ganzen Reihenfolge. Er sagt, der edle Lord habe als einer der Zahlmeister der Schapfammer ein Einkommen, von dem 500 arme Familien, jede mit funszig Psund jährlich, erhalten wers den könnten."

"Im Unterhause fand gestern Abend eine intereffante und lebhafte Discussion in Folge einer von Lord Milton vorgebrachten Beschwerde fatt. Derselbe erflarte nämlich, bag er gestern, als er burch Ball Dall gefahren, von einem Leibgardiften angehalten und wit Thätlichkeiten bedroht worden sei, wenn er weiter auf bem Raume hinführe, welcher für die fich gur Gala bei ber Rönigin hinbegebenben Wagen offen erhalten werben muffe. Der Leibgardift schlug das Pferd Des Lords und fagte, er murbe auch ihn fchlagen, wenn er fich ber Weisung nicht fügte. Lord Caftlereagh und ber Kangler ber Schatfammer erflärten, es fei nothwendig, bei folden Belegenheiten bie Gulfe bes Militairs in Anspruch zu nehmen, boch gab ber Lorb zu, daß, wo eine Ueberschreitung vorfame, diefer abgeholfen werben muffe, was naturlich auch ohne eine Discuffion im Parlamente geschehen fein murbe. Dr. Bonne und Dr. Ponfonby zeigten auf fehr geschickte Beise bas Lächerliche bes Vormands ber Nothwendigkeit einer berartigen Anwendung militairischer Gewalt. Brougham und Mr. Bennett bewiesen, bag bies ein gang neuer Gebrauch sei, indem zu Anfang ber gegenwärtigen Regierung folche Dienfte von ben Sicherheitsbehörden beforgt worden seien. Rach einer langen Conversation stellte Lord Rugent ben Antrag, bag eine Abschrift ber Juftruction beigebracht werbe; nach welcher die Leibgarde gestern in Westminfter agirt habe. Diefer Antrag ward jedoch bei ber Abstimmung verworfen. In Friedenszeiten ift ber Stab bes Conftablers bie einzige Armee, welche bie Constitution fennt ober verlangt. Bis zur Zeit des Lord North war dies so. Wir hatten damals die Truppen des königlichen Hanshalts eben so in London, wie jest, aber man bestiente sich ihrer, selbst zur Parade, so wenig, "daß sie, wie Seine Lordschaft bemerkte, weiter nichts machten, als daß sie den kleinen Kindern in St. James = Park die Vilch wegtranken und mit den Wärterinnen has selirten." Zulest verkündete Lord Cavendish seine Absicht, nach den Ferien einen Antrag über den öffentslichen Auswand und das Bestehen einer großen Armee einzubringen, welches letztere mit den Grundsäsen der Constitution des Landes in offenem Widerspruche stehe und unsern Freiheiten gefährlich sei."

"Bei der Gala bei der Königin ist Alles außer= ordentlich glänzend, aber nicht sehr voll gewesen. Der Regent war natürlich nicht da."

10. April 1816.

"Die Ordnung ist ganz gewiß etwas Schönes, à la bonne houre! Aber es giebt Leute, welche darin so viel Monotonie und Langeweile sehen, daß sie nie vergnügter sind, als wenn sie den Regeln der Ordnung entgegen handeln können und unser Regent ist einer dieser excentrischen Geister."

"Manchester Square") ist wieder durch die Gesenwart der sehr hohen Person beehrt, die an der Spize des Staats steht. Sie begiebt sich täglich gegen drei Uhr dorthin und obschon dies ein etwas narkotisches

<sup>\*)</sup> Damale Stadtwohnung der Marquise von Hert: ford.

Mittel ist, so ist es voch ein nothwendiges. "Bas liegt mir daran, daß sie mich zum Squire macht?" könnte Seine Königl. Hoheit nach ächter Mivas-Weise sagen, wenn ich gezwungen bin, einer Frau nachzu-lausen, die mich mit Verachtung behandelt, die aber für meine gesellige sowohl als politische Existenz so nothwendig ist, daß ich ihre Gegenwart nicht einen einzigen Tag entbehren kann. So steht es mit dem fortwährenden Einstuß dieser schönen Löwin, aber der Tod und das Schickfal sind gleich unwiderstehlich."

## 11. April 1816.

"Nichts Neucs, ausgenommen, daß der Hof eine ganz ungewöhnlich geheimnisvolle Miene zeigt. Die Vermählung der Prinzessin Charlotte ist abermals aufgeschoben. Es heißt, es sei dazu ein wichtigerer Grund vorhanden, als die Leute glauben."

### 16. April 1816.

"Der Prinz von Sachsen-Coburg scheint unglücklicherweise seit seiner Ankunft in unserem Lande sehr unwohl gewesen zu sein. Es läßt sich weiter Nichts hoffen, als daß es ihn, wenn er auch krank ist, nicht gereue."

### 17. April 1816.

"Ein dénouement von nicht gewöhnlicher Bebeutung soll ber Gegenstand meines heutigen Briefs sein."

"Momus und seine nächtliche Schaar" war wieber zum Zechgelag in Carlton-House versammelt, als, siehe ba! plötlich bie Nachricht einging, daß die schöne

Rose bes Staats in Bezug auf bas beantragte Chebundniß ihr Ultimatum abgegeben — und bie Bewerbung bes Pringen von Sachsen zurückgewiesen habe!! Ihre Hoheit hat natürlich die ganze Staatsinquisition in Alarm gesetzt. Da die Prinzessin fich ohne Rath und Beiftand fah und von allem Umgange, außer mit ben ihr von ber Königin beigegebenen Spionen, abgeschnitten fah, wußte fie endlich zwei Briefe mit ber Stadtpost an den Herzog von Sussex in Rensington = Palast zu befördern. In diesen Briefen verweilt sie bei der Eigenthumlichkeit ihrer Lage und bei ihrem unabanderlichen Entschluffe, vom Barlamente bas bestimmte Bersprechen zu erhalten, bag man fie, wenn sie wirklich heirathete, nicht aus bem Lanbe schiden wolle, und giebt ihren Widerwillen gegen gewiffe Mitglieder bes königlichen Saufes ohne Rückhalt zu erkennen. Aber, wie gelang es ihr, biese Mittheilungen abzusenden? Bei ber Ruckfehr von einer Spazierfahrt in Windsor wußte fie gerade bie Beit zu treffen, wo die Briefbeutel abgesondert werben: burch bieses Manover vereitelte sie jebe hinterliftige Spionage. 3ch brauche Ihnen nicht zu sagen, von welcher Art die Politik bes Berzogs von Suffex ift."

"In den Zirkeln der Opposition erzählt man sich eine sehr lächerliche Anecdote. Bei dem ersten Erscheisnen des Prinzen Le op old fragte die Prinzessin Charslotte, wer das wäre? Man nannte ihr seinen Namen und der Prinz näherte sich, indem er sich ehrerbietigst verneigte. "Das ist ein Misverständniß," verssetzte die Prinzessin Charlotte; "Sie sind nicht

der Rechte; ich habe Ihren Bruber") gr.
meint."

"Es sind noch andere Gerüchte im Unilauf, aber die Höflinge lassen sich über Nichts herans! Jede Frage wird mit einer geheimnisvollen wichtigen Miene hingenommen. Sie sagen, es sei noch kein Tag für die Ceremonie sestgesest. Eins jedoch ist gewiß — und es gewährt so viel Aufschluß, wie ein ganzes Buch — sämmtliche Domestiken sind entlasssen!!! Man erinnere sich, daß diese Leute erst vor Kurzem engagirt wurden."

Donnerstag, den 18. April 1816.

"Lord Darmouth sagte heute Morgen: "Ich werde nicht in das große Haus\*\*) gehn — ich habe es satt." Diese Worte waren an einen der Freunde des Regenten gerichtet. So! Die Prinzessin Charsforte scheint das ganze Conclave auseinandersprengen zu wollen."

"Gestern sagte sie: "Ich sehe nicht ein, daß es für eine Königin nothwendig sei, überhaupt zu heis heirathen."

"Der ehrenwerthe Augustus B. (Schuldgefanzener im Bereich bes Fleet) sagte gestern Abend zur Antwort auf die Frage eines Freundes, wo er den Montag Abend zugebracht hätte: "Nun, ich speiste bei

<sup>\*)</sup> Prinz Ferbinand, ber bamals gleichzeitig, am 2. Januar 1816, die Erbtochter bes Fürsten Kohary heirathete.

<sup>\*\*)</sup> Carlton-House, die später wegen Baufälligkeit nieber= geriffene Stadtwohnung des Regenten.

meinem Bruder B-." "Wirklich?" versetzte sein Freund, "nun, dann könnt Ihr uns (einer Gesellschaft in einem Rauchelub in Newgatestreet) vielleicht sagen, was eigentlich die Ursache von Prinz Leopold's Unwohlsein ist."— "Allerdings kann ich das. Als er an's Land stieg, machte er einen Abendspaziersgang und holte sich ein Zahnweh, das er seitztem nicht wieder los geworden ist."

Freitag, ben 25. April 1816.

"Ungeachtet alles bessen, was man über vie Vermählung sagt, ist doch der Tag durchaus noch nicht
bestimmt — man spricht vom nächsten Donnerstage
(2. Mai). Man hat alle mögliche Mittel aufgeboten,
um die Prinzessen Charlotte wieder herumzubringen. Der Herzog von Kent sagt: "das ganze
Project würde sich zerschlagen haben, wenn sie —
nämlich der Prinz-Regent und die Königin — nicht
nachgegeben hätten. Da die Prinzessen nun ihren
Zweck erreicht hat, so wird sie nun wahrscheinlich diesen Sachsen-Coburg doch noch heirathen."

"London ist jett sehr belebt und in Bondstreet") wimmelt es von glänzenden Equipagen. Die Bazars sind jett an der Tagesordnung — in den nächsten Tagen wird ein Ausstattungsbazar eröffnet werden! 2c. Der Prinz = Regent bietet seinen ganzen Einstuß auf, den Herzog von Devonshire für sich zu gewinenen, bis jett aber ohne Erfolg."

<sup>\*)</sup> Bondstreet war damals der Tummelplatz der seinen Welt, dasselbe, was früher Tavistockstreet gewesen und was jett Regentstreet ist.

10. Mai 1916.

"Die Vermählung bei Hofe." Dem guten. John Bull sagt man, daß der Prinz von Sach sen= Coburg jede zu einem guten Ehemanne nöthige Eisgenschaft besitzt. Er ist groß (6 Fuß 1 Zoll), von athletischem Wuchse, hat ein hübsches Gesicht und bestitzt eine zu allen Zeiten gewinnende Gleichmäßigkeit des Temperaments nebst anderen nicht weniger lobensewerthen Qualitäten. Allerdings ist er aber sehr maladroit gewesen und es wird für seine junge Gattin gut sein, wenn er in Zukunst mehr Discretion zeigt."

"Es ist hier vielleicht kein ungeeigneter Ort zur Mittheilung eines neuerlich stattgehabten Vorsalls à la Dragone."

"Während ver Zeit, wo die Heirathsangelegenscheiten auf das Tapet kamen, versuchte der Hof, Alles auf etwas hochtrabende Weise durchzusetzen. Dies ließ sich aber das muthige Mädchen nicht gefallen. — Bei einer Besprechung in Cranbourne = Lodge \*) verlor die Königin die Herrschaft über sich selbst und machte der Prinzessen mit niehr Heftigkeit als Sanstmuth Vorzwürse über ihre Störrigkeit u. s. w. Ihre Kön. Hos heit hatte den Morgen zur Lertüre eines Romans bestimmt und da das Buch noch zur Hand lag, so ergriff sie es und warf es der Königin ziemlich derb an den Kopf."

"Ihre Majestät entfernte sich höchlich entrüstet

<sup>\*)</sup> Wohnung ber Prinzessin Charlotte.

und ließ burch einen expressen Boten ben Ergbischof von Canterbury herbeirufen. Dieser kam binnen wenigen Stunden an und hatte eine geheime Unterredung mit der Königin. Darauf ließ er die Prinzessin um eine geheime Audienz bitten. Gie ward ibm gewährt. Er trat mit einer tiefen Berbeugung in's Bimmer (bie Bringeffin faß mit einem Buche in ber Sand am Fenfter) und begann feine Prebigt mit einem Exordium über moralische und religiose Pflichten. Die Prinzeffin hielt die Augen auf bas Buch geheftet und ließ fich nicht einmal herab, den ehrfurchtsvollen Gruß bes hochwurdigen Berrn zu erwiedern. Der Erzbischof beutete zum Schluß auf bas unanftandige Benehmen hin, welches die Kon. Hoheit gegen die Königin an ben Tag gelegt, die er als bas Mufterbild ihres Geschlechts schilderte. Als er damit zu Ende mar, schwieg er und die Prinzessin sagte schnell: "Nun, Gir, find Sie fertig?" Der Primas "von ganz England" verneigte fich bejahenb. Die Pringeffin legte ihr Buch hin und bewegte ihre Sand in der Richtung nach bet Dr. Manners Sutton\*) verstand ben Thüre. Bint und verließ mit einer abermaligen tiefen Berbeugung bas Bimmer!!!"

14. Mai 1816.

"Der Wunsch einer gewissen Person, bei jeder Gelegenheit, wo es mit dem geringsten Schein von

<sup>\*)</sup> Sein Sohn Charles Manners Sutton war ber berühmte Sprecher im Unterhause und ward 1835 zum Biscount von Canterbury promovirt mit dem Waps penmotto der Familie Manners: "pour y parvenir."

<sup>10</sup> 

Angemessenheit geschehen kann, nicht blos militai= rischen Bomp, sondern auch militairische Macht zu entfalten, hat auch in den Gemüthern Derer ein sehr ernstes Gefühl erregt, welche, ohne die Thaten und die Tapferkeit unserer Armee zu untersichäten, doch den altmodischen Begriffen von Freiheit, durch welche sich unsere Vorsahren auszeichneten, noch in so weit anhängen, daß sie meinen, es sei bei Bestorgung bürgerlicher Angelegenheiten weit besser, einen Bürger zu verwenden, als einen Soldaten."

"Im Oberhause beschwerte sich gestern der Earl von Essex, daß er am Ende von Hahmarket durch eine Abtheilung daselbst postirtes Militair aufgehalten worsden sei, welche ihm verboten habe, weiter zu fahren, damit die Prozession des Lordmayor und der Naths=mitglieder nach Carlton=House nicht in Werwirrung ge=rathe. Seine Lordschaft beantragte nach einer Hindeu=tung auf die Gesetzwidrigkeit dieses Versahrens, daß eine Abschrift der Ordre dem Parlament vorgelegt werde, nach welcher das Militair handelte. Es folgte eine längere Discussion und darauf die Abstimmung, bei welcher der Antrag mit einer Majorität von 33 gegen 16 durchsiel."

"Der Marquis von Buckingham meldete sodann, daß er nächsten Freitag eine Abresse an den Prinz-Regenten beautragen werde, um dinselben zu bitten, Besehl zur Mittheilung einer Abschrift von der Instruction an das Parlament zu geben, nach welcher das Militair bei jener Gelegenheit gehandelt habe."

## Mittwoch, den 15. Mai 1816.

"Im Westende der Stadt herrschte gestern ein sehr reges Leben und Treiben: die Ursache davon war das große Lever des Prinzen."

"Der Wagen bes Mr. Long Welleslen geshörte zu den bei dem gestrigen Lever beschädigten, ins bem er, ebenso wie viele andere, im Gedränge einges brückt wurde. Es war ein Wirrwarr, wie er seit vielen Jahren nicht seines Gleichen gehabt hatte."

"Bor einigen Tagen ereignete fich folgender tomische Borfall: Ein Kerl, ber angeschuldigt war, einen Taschendiebstahl begangen zu haben, war mit einer vollständigen Uniform des Pring-Regenten befleidet und ber Unfläger beschuldigte ben Delinquenten, baß er sein Berbrechen burch biefe Unverschämtheit noch erschwere. Der Rerl wurde impertinent und wurde noch imperti= nenter geworben sein, wenn nicht aus ber versammel= ten Menge ein Mann hervorgetreten wäre, ber ihn als schon mehrfach bestraften Dieb fannte. Dieser bestanb jeboch immer noch darauf, daß ber Gentleman kein Recht habe, sich über seine Kleidung aufzuhalten. "Ich möchte," fagte ber Rerl, "bas Befet in unferm Lande fennen, meldes einem Menfchen verbietet, bas Rleib zu tragen, welches ihm gefällt, vorausgesett, daß er es bezahlt. Wenn ber Pring=Regent gern einen blauen Rock mit gelbem Besatz und blanken Anopfen trägt, fo ift bas zufällig auch mein Geschmad. Ueberdies, wenn es fein und vornehm ift, so ift es gerabe bas, wornach ich trachte. Also, laßt mich nun nichts weiter bavon hören, daß ich nicht das Recht haben soll, meispen eigenen Rock zu tragen."

"Das hupfen der Bringessin Charlotte." Che Ihre Sobeit in die Stadt zurudfehrte, um mit dem Prinzen von Coburg vor den Traualtar zu treten, hielt ihr ihre Gouvernante, bie Grafin von Roglyn, eine Vorlesung über den Anftanb. Die Equipage wartete bereits am Thore und es hatte fich eine Menge von neugierigen Zuschauern versam= melt. Laby Roglyn und Laby Chichefter ftol= zirten fleif und gravitätisch bis an ben Schlag bes Wagens und erwarteten die Hoheit. Die Pringeffin folgte, aber auf eine Weise, welche die Etiquette ber Laby Roglyn auf bas Empfindlichfte verlette, benn fie balancirte fich auf einem Beine und hupfte fo bis an den Wagen heran. Laby Roglyn machte ihr deshalb Vorstellungen. "Was," fagte die Prinzeffin, "es gefällt Ihnen nicht? Dann werbe ich es gleich noch einmal machen!" - Und die muthwillige Soheit hielt Wort!"

"Gestern Abend ward von dem United Servica Club ein großes Gastmahl gegeben und der Zusammentritt der Armee und Flotte verkündet. Der Horzog von Vork nahm als Haupt der Militairmacht von Präsidentenstuhl ein und der Herzog von Clarence sungirte als Vicepräsident, denn er ist Admiral der Flotte."

Freitag, den 17. Mai 1816.

"Mit Ausnahme des Schauspiels beim Befuch der fremden Monarchen haben seit vielen Jahren die

Parts feinen fo glanzenden und belebten Unblid batgeboten, als dies geftern Nachmittag um drei Uhr ber Fall mar. Die Wagen, welche am Palast ber Königin ihre Gesellschaft abgesett hatten, bilbeten eine boppelte Reihe um St. James = Park herum, welche fic bie Conftitution-Sill hinauf und in bedeutender Länge bis Biccavilly hinunter erftredte. Die Mitte ber Strage awischen biesen beiben Wagenreihen, besonders Conftitution-Bill entlang, war für die nach und von bem Palaft fahrenden Wagen offen gelaffen. Elegant ges fleivete Damen hatten die Bode und hinteren Tritte ber wartenden Wagen befest, um die Belegenheit zu benugen, fich frei von bem Gebrange ber Buschauer in bie lebenevolle Scene hineinverseten zu laffen. Die Fußwege längs vieser ganzen Linie waren von elegant gekleideten Leuten befett, Die auch in bichten Reihen innerhalb bes Green Parts und auf der ganzen Linie vom Thore bei Shoe Park Corner um bas eiserne Thor herum bis jum Eingange ber königlichen Allee von St. James Park her ftanben."

"Mit allen Gerüchten in Bezug auf den Prinzen von Coburg und den Empfang seiner königlichen Braut standen die Thatsachen in geradem Widerspruche. Als das hohe Paar von Piccadilly her durch das Thor") kam, beobachtete John Bull ein mürrisches Stillschweigen, welches ganz Constitution – Hill hinun= vr und sogar bis an das Eingangsthor von Buc-

<sup>\*)</sup> Da, wo jest die große, curiose Wellington-Statue ficht.

kingham-Palace dauerte. Hier erst wurde das Paar von einigen Bivats begrüßt. "Die Prinzessin Charlotte," sagte mir ein scharfer Beobachter, "sah ganz ungewöhnlich niedergeschlagen aus." Was ihren the niglichen Vater betraf, so war dieser gar nicht sichtbar. Der Wagen suhr, von zahlreichen Cavallericabtheilunsen umringt, von Carlton-House mit möglichster Geschwindigkeit ab, Seine Hoheit stieg mit Hülfe einiger Diener aus und begab sich mit derselben Mühe, wie gewöhnlich, in die königlichen Gemächer."

Freitag, ben 24. Mai 1816.

"Ungeachtet aller Borfichtsmaßregeln, welche bie Ronigin und ber Pring=Regent anwenden, beginnt bie Prinzeffin Charlotte boch icon feindselige Absichten an ben Tag zu legen. Ihre Bemerkungen gegen bie Gräfin von Roglyn zu Unfang ber gegenwärtigen Woche fonnten fast für eine Rriegserklärung gelten. Als von ber Cour gesprochen wurde, fagte fie, fie wundere fich, wie irgend eine über vierzig Jahre alte Dame die Dreiftigkeit besitzen konne, sich bei Bofe zu Dieser ziemlich beutliche Sieb mar auf ihre Tanten gemungt. In Bezug auf ihren foniglichen Bater sagte diese rucksichtslose Prinzessin sehr schnippisch: "Es ift beffer, Pferbe zu fatteln, als Efel zu belaben," womit fie auf die Befehle anspielte, mit benen der Regent seine Gunftlinge überhäuft. Alle Borftellungen find vergeblich bei ihr, sie hat für alles bergleichen nur taube Ohren und wird, wenn ich mich nicht irre, eine folche Bährung hervorrufen, wie man fie in Alt= england noch nicht gesehen bat. Was fagen Gie zu ihrer Drohung, Laby — \*) öffentlich zu insultiren? Wie unwahrscheinlich dies auch scheinen mag, so ift es voch nichtsdestoweniger wahr. In Bezug auf das Personal ihres Haushalts sagte sie: "Ift es wohl auszuhalten, daß ich eine Menge Leute um mich habe, die buchstäblich nichts weiter sind, als Spione? — Das geht nicht." Nach einer Pause fügte sie hinzu: "Ich werde sie Alle fortjagen, ausgenommen A. und Mrs. — \*\*)."

#### 31. Mai 1816.

"Gewiß ist, daß zu keiner Zeit, seitdem das Haus Braunschweig den Thron bestiegen hat, das Volk so geneigt gewesen ist, das ganze Spstem umzustürzen!"

"Es ist ein ganz außerordentlicher Umstand, daß Lord Castlere ag h's Landsleute sich beklagen, sie könnten ihn nicht verstehen. Die auswärtigen Minister auf dem Continent dagegen sagen, daß sie nie einen Wann gekannt haben, der sich auf verständlichere Weise ausgedrückt habe, nur muß man dabei wohl erwägen, daß Seine Lordschaft bei dem Gespräch mit diesen Leutchen stets die Hand in der Tasche hatte."

<sup>\*) ?</sup>Laby Conyngham. Jedenfalls war es eine der Damen, der der alte Diplomat in seinem Tagebuche zum 21. Juni 1816 das Dictum zuschreibt: "Platonische Liebe." Laby—, welche eine vortressliche Kennerin ist, sagte neulich: "Wenn ein so erbärmliches Geschöpf, wie die platonische Liebe ist, mir in's Haus käme, so ließe ich es sofort von meinem Portier wieder hinauswerfen!"

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich Obrist Abbenbroofe, Stallmeister, und Drs. Campbell, die Rammerfrau.

der Rechte; ich habe Ihren Bruber") grameint."

"Es sind noch andere Gerüchte im Umlauf, aber die Höflinge lassen sich über Nichts herans! Jebe Frage wird mit einer geheimnisvollen wichtigen Miene hingenommen. Sie sagen, es sei noch kein Sag für die Ceremonie sestgesest. Eins jedoch ift gewiß—und es gewährt so viel Ansichluß, wie ein ganzes Buch — sämmtliche Domestiken sind entlasssen!!! Man erinnere sich, daß diese Leute erst vor Kurzem engagirt wurden."

Donnerstag, ben 18. April 1816.

"Lord Darmouth sagte heute Morgen: "3ch werde nicht in das große Haus \*\*) gehn — ich habe es satt." Diese Worte waren an einen der Freunde des Regenten gerichtet. So! Die Prinzessin Charsforte scheint das ganze Conclave auseinandersprengen zu wollen."

"Gestern sagte sie: "Ich sehe nicht ein, daß es für eine Königin nothwendig sei, überhaupt zu heis heirathen."

"Der ehrenwerthe Augustus B. (Schuldgefensgener im Bereich bes Fleet) sagte gestern Abend zur Antwort auf die Frage eines Freundes, wo er den Montag Abend zugebracht hätte: "Nun, ich speiste bei

<sup>\*)</sup> Prinz Ferdinand, ber damals gleichzeitig, am 2. Januar 1816, die Erbtochter des Fürsten Kohary heirathete.

<sup>\*\*)</sup> Carlton-House, die später wegen Baufalligkeit niebers geriffene Stadtwohnung bes Regenten.

meinem Bruder B-." "Wirklich?" versetzte sein Freund, "nun, dann könnt Ihr uns (einer Gesellschaft in einem Rauchelub in Newgatestreet) vielleicht sagen, was eigentlich die Ursache von Prinz Leopold's Unwohlsein ist." — "Allerdings kann ich das. Als er an's Land stieg, machte er einen Abendspaziersgang und holte sich ein Zahnweh, das er seitztem nicht wieder los geworden ist."

Freitag, den 25. April 1816.

"Ungeachtet alles bessen, was man über vie Vermählung sagt, ist boch der Tag durchaus noch nicht
bestimmt — man spricht vom nächsten Donnerstage
(2. Mai). Man hat alle mögliche Mittel aufgeboten,
um die Prinzessen Charlotte wieder herumzubringen. Der Herzog von Kent sagt: "das ganze
Project würde sich zerschlagen haben, wenn sie —
nämlich der Prinz-Regent und die Königin — nicht
nachgegeben hätten. Da die Prinzessin nun ihren
Zweck erreicht hat, so wird sie nun wahrscheinlich diesen Sach sen-Coburg doch noch heirathen."

"London ist jest sehr belebt und in Bondstreet") wimmelt es von glänzenden Equipagen. Die Bazars sind jest an der Tagesordnung — in den nächsten Tagen wird ein Ausstattungsbazar eröffnet werden! 2c. Der Prinz = Regent bietet seinen ganzen Einstuß auf, den Herzog von Devonshire für sich zu gewinenen, bis jest aber ohne Erfolg."

<sup>\*)</sup> Bondstreet war damals der Tummelplatz der feinen Welt, dasselbe, was früher Tavistockstreet gewesen und was jett Regentstreet ist.

10. Mai 1916.

"Die Vermählung bei Hofe." Dem guten John Bull sagt man, daß der Prinz von Sach sen= Coburg jede zu einem guten Ehemanne nöthige Eisgenschaft besitzt. Er ist groß (6 Fuß 1 Zoll), von athletischem Wuchse, hat ein hübsches Gesicht und bessitzt eine zu allen Zeiten gewinnende Gleichmäßigkeit des Temperaments nebst anderen nicht weniger lobensewerthen Qualitäten. Allerdings ist er aber sehr maladroit gewesen und es wird für seine junge Gattin gut sein, wenn er in Zukunst mehr Discretion zeigt."

"Es ist hier vielleicht kein ungeeigneter Ort zur Mittheilung eines neuerlich stattgehabten Vorsalls à la Dragone."

heiten auf das Tapet kamen, versuchte der Hof, Alles auf etwas hochtrabende Weise durchzusetzen. Dies ließ sich aber das muthige Mädchen nicht gesallen. — Bei einer Besprechung in Cranbourne = Lodge \*) verlor die Königin die Herrschaft über sich selbst und machte der Prinzessin mit nicht Heftigkeit als Sanstmuth Vorzwürse über ihre Störrigkeit u. s. w. Ihre Kön. Hosheit hatte den Morgen zur Lectüre eines Romans bestimmt und da das Buch noch zur Hand lag, so ergriff sie es und warf es der Königin ziemlich derb an den Kops."

"Ihre Majestät entfernte sich höchlich entrüstet

<sup>\*)</sup> Wohnung ber Prinzessin Charlotte.

und ließ burch einen expressen Boten ben Ergbischof von Canterbury herbeirufen. Dieser fam binnen wenigen Stunden an und hatte eine geheime Unterredung mit ber Königin. Darauf ließ er die Brinzessin um eine geheime Audienz bitten. Sie ward ihm gemährt. Er trat mit einer tiefen Berbeugung in's Bimmer (bie Bringeffin faß mit einem Buche in ber Sand am Fenfter) und begann feine Predigt mit einem Exordium über moralische und religiose Pflichten. Die Prinzessin hielt die Augen auf bas Buch geheftet und ließ fich nicht einmal herab, ben ehrfurchtsvollen Gruß bes hochwürdigen Geren zu erwiedern. Der Erzbischof beutete zum Schluß auf bas unanständige Benehmen hin, welches die Kon. Sobeit gegen die Konigin an ben Tag gelegt, die er als das Mufterbild ihres Geschlechts schilderte. Als er bamit zu Ende mar, schwieg er und die Prinzessin sagte schnell: "Run, Gir, find Sie fertig?" Der Primas "von ganz England" verneigte fich bejahend. Die Prinzeffin legte ihr Buch hin und bewegte ihre Sand in der Richtung nach bet Thure. Dr. Manners Sutton ?) verstand ben Wint und verließ mit einer abermaligen tiefen Verbeugung bas Bimmer!!!"

14. Mai 1816.

"Der Wunsth einer gewissen Person, bei jeder Gelegenheit, wo es mit bem geringsten Schein von

<sup>\*)</sup> Sein Sohn Charles Manners Sutton war ber berühmte Sprecher im Unterhause und ward 1835 zum Biscount von Canterbury promovirt mit dem Wap: penmotto der Familie Manners: "pour y parvenir."

<sup>10</sup> 

sehen habe. Die Puffs in den Zeitungen über die großartigen Gastereien der Lady — sind wahrhaft lächerlich und es wundert mich, daß nicht einige unserer Sathrifer davon Gelegenheit genommen haben, ihrer Galle Luft zu machen. Die großartigen Gastereien bestehen in Butterschnittchen mit Schinken und Rinderbraten!"

#### 18. Juni 1816,

"Reine Nation auf Erden hat gerechteren Grund über den heftigen Kampf der Parteien unruhig zu sein und auf keine derselben Vertrauen zu setzen, als das Volk von England. Es ist abwechselnd von Whigs und Torics am Narrenseil geführt worden, welche beinahe allemal nach dem Verlust oder der Er-langung der Macht ihren Charakter ge-wechselt zu haben scheinen. Es ist in der That schmerzlich zu bemerken, daß der Quell der Ehre dieselbe Wirkung hervordringt, wie die Wellen des Lethe—ein gänzliches Vergessen des vergangenen Lebens oder wie die schönen Blüthen der Vaterlandsliebe in der Atmosphäre eines Hoss so schnell verwelken!"

### 21. Juni 1816.

"So eben habe ich mit einem intimen Freunde von Camelford") gesprochen. Er sagt mir, daß ein kleiner Skandal zwischen dem Prinzen und seiner Gemahlin stattgesunden hat. Die Prinzessin Charlotte ist sehr unglücklich. "Dieser Coburg hat ein schlechtes Gemüth!" setzte mein Nachrichtgeber hinzu."

<sup>\*)</sup> Wohnung ber Pringessin von Wales.

## Mittwoch, 26. Juni 1916.

"Am Sonntag Abend fand in S—'s") Conversazione ein merkwürdiges Eclaircissement statt. Laby Hertford und Mrs. Fitherbert begegnezten sich daselbst. Der Regent schieste noch zu später Stunde eine Entschuldigung. Einer seiner Trabanten hatte Gelegenheit, ihm noch Zeit genug Kunde zu gezben, so daß er der Begegnung dieser stolzen Rivalinnen aus dem Wege gehen konnte."

### 9. Juli 1816.

"In allen Geschäftszweigen herrscht gänzliche Stockung, vom Großhändler bis zum kleinen Krämer herunter. Mit bem Ackerbau steht es nicht besser."

Freitag, 12. Juli 1816.

"Die Fete des Prinz=Regenten." Die Fête in Carlton-House sindet heute Abend statt. Wahrscheinlich wird dabei mehr Disharmonie als das Gegentheil herrschen und zwar in Folge eines Verssehens, welches von dem Staatssecretair ausgeht. Sie müssen wissen, daß ein sonderbarer Raub begangen worden ist, indem man die Liste der privilegirten Perssonen gestohlen hat, welche gewöhnlich zu den Fêten des Prinzen geladen werden. Obrist Mahon\*\*) hat nun die Karten nach Gutdünken ausgeschickt und

<sup>\*)</sup> Salisbury's.

seretair Georg's IV, und in seinem intimsten Bertrauen; 1817 siel er in Ungnade und refignirte: sein Nachfolger als Prisvatsecretair und Verwalter der Privatcasse des Prinz: Resgenten war Str B. Bloom field.

nun, da es zu spät ist, sindet man, daß die Verbannten eingeladen und dagegen wieder viele von denen
vergessen worden sind, welche unter keiner Bedingung
hätten vernachlässigt werden sollen. So standen die Dinge gestern Abend. Der Regent war außer sich
vor Wuth und der arme M'Mahon fürchterlich verplüsst!"

### 16. Juli 1816.

"Die Maßregel wegen ber Scheidung ist noch nicht aufgegeben. Das Gerücht sagt, daß der Prinz Leopold dabei die Hand im Spiele habe und es sei ihm dies zur unerläßlichen Bedingung gemacht worden, ehe man ihm die 60,000 Pfund Sterling jährzlich für den Ablebefall Sr. Kön. Hoheit aussetzte. Die Königin und der Regent haben sich vorgenommen, die Prinzessin Charlotte von der Thronsolge auszusschließen. Die armen Seelen! Sie wissen nicht, daß die öffentliche Meinung eine furchtbare Miene anzunehmen beginnt!"

# 19. Juli 1816.

"Welche Uneinigkeit auch vor einiger Zeit zwischen der Königin und — (wahrscheinlich dem Regen=ten) herrschen mochte, so besteht diese doch nicht mehr und ein vollkommen gutes Einverständniß waltet in dem ganzen Phalanx."

"Die Königin verläßt die Stadt nicht auf einen einzigen Tag und ift, was sie allerdings immer gewesen ist, durch und durch Geschäftsfrau. Liver-pool, ihre rechte Hand, muß trotz seines Widerstrebens im Amte bleiben. Mit Recht hat man von dem edeln

Lord gesagt, daß er der Krene als Inventarienstück vermacht worden sei, denn nur der Tod wird ihn von seinem Posten ablösen."\*)

"Die Wete bes Pring-Regenten." In Bezug auf das Arrangement diefer Gesellschaft find wir Alle durch eine Kriegslift getäuscht worden. schichte von der verloren gegangenen oder gestohlenen Lifte, die von Lord Lauberdale ausging, war eine Finte, um die Opposition irre zu führen. Die Sache ift, daß die Königin und der Pring sich mit einander verstanden. Es fehlte ihnen an einem Vorwande, ben Herzog von Devonshire und viele andere Berfonen einzuladen, benen ber Regent nach ben Schmähreben, welche er gegen fie ausgestoßen hatte, anftanbi= ger Weise keine Karte schicken konnte. Die Marquise von hertford und S- \*) entwarfen bie Lifte und die vermeinten Fehler barin wurden M'Mason in die Schuhe geschoben. Da die schöne Löwin und Sir B. (Bloomfielb) bie Schiederichter elegantiarum waren, so brauche ich mohl nicht hinzuzufügen, bag unter so hoher und mächtiger Leitung bas Divertiffement oder vielmehr bie Olla potrida Alle vollfom= men zufrieden ftellte."

Mittwoch, 24. Juli 1816.

"Der Regent praft noch so gefräßig, wie jemals: er nimmt es mit jedem wohlerzogenen Klosterbruder

<sup>\*)</sup> Er ftarb 1828; bas Jahr zuvor war bas Ministerium Canning eingetreten.

<sup>\*\*)</sup> Sir B. Bloomfielb.

dbend in Gesellschaft bei Lady Heathhoote neben der Marquise von Hertsord und Mrs. Fix= herbert sitzen. Wenn er ging, so setzte er den rech= ten Fuß vor und schleppte dann den linken auf der Diele nach. Er hat ungeheuer an Umfang zugenom= men — sein Magen ist sehr gut, sonst wäre er schon längst um die Ecke. So sagt Sir Henry Hal= ford."\*)

"Die Hertford's verlassen die Stadt nächsten Freitag; der Regent folgt."

Freitag, 26. Juli 1816.

"Um sich in seinem Aerger ein wenig zu zerstreuen, reist der Regent nächste Woche nach Ragleys Sall\*\*) ab; der Eigenthümer dieses Hauses verläßt London bereits heute, um Anstalten zum Empfang seisnes hohen Gastes zu treffen."

"Der Prinz=Regent brachte den gestrigen Abend in Egramont, der Residenz der Cholmondele p's zu: hier traf er wieder Mrs. Fißherbert, so wie auch die Marquise von Hertsord."

30. Juli 1816.

"Der sehr ehrenwerthe Wellesley Pole\*\*\*) gab gestern dem Regenten, den königlichen Herzogen, dem Herzog von Wellington u. s. w. ein großarti=

<sup>\*)</sup> Einer ber fünf "ordentlichen" Leibargte.

<sup>\*\*)</sup> Landsit der Hertford's.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Münzmeister.

ges Diner. An Münz-Sauce hat es dabei nicht gefehlt."

2. August 1816.

"Ich sprach schon früher von einer Mißhelligkeit zwischen gewissen Mitgliedern der königlichen Familie. Es ist vielleicht nöthig hinzuzusezen, daß der Prinz von Sach sen= Coburg dabei nicht betheiligt ist. Wenn Seine Hoheit es mit irgend einer Partei hält, so ist es die seines Schwiegervaters und er besucht Carlton= house fast täglich."

"Halb fünf Uhr Nachmittags. — Nichts Neues. Die Bettler strömen in ganzen Schaaren zur Stadt herein."

Dienstag, 6. August 1816.

"Der Prinz=Regent speiste am Sonnabend tête at tête mit dem Grafen Münster.") Seine Hoheit wackelte mit dem Kopse auf eine Weise, welche an die bekannten chinestschen Porzellansiguren erinnert. Er schwatze unaushörlich! Das hauptsächliche, wo nicht das einzige Thema war die projectirte Scheidung, bei welcher Gelegenheit Scine Poheit sich in den gewöhnslichen Strom von Schimpfreden ergoß. Der Prinzerkärte, es sei nothwendig, dem wachsenden Einsluß der Prinzessin Chlarlotte Einhalt zu ihun. Bei dieser Scheidung habe er nicht die Absicht, sich wieder zu vermählen, sondern arbeite bloß darauf hin, um

<sup>\*)</sup> Der bekannte hannoverische Cabinetsminister in Lonsbon, ein Spezial Georg's IV. Ich komme unten auf ihn zurück.

eine Trumpffarte in die Hände zu bekommen, welche ihm !unumschränkte Macht üb:r die Prinzessin geben würde. Die Frage wird dem Oberhause als eine Bill vorgelegt werden. Man hat nicht die Absicht den geistlichen Gerichtshof anzugehen, weil dieser den Lehrsfatz von der Recrimination geltend machen würde. Was wird John Bull zu alle dem sagen?"

"Drei Uhr Nachmittags. — Der Regent läßt einpacken. Seine Hoheit gedenkt um fünf Uhr nach Brighton aufzubrechen — von da geht er nach Ragley-Hall. Die Bewohner von Carlton-House wer- den nicht bose darüber sein."

# Freitag, 9. August 1816.

"Der Prinz ist in Brighton zerstreut und nachbenklich, seine Gebanken nagen an ihm selbst. Er findet kein Vergnügen mehr an der prachtvollen Ausstattung und dem übrigen Flittertand seines Palastes."

# Freitag, 16. August 1816.

"Die Woche ist beinahe ohne ein einziges des Aufzeichnens werthes Ereigniß vorübergegangen. Der Prinz-Regent hat sich die Zeit mit einem Besuche bei seiner Mutter, bei einer Nonnengemeinde und in seinem Stalle zu Hamptoncourt vertrieben. Nächsten Montag wird er nach London zurücksommen, um den Geburtstag des Admirals der Flotte zu seiern und dann geht er auf zwei Wochen nach Ragley-Hall—so sagt Mylord Darmouth. Ungefähr den 25. September wird er sich nach Brighton begeben, und

gebenkt von ba eine Kreuzfahrt mit ber königlichen Dacht \*) zu machen."

18. August 1816.

"Die Kälte zwischen der Prinzessin Charlotte und ihrem Vater ist noch immer dieselbe. Die Prinzessin erhielt eine Einladung zu der Fête der Königin, schlug sie aber aus."

Freitag, 23. August 1816.

"Seine Ron. Sobeit ift bem Tobe mit genauer Noth entgangen. Bei einem am vergangenen Sonn= abend in einer Gesellschaft mit funf Bonvivants gegebenen Vestgelag \*\*) schwur der Pring, er wolle sie alle betrunken und ihnen ben Garaus machen - er hatte ihn beinahe fich felbft gemacht. Die Ueberfüllung bes Magens unterbruckte bie Circulation bes Blute, worauf eine gefährliche Entzündung folgte. Walter Farquhar war der erste Jünger Aescu= lap's, ber zur Stelle kam; Walker, ber Apotheker, ber zweite. Die Aerzte wußten felbft nicht gleich, mas fte anfangen sollten, bis man endlich von Dr. Sangrabo's Universalmedicin mit gutem Erfolge Bebrauch machte. Es dauerte aber nicht lange, so erfolgte ein Ruckfall, welcher die gelehrte Gesellschaft in die höchste Berwirrung feste, und ein hinzugetretener Krampf hatte

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 96. Jum 6. August hatte das Tagebuch bemerkt: "Ein sicherlich sehr abgeschmacktes Gestächt, das man sich in Carlton-Honse zuslüstert, lautet dahin, daß Seine Kön. Hoheit gesonnen sei, Frankreich einen Bestuch abzustatten und sich incognito nach Paris zu begeben."

<sup>\*\*)</sup> In hamptoncourt.

beinahe die Hoffnung des Staats für immer vernichtet. Der erste Anfall war ein heftiges Seitenstechen. Alle sechs Stunden wurden expresse Boten nach Windsor\*) abgesertigt. Die Hertsord's sollen in der Umgegend von Hamptoncourt angekommen sein. Lord Var= mouth ist von Brighton zurückgekehrt."

"Die Prinzessen Charlotte hat sich von den Connexionen ihres Vaters gänzlich zurückgezogen. Sie sagt, es sei ihre Absicht, an das Publicum zu appelsliren. Die Ministeriellgesinnten sind sehr entrüstet, daß sie ihren Vater nicht ein einzigesmal besucht hat." Dienstag, 27. August 1816.

"Die Minister nehmen ihre Zustucht zu dem Spesteme Pitt's, die Energie des Landes aufzurütteln, d. h. die unabhängigen Bürger, nämlich die Grundsbesser und Staatspapierinhaber, durch das Geschreit von 1793 zu erschrecken: "Ihr müßt uns unterstützen oder das Land geht unter den Greueln einer Nevoslution unvermeidlich zu Grunde."

"Vier Uhr. — So eben geht die Nachricht ein, daß der Regent unmöglich länger leben kann, daß er bereits im Sterben liegt! — Er hat wieder einen Rückfall gehabt. "Der erste Anfall war so schrecklich, daß ihm nicht bloß 60—65 Unzen Blut durch Blutsegel abgezapft wurden, sondern ihm auch gleichzeitig so viel Laudanum in den Hals gegossen ward, "daß ein Pferd hätte davon sterben müssen" — das sind die eigenen Worte des Arztes. Die ersten Mittel wur=

<sup>\*)</sup> Zur Königin.

den angewendet, um die Entzündung im Peritoneum zu heben, das zweite Mittel, um die Krämpfe zu entfernen: sie erzeugten zusammengenommen eine Lähmung, welche noch anhält. Die Minister sind versammelt, um zu berathen. Die Königin wird in der Stadt erwartet. Whigs und Tories waren in gleicher Verwirrung."

## Dienstag, 3. September 1816.

"Ich habe Ihnen schon mehr als einmal gesagt, daß das Bulletin unter der Ueberschrift "Court News" in dem rothen Sause zu Pall Mall durch den Staatseseretair Obrist M'Mason fabricirt wird: man kann sich nicht darauf verlassen. Man hat Ihnen gewiß auch erzählt, daß der Prinz-Regent täglich in der Umgegend von Samptoncourt ausreite. Ich bat gestern einen der Raplane des Königs um Ausschluß über diesien Punkt. Er lächelte, aber sagte nichts — es war ein bedeutungsvolles Lächeln."

"Drei Uhr. Ich habe ein wenig gewartet, in der Hoffnung, etwas Ofsizielles von Hamptoncourt zu hören. Der Regent ist wirklich nach Raglen, dem Sitz der Hertford's abgereist: Seine Hoheit gedenkt die Reise in kurzen Stationen zu machen. Dieser Ausstug ift, wohl zu bemerken, dem Rath der Aerzte geradezu entgegen unternommen worden, der Prinz war aber einmal hartnäckig darauf versessen."

# 6. September 1816.

"Castler eagh verfolgt das System Pitt's, das Land durch Androhuug von Revolutionen zu alarmiren." "Der König hat die Flugschrift zu Gunsten der Prinzessen Charlotte in Betreff der Scheidung geslesen und hegt Verdacht, daß der Herzog von Sussex die Hand mit im Spiele habe."

"Alle Mitglieder der königlichen Familie machen Gebrauch von Laudanum. Der Herzog von Vork hatte neulich vor Tisch einen Anfall von Krämpsen und nahm sogleich zwanzig Gran Opium. Dr. Black sagt mir, daß ein Gran Opium zwanzig Tropfen Laubanum gleich sei."

10. September 1916.

"Nichts Neues: keine Nachricht von Raleigh= Hall, ausgenommen, daß der Prinz sich jett sehr zeitig zur Ruhe begiebt und nicht mehr so viel trinkt."

12. September 1816.

"Immer noch keine Neuigkeiten! Der Prinz-Regent wird bis in die erste Woche des October in Raleigh bleiben und dann hoffentlich mit besserer Gesundheit und Laune in den Pavillon zu Brighton zurückehren. So sagte Mr. Nash, der Architect."\*) Freitag, 27. September 1916.

"Der Regent ist zurückgekehrt. Er war nie auf besserer Laune, er sagt, er habe sich nie so wohl gestühlt. Die Hertsord's sind in der Stadt, aber die Scheidung ist ganz gewiß aufgegeben. Die Noth in den Provinzen nimmt reißend, ich kann sagen stündlich zu. Der Zustand der Fabrikstädte ist ein entsetzlicher."

<sup>\*)</sup> Der berühmte Baumeister ber Umgebungen von Regents - Park und ber Ausleger bieses Parks.

#### 1. October 1816.

"Die Prinzessin Charlotte ist weber in Winds for noch in Carlton-House gewesen. Der Regent hat mit ihr eine einzige Unterredung gehabt, seit er wieder in London ist."

#### 8. November 1816.

"Der Aufenthalt des Regenten in Subbourne-Hall") zieht sich auf unerklärliche Weise in die Länge und wenn er ja einmal zurücksommt, so nimmt er, anstatt nach Brighton oder Carlton-House zu gehen, Bestz vom Marstalle in Hamptoncourt. Die Minister wissen, wie ungemein unpopulair seine Abwesenheit von London ihn macht und sie bieten daher Alles auf, ihn zu bewegen, daß er den Winter in Pall Mall") zus bringe. Aber er hat einmal einen solchen Widerwillen gegen John Bull gesaßt, daß alle Argumente nichts über ihn vermögen."

"Mitten unter allen Wirren des öffentlichen Les bens führt unser Souverain die Lebensweise eines Wönchs und trinkt und schlemmt wie gewöhnlich — spricht von seiner Verjüngung, hebt den Père Elisée \*\*\*) bis in den himmel und lobt sein Lebenselixir als einen der Götter würdigen Nectar."

"Darmouth hat sich mit dem Regenten wieder ausgesohnt. Ich glaube, am Ende wird sich herausstellen, daß der Zwist ein blos vorgeblicher war, und

<sup>\*)</sup> Ein anberer Lanbfit ber Bertforb's.

<sup>\*\*)</sup> In Carlton : Soufe, Lonbon.

<sup>\*\*\*)</sup> Arzt bes Königs Lubwig XVIII. von Frankreich.

den Zweck hatte, die Whigs hinters Licht zu führen. Wir leben jest einmal im Zeitalter der Doppelzunsigkeit."

## 11. November 1816.

"Oberst Warren von der Garde lacht über den Gedanken an Volksunruhen. "Wartet nur ein wenig, sagte et gestern, und dann werdet Ihr sehen, wie Alles durchgesett wird." Mit der Spize des Basonets meinte er."

# Dienstag, 19. Movember 1816.

"Sie werben mir faum glauben, wenn ich Ihnen versichere, daß die Zusammenrottung bes Wolks in Spitalfields am vergangenen Freitag ben Regenten in die größte Angst versette. Schon fruh bei Zeiten schickte er Couriere aus, die ihm über die Borgange berichten, so wie andere, welche bie gehaltenen Reven fammeln follten. Der ganze Stab feines Brubers Dort ward mit ähnlichen Aufträgen abgeschickt. Mittlerweile ging ober humpelte vielmehr Seine Hoheit burch bie Staatsgemächer, freuzte bie Arme balb aber die Bruft, bald auf den Ruden. Um fünf Uhr hatte das Fieber seinen Gipfelpunkt erreicht: die menschliche Natur konnte ein so complicirtes Leiben nicht vertragen. Gludlicherweise traf endlich Die Rachricht ein, baß bie Busammenrottung ohne Bewaltthätigkeit wiedet auseinander gegangen sei. — Der Bring ift muthtos und niedergeschlagen seitbem und die Unverschämtheit bes Volksredners Sunt, ber ganz allein in Carlton-Souse erschien, um die Petition zu überreichen, hat nicht zu Berminderung seiner Aengstlichkeit beigetragen. Das Erscheinen dieses Mannes verbreitete in dem ganzen Haushalte einen Schrecken, den nur die Zeit entfernen kann."

"Bor ber Busammenrottung bes Wolfs schwatte, tangte und fang bas Staatsoberhaupt. Er fühlte fich erhaben burch schrankenlose Aussicht, die vor ihm lag, und genoß in seinem Pavillon zu Brighton, dem Blide bes gemeinen Bolts entrudt, himmlisches Glud. Er war bezaubert von der Schilberung der neuen Revolution im Inneren und Aeußeren und freute fich vor= züglich über ben Bericht über Die neue Dampffüche, welche, wie die Morning Post sagt, achtundvierzig Duabratellen Flächeninhalt hat und in welcher zwanzig Gerichte binnen einer Stunde zubereitet werben können. Es war icon alles fur Brighton eingepact, als die verwünfchte Bolksversammlung ftattfand, welche alle beabsichtigten Bergnügungen vereitelte. Seine Soheit fitt feft, benn er tann bie Stabt nicht eher vertaffen, als bis die nächfte Parlamentsfigung vorüber ift."

"Ich habe noch vergessen zu erwähnen, daß am vergangenen Freitag eine Abtheilung Artillerie von Woolwich eintraf und in die Gärten von Carlton= Souse postirt worden ist."

29. Rovember 1816.

"Die stolze Dame ") hat sich ganz bestimmt geweigert, nach Brighton zu gehen. Dieser Entschluß hat ganz Carlton = House in Verwirzung gesetzt, alle

<sup>\*)</sup> Pringeffin Charlotte.

Gegenvorstellungen sind zurückgewiesen worden. Sie fagt, ihr guter Ruf wurde dadurch leiden."

"Drei Uhr. Die — \*) hat endlich eingewilligt, mit nach dem Pavillon zu gehen, vorausgesetzt, daß die Königin ihr darin vorangeht. Der Prinz wünscht sehr vor dem Großfürsten Nicolaus von Rußland recht flott und kräftig aufzutreten und er rafft daher alle seine Kräfte zusammen."

31. December 1816.

"General B—\*\*) ist (au secret) zum obersten Intendanten der Polizei ernannt worden. Er sagte, das Ministerium werde jede Maaßregel durchsetzen, was natürlich nichts anderes heißen soll, als mit Hülfe des Bajonets."

3. Januar 1917.

"In Newmarket werden sehr kostspielige Unstalten getroffen, um die gewöhnliche Wohnung des Regenten in angemessene Bereitschaft für die Ausnahme des Großfürsten Nicolaus zu setzen. Man hat 800 Pfund auf ein neues Meublement verwendet, das Dach neu gedeckt, das Aeußere vergoldet, über die Decorationen im Innern ist noch nichts entschieden."

7. Januar 1817.

"Das gestrige Lever war eins der größten, das man je gesehen. Die ganze Opposition war da, Grey, Wilson, Bedford, Tierney u. s. w.

10. Januar 1817.

"Die Gleichgültigkeit, welche bas Bolk zeigt,

<sup>\*)</sup> Prinzessin Charlotte.

<sup>\*\*) ?</sup> Bloomfielb.

grenzt fast an Apathie. Der Handel stockt gänzlich. Alle Hauptstraßen, Bondstreet, St. Jamesstreet, Piczcadilly, Pall Mall — sind noch öbe. Die Rausleute im Westend sind fast alle banquerout, von vier Comztoiren sind in der Regel drei geschlossen. Ein Hanzbelshaus, welches noch vor sechs Monaten die Thätigkeit von vierzehn Personen in Anspruch nahm, beschäftigt jett einen Commis und einen Lehrburschen am Pulte. Ueberall herrscht Verblendung und Niedergeschlagenheit."

"Unsere Rausteute sind nicht so sehr zu bemitleisden. Sie haben zu schnell gelebt, weit über ihre Sphäre hinaus — sie wollten es der Aristocratie gleichthun. Eine Schilderung des Auswands, den sie in ihren großen Häusern mit Tafel und Equipage gemacht haben, würde allen Glauben übersteigen. Ich entsinne mich, daß ich vor wenig Jahren bei B— in Camdensplace in Chislehurst speiste, ich sah da ein Milchhaus, welches 10,000 Pfund kostete — es glich einem römisschen Tempel."

"Der Prinz = Regent zeigt sich nirgends, die einzige Bewegung, die er sich macht, geschieht im Reitzhaus. Lord Castlereagh's Art zu walzen, erregte im Pavillon viel herzliches Gelächter: auf dem Balle, der zu Ehren der Prinzessin Charlotte an ihrem Geburtstage \*) gegeben wurde, übertraf Seine Lordschaft sich selbst, er tanzte mit Lady Charlotte Cholmondeley. \*\*) Die Quadrillen, welche von

<sup>\*) 7.</sup> Januar.

<sup>\*\*)</sup> Sie ward 1818 Gemahlin eines Sohns jenes Specials des Regenten, General Hugh = Sehmours und starb 1828.

ber schönen Mrs. Patterson (hieronymus Bonaparte's erster Gemahlin) und den Misses Cato\*)
getanzt wurden, begleitete der Prinz mit den wärm=
sten Lobsprüchen."

"Eine außerordentliche Sensation erregte gestern das in den unterrichtetsten Zirkeln verbreitete Gerücht, das der ehrenwerthe Thomas Grenville gesonnen sei, im Unterhause auf Reduction seiner Sinecure und und der seines Bruders anzutragen. Der Marquis von Buckingham\*\*) zeigt sich eben so wohl geneigt."

21. Januar 1817.

"Die Lustbarkeiten im Pavillon werden mit unsvermindertem Glanze sortgesett! Miß — ist die Kö-nigin des Playes. Der Großfürst Nicolaus wens dete sich neulich an den Regenten mit der Bitte, ihm eine Tänzerin zu empsehlen und dieser stellte ihm Miß — vor."

# 25. Januar 1817.

Drei Uhr. "Der Regent ist so eben mit zerbrochenen Wagenfenstern aus dem Parlament zurückgekehrt. Im Park war die versammelte Wenge ungeheuer groß. Seine Hoheit wurde auf eine nicht

<sup>\*)</sup> Marianne, die älteste Miß Cato, Tochter und Miterbin Richard Cato's von Maryland in Nordames rica, Esq., Wittwe Robert Patterson's, ward 1825 die Semahlin des Marquis von Wellesley, Bruders von Wellington.

Derzog von Budingham, gestorben 1839, Bater bes jest lebenden herzogs.

Sein Kriegsministerium eine Todtenstille! Er fuhr sehr schnell und die Escorte hielt sich sehr dicht am Wagen: die Pferde und die Oragoner thaten alles, was in ihren Kräften stand. Als der Regent zurückschrte, war das Geschrei und der Lärm über alle Beschreibung!"

Bier Uhr. "Der ehrwürdige Mr. Bult ist von Carlton-House angekommen. Er sagte, das Volk habe den Regenten ganz rasend ausgezischt und ihm die Wagensenster eingeworfen. Die reitende Garde schloß die Thore im Stallhose, um die Menge zu vershindern, ihm nach Pall Mall zu solgen. Die Menschenmassen, welche sich nach der Gegend des Carltonspalastes zu drängen, sind sast nicht zu berechnen. Es ist schon Besehl nach Hounslow abgegangen, alle disponibeln Militairkräste nach der Stadt zu schicken, im Fall für die Nacht Unruhen sich besürchten ließen!"

"Riemand glaubt on die Geschichte von der Windsbüchse. Mit Steinen ist allerdings geworfen worden und Capitain Story von der Leibgarde liesert davon den augenscheinlichsten Beweis, denn er war ganz mit Koth bedeckt. Der Regent war todtenblaß, als er in St. James ins Zimmer kam, — brandy, das große Universalmittel, stellte ihn wieder her."

11. Februar 1817.

"Nach der Versammlung in Spasields begleiteten Hunt's Anhänger ihn durch die Stadt nach Hyde-Park. Ich sah sie kommen und konnte sie, als sie

fich so in einer Daffe fortberegten, mit ben Wogen bes Meeres vergleichen. Das Volf nahm bie ganze Breite ber Strafe ein: alle Wagen wurden genothigt einen Ilmweg burch bie Scitenstraßen zu machen. Sunt ftand mit entblogtem Saupt in feinem Bagen, er fuhr in den Park, er hielt dicht am Sause bes Marquis von Wellesley\*) eine Rede, beren Inhalt bahin ging, daß er seinen Buborern versicherte, ber Tag nahe schnell heran, wo sie von ber hand bes eisernen Drudes befreit fein murben. Er bat fie bann, friedlich in ihre Wohnungen zurückukehren und ihm zu erlauben, ein Gleiches zu thun. Sunt ließ bann die Versammlung dreimal hoch leben, worauf man ihm gleichfalls ein breimaliges Burrah ausbrachte. Che er aufbrach, bilbete man fur ihn eine Baffe, um hindurchzufahren, die mehr als eine (englische) Biertelmeile lang war. Er schlug die Straße nach Renfington ein 3c."

### 18. Februar 1817.

"Bei der Gala, welche nächsten Donnerstag von der Königin abgehalten wird, werden zum erstenmale die neuen Staatslivreen getragen werden. Lord Mel-ville\*) ist darüber ganz wüthend, daß ihm so viel Kosten verursacht werden. "Was denken Sie, sagte er, der Rock allein wird mich über 200 Pfund kosten."

<sup>\*)</sup> Apslen = House, Sybe Park Corner, spater bie Wohnung seines Brubers, bes Herzogs.

<sup>\*)</sup> Sohn bes Dunbas, ber Pitt's Special war.

#### 21. Februar 1817.

"Das Staatsoberhaupt bleibt mürrisch und düster — sein Haushalt sührt ein trauriges Leben. Der herrschende Planet ist ebenfalls mit dem gegenwärtigen Stande der Dinge nicht ganz zufrieden und die Gala ist auch nicht so, wie sie sein sollte. Die Damen gingen größtentheils in alten Kleidern, die sie selbst für die Gelegenheit sich zugestutzt hatten. Der Regent kehrte, ungeachtet der neuen Livreen, sehr mislaunig von der Fête zurück. Auf dem Wege von Carlton-House sehlte es nicht an Schimpfreden."

"Das Nervenspstem des Prinzen ist surchtbar ersschüttert. Er weigerte sich, die Fête, die der spanische Gesandte ausdrücklich zu Ehren des Großfürsten Niscolaus gab, zu besuchen, ohnerachtet er dem Großsfürsten es zuvor versprochen hatte. Er wollte auch nicht einmal nach Burlington Gardens sahren, um mit dem Marquis von Angleseh zu speisen, wenn vorher etwas davon in den Zeitungen erwähnt würde."
25. Februar 1817.

"Die Nerven des Regenten sind immer noch in bedauernswerthem Zustande. Er ist schon geraume Zeit des Abends in keine Gesellschaft gegangen, zu der er geladen gewesen. Wenn er sich ja aus dem Umkreis von Carlton-House hinausgewagt hat, machte er allemal einen langen Umweg."

### 28. Februar 1817.

"Der Prinz-Regent ist seit vielen Tagen gefährlich frank gewesen. Seine Krankheit ist, wie man sagt, eine complicirte — babei leidet er noch an Krämpsen im Kops und am Magen. Die Person, welche an der Spige des Staats steht, kann sich nicht allein auf den Füßen erhalten! Alle seine Minister sind auch krank! Ich sah Liverpool gestern: er ist absolut krank. Ich begegnete Sidmouth \*) und Canning in St. James Street: sie sahen aus, wie die Todtenköpse in der Offenbarung. Wenn noch etwas Geistesgegenwart und Krast in dem Cabinet existirt, so besitzt sie unser Freund Castlereagh."

"Der große Anstister der Berschwörung ist in Carlton=House wohlbekannt, sagte John Nicolls, der Vertraute des Herzogs von Susser, gestern. Der Prinz nannte ihn neulich einen Schurken, aber er hat ihm verziehen." Daß der Letztere (der Regent) so etwas sagte, erregte bedeutendes Erstaunen unter den Anwesenden. Der Prinz erklärte sich: "Es ist wahr, er (Susser) hat mich einmal beleidigt, aber später hat er sich nützlich gemacht."

14. März 1917.

"Die Leute glauben, Castlereagh sitze ruhig am Steuer und lenke den Sturm. Er schwatzt viel von seinem mächtigen Einsluß im In= und Ausland. Wenn man ihn sieht, so bemerkt man, daß er sich so ungezwungen und leutselig stellt, als möglich. Vorige Mittwoch brachte er die Nacht bei Almacks in Kingsstreet, St. James Square, zu, wo einmal wöchentlich Bälle gegeben werden. Der edle Lord tanzte und liebelte mit den Damen, daß es eine Art hatte. "Ganz

<sup>\*)</sup> Abbington, seit 1805 Biscount Sibmouth.

gewiß, sagte Lady S—\*), haben wir keinen Grund zu verzagen, wenn wir unsern Premier (Liverpool ist jett eine Null) so viel Humor und Feuer entfalten sehen."

21. März 1817.

"Der Gegenstand der Unterhaltung in der sassiomabeln Welt ist die plößliche Unpäßlichkeit des Lord —.
Dr. Gower sagt: — natürlich ist das blos ein Gerücht, daß er Sist genommen habe. Der edle Lord ist
schon lange das Schlachtopfer von Gaunern gewesen
und er hat sein ganzes Erbtheil nun so ziemlich durch
Wetten und am Spieltische durchgebracht. Ein zweites
Opfer dieser Art ist Lord A—; sein Vater hinterließ diesem hoffnungsvollen Jünglinge 17,000 Pfund
jährlich und in weniger als sieben Jahren war Alles
verschwendet. Ein Mann, Namens Erock ford, dessen
Mutter mit Fischen handelte und ihre Bude in der Ede
von Esserstreet hatte, ist einer der Gewinner: er hat
sich ein schönes Gut in Newmarket gekauft und fährt
mit ein paar prächtigen Bollblutrappen."

Dieser Crockford ober "Old Crock," ber alte Kracher, wie sein guter Freund, der Sohn der Löwin, der Graf Narmouth, nachherige Marquis von Hertford ihn nannte, stiftete im Jahre 1825 mit Vorschub desselben, des Herzogs von Nork und ans derer noblemen die Hauptspielhöhle Londons, das Crockford's - Club = und Spielhaus in St. James-Street. Er starb 1844 neunundsechzig Jahre alt in

<sup>\*) ?</sup> Saliebury.

Carlton-House-Terrace in London und hinterließ feiner Wittme und deren Erben ein Bermögen von angeblich 350,000 Pfund Sterling.

Ich füge die Beschreibung dieses großen, seit einnigen Jahren, weil der Scandal über die vielen ruinirten jungen Leute zu arg ward, endlich abgeschafften, Pandämoniums Londons" hier ein, wie sie das "Sittenbuch der englischen Gesellschaft" mittheilt.\*)

Unter Georg IV. waren die Minister und selbst der Premier, Herzog von Wellinigton, einer der Directoren dieser größten Spielhöhle, die es jemals ges geben hat.

"Der große Crockford-Club in St. James-Street, der eigentlich nichts anderes ift, als eine ungeheure Spielanstalt, zu welcher aber nur bie Mitglieber bes Clubs und bie von ihnen eingeführten Fremben Butritt haben, ift wohl das größte und geschmadvollste Etablissement bieser Art auf ber Erbe, gegen welches alle früheren Spielhäuser diefer Art in Paris, mit Cinschluß Frascati's, nichts als gemeine Rauberhöhlen genannt zu werben verbienten. Drei große elegante Säuser wurden in diesem theuern fashionabeln Stadtviertel niedergeriffen, um auf ihren Trummern ben jetigen Palaft ber Gladsgöttin zu erbauen. 60,000 Pfund Sterling (über 400,000 Thaler) fostete bas Bebaude und weitere 35,000 Pfund (weit über 200,000 Thaler) wurden auf feine innere Ginrichtung verfcmenbet. Spiegel von sechzehn Buß Sohe und ach

<sup>\*)</sup> S. 231 ff.

Buß Breite zieren ben Salon, bessen Decke und Wände mit dem künstlichsten, reichvergoldeten Schnikwerke prangen. Stühle und Sofas, ebenfalls aus soliden' Mahagonh = Wurzeln und aus Rosenholz geschnikt, sind mit Eiderdunen gepolstert; das reinste Spermöl glüht in den massiven Kronleuchtern und verwandelt die Dunkelheit der Nacht zum glänzendsten Mittag; sechsunddreißig mit Gold bedeckte Aufwärter, hunderts mal brillanter als die Almack'schen, sind geschäftig, auch den leisesten Wünschen der Gesellschaft zuvorzustommen und erscheinen und verschwinden auf den bloßen Wink eines Herrschers, wie die dienstbaren Geister in den arabischen Mährchen."

fellschaftszimmer, verglichen mit dem Glanze der untersirdischen Regionen!\*) Dort thront der größte Speiseschemiker unserer Zeit, Monsieur Ude, in Bezieshung auf bessen Kunst Talleyrand sagte: "daß er die französische Küche nur in England kennen gelernt habe," umgeben von den Insignien seiner Herrschaft, wie Vulskan in der Hölle. Doch sührt er nur das Regiment und überläßt die Vollstreckung seiner Besehle seinen Abjutanten, den aides de cuisine, von welchen jeder eine Besoldung von 500 Pfund Sterling (über 3000 Thaler) bezieht. Monsieur Ude selbst hat als Ches de cuisine einen Gehalt von 1000 Guineen (7000 Thaler.)"

"Noch tiefer im Reiche ber Finfterniß liegt ber

<sup>\*)</sup> L'enser betitelt.

Weinschan. Sein Surintendant ift Mr. Crocksord junior. Man giebt ten Werth des Kellers auf 7000 Pfund an und in Bezug auf die Qualität ist er ohne Nebenbuhler auf dem großen Markt der Welt."

"Alle Erfrischungen im Crockford-Club werden gratis gereicht und das große Souper im Salon wird ebenfalls nächtlich für alle Anwesende aufgetragen, obseleich es sich gewissermaßen von selbst versteht, daß nur die Spieler daran Theil nehmen. Ein weiteres Souper en petit comité wird in einem kleineren, an das Hazard-room anstoßenden Zimmer aufgetragen, ist aber ausdrücklich nur für die Spieler in diesem Zimmer bestimmt und übertrifft an Reichthum, Geschmack, Runst und ich möchte hinzuseten, Phantasie, Alles, was selbst der höchste Adel in diesem genre auszuweisen hat.")

"Nach dem Souper wird gespielt und zwar so lange, als sich hierzu Liebhaber sinden, das heißt bis drei oder vier, auch manchmal bis acht Uhr Morgens, wenn der folgende Tag kein Sonntag ist; denn obgleich das eigentliche Geschäft des He.rn Crockford

<sup>\*)</sup> Der gewöhnliche Preis des Couverts eines bes stellten Diners in einem fastionabeln Hotel Londons, z. B. im Clarendon-Hotel, wo Fürst Pückler wohnte, ist sünf Pfund — den Wein ausgeschlossen. Bei einem solchen Disner werden z. B. so viel Fische servirt, als Personen speisen. Der gewöhnliche Vetrag des Trinfgeldes für die Waiters ist zehn pct. der Rechnung. Es ist im Clarendon-Hotel vorsgesommen, daß die Waiters bei einem Diner von sunfzehn Personen, deren Rechnung etwas über 110 Pfund betrug, mit 120 Pfund nicht zusrieden gestellt waren, weil dabei die zehn pct. nicht ganz erreicht wurden.

kein anderes ift, als bas Rupfen und obschon er sich damit ein Vermögen von mehr als 1/2 Million Pfund Sterling erworben hat, so verfteht er boch zu gut selnen englischen Catechismus und weiß wie sehr die Religion - bie englisch = episcopalische nämlich - mit ber Politit ber meiften feiner Gonner gusammenhangt, um am Lage bes Berrn bie Rirche zu verfaumen ober für einen Sabbathschänder zu gelten. Sonnabend Abend präcis um zwölf Uhr wird sein Haus geschloffen und Sonntag Nachts, pracis um zwölf Uhr, wird es wieber geöffnet, und es leben die Eingeweihten ber "griechischen" Rirche ber festesten Ueberzeugung, bag biese vierundzwanzigstündige Abstinenz ben Appetit für das Spiel eher vermehrt als vermindert, und bag bie Begierbe ber Spieler, mit bem aftronomischen Dlorgen bes Montage bie Laufbahn einer neuen Boche zu beginnen, für die Feier des Sonntags hinlanglichen Erfat leiftet. Wenigstens findet man immer vor bem Anfange bes Spiels eine Angahl ebler Lords und Gentlemen, welche, die Uhr in der Hand, kaum die ersehnte Stunde erwarten konnen, wo es ihnen fret fteht, ihr Gelb auf eine neue Chance zu fegen."

"Man schätt die Kosten des Crocksord-Club wöchentlich auf 1000 Pfund Sterling und die Summe des dort gewonnenen oder verlorenen Geldes im Durchsschnitt auf wöchentliche 100,000 Pfund; doch ist wähstend der Parlamentösitzung, zu welcher Zeit der Club am besuchtesten ist, schon eine Million Pfund in einer Woche verloren worden."

"herr Crockford und wie die Verläumdung

fast, auch einige Lords und Gentlemen, besolden eine gewisse Anzahl von Griechen, deren Geschäft es ist, in der ganzen Stadt und an allen fashionabeln Orten des Königreichs auf den Anubenfang auszugehen und diese niedlichen Thierchen, besonders wenn sie reich bessehert sind, pach und nach in den Club zu bringen, Eine derlei Laube muß sedoch zuerst kirre gemacht werden und dies geschieht gemeiniglich erst beim Abendersen."

"Wenn die Umftande gunftig find, jo verliert ein junger abeliger Flachfopf (flat) an einem einzigen Abend 10 bis 20, ja bis 60,000 Pfund, Dies geschieht jeboch selten ben ersten, zweiten ober britten Sag nach seiner Entrée, wo es schon ber englische Begriff von Gaftfreundschaft mit fich bringt, daß man ben Fremben gewinnen läßt. Merkwürdig ift noch, bag, um bei Crockford spielen zu fonnen, selten baares Gelb nothig ift. Man braucht nur zu wiffen, baß ber Mann die Mittel befitt, ober in Erfahrung zu bringen, bag die junge Laube héritier présomptif eines bedeutenden Bermögens ift und fogleich fteht ihr die Bank bis gum vollen Betrag ihrer hoffnungen und Erwartungen gu Diensten. Ein J. O. U. - I owe you, ich schulbe Ihnen — ift Alles, was herr Crockford von ihr verlangt, um ihn bis zum Betrag von 10, 20, ja 50,000 Pfund; benn es ift fein Beispiel befannt, bag ein junger englischer Epelmann fich geweigert hatte, eine berlei Ehrenschuld abzutragen; mohl aber weiß man, bag mancher junge beneibete Lord beim Antritt bes unermeglichen Vermögens seines verftorbenen Baters, nach Bezahlung seiner Chrenschulden, um tein haar reicher bastand und daher schleunigst seine Tour nach Deutschkand und Italien antreten mußte, um zu sparen."

"Rach englischen Gefetzen ift men feine Spielschulben zu gablen verpflichtet, weber Spiel - noch anbere Baufer find privilegirt, fonbern vielmehr ber gangen Strenge ber Befete verfallen. Aber mo fein Rlager ift, da ift kein Richter und ber gebildete und noch mehr der abelige Englander scheut nichts so fehr als Die Deffentlichkeit und wurde gewiß lieber eine, einem Straßenrauber überreichte Obligation einlösen, als mit ihm gleichzeitig vor Gericht erscheinen und beweisen, daß er die Dupe eines Anderen war. Freilich finden auch hier Ausnahmen flatt, aber fle find felten und Die Gesellschaft bestraft jedes widerspenstige Glied mit ber augenblicklichen Ausschließung. Allerbings fteht ber Entrepreneur, trop feiner intimen Freundschaft mit fo vielen einflugreichen Pairs bes Reichs, taglich in Wefahr, nach der Tretmühle gefandt zu werben. Birklich foll Crocford's Gölle schon mehrere Male formlich angeklagt (indicted) worben fein: aber weber bie Spieler noch die Bank ließen fich dadurch auch nur einen Augenblid irre machen. Die Gefchäfte gingen ihren Gang, wie vorher, ber gum Berhor bestimmte Tag fam heran, aber fein Beuge gegen ben Ange-Flagten; benn biefe maren gerade um biefe Beit in einer continentalen Tour begriffen und hatten feine Beit, bie Sache weiter zu verfolgen. Man hatte sich ihrer entledigt und ihnen das Schweigegeld (the hush money) gezahlt. Herr Crocford und bie 570 otbentlichen Mitglieder sind baher von dieser Seite eben so sicher, als ob sie bas Gesetz auf ihrer Seite hatten."

"Der große Rival Crockford's ist das Athesnäum = Spielhaus, ebenfalls in St. James-Street, das vielleicht für die Unternehmer, seiner geringerem Kosten halber, noch einträglicher ist, als das große Panstämonium. Die Eigenthümer desselben, drei Brüder und Juden, Namens Bond, waren früher Haustrer gewesen und handelten gelegentlich mit alten Kleidern; jetzt sind sie independent Gentlemen, von welchen jeder wenigstens ein Vermögen von 60,000 Pfund besitzt."

"Ein drittes Etablissement dieser Urt befindet fichnoch in Albemarle-Street, nicht weit von der Rieder= lage des torystischen Quarterly-Review. Die Unternehmer fingen ihr Geschäft mit einem Betriebscapital von circa 15,000 Pfund Sterling an und ba fie anfangs wenig Runden hatten, so entschlossen fie fich, 12,000 Pfund zu verlieren, um ihr haus in den Ruf ungluctlichen Spiels zu bringen und mittelft biefes Runftgriffe Tauben anzuloden. Der Plan hatte ben besten Erfolg. Das Unglud ber Bant in Albemarle-Street wurde zum Stadtgespräch; Jung und Alt ftrömte babin, um fich bort über bie anderswo erlittenen Berlufte schablos zu halten und der Erfolg war, bag nach Verlauf von acht Wochen die Bank nicht nur die verlorenen 12,000 Pfund wieder zurud, sondern auch noch weitere 40,000 bazu gewonnen hatte."

"Außer diesen fashionabeln Höllen giebt es in London noch unzählige kleinere Spielhäuser, unter denen

die in Quadranten von Regent's Street und die sieben ober acht kleineren in ber Dachbarschaft von Leicester-Square die vorzüglichsten find. Diese werben zum Theil von anftanbigen Personen besucht, welche bereits ben größten Theil ihres Vermögens verloren haben und baber nicht mehr ihr gewohntes hohes Spiel im Crock+ ford - Club ober im Athenaum fortfegen fonnen, gum Theil aber von Burgersleuten aus der City, die auf angenehme Alrt reich werden wollen, und endlich brittens von jeder Art Lumpengefindel, Winkeladvokaten, Quadfalbern, Citydieben und hauptsächlich von ten Bebienten des hohen Adels, deren Verluft oder vielmehr der ihrer Berrichaften - benn jeden Beller, welchen fie verlieren, muffen fie natürlich zuerft von ihren Gerrichaften fteh-Ien — allein jährlich auf eine Million Pfund Sterling geschätzt wird."

Ich fahre jett bei ben letten Blättern bes Tage= buchs März und April 1817 fort.

"In Carltonhouse sieht es jest ärmlich und dürfstig aus. Mrs. Fisherbert kann keinen Pfennig Geld von da bekommen. Natürlich kann sie auch auf die Rücktände nicht hoffen: ihr Jahrgehalt überstlieg nie 6000 Pfund, aber eigentlich sollte sie 10,000 bestommen. Der Prinz speist wieder außer dem Sause: Seine Hoheit ging zu dem Bischof von Ereter und blieb bis ½1 Uhr diesen Morgen. Man sagt, seine Kräfte schwinden mehr, aber Laune und Appetit seien noch gut."

1. April 1817.

"Die Prinzessin Charlotte hat seit einiger Zeit

mit dem Herzog von Marlborough wegen bes Hauses in Pall Mall in Unterhandlung gestanden; diese ist aber abgebrochen worden, weil der Herzog sich weigert, das Haus auf weniger als fünf Jahre zu vermiethen, während die Prinzessen es blos auf ein Inhr miethen will. Sie sagte neulich: "Ich brauche kein Haus in der Stadt, ich wohne lieber auf dem Kande; ich hasse Eure alte Königin und wünsche nicht mit ihr in Berührung zu kommen!"

"Der Prinz sagt: "Georg I. sperrte seine Gemahlin in eine hannöverische Festung ein und weshalb sollte ich nicht dasselbe thun?" Die Scheidung, die Wiederverheirathung und Miß — stud abermals der Gegenstand des allgemeinen Gesprächs."

4. April 1817.

"Die Schulden des Herzogs (von York) bestaufen sich auf 400,000 Pfund, sagte ich gestern zu M—, dem Anwalt. "Ich wollte, ich könnte sie mit dieser Summe bezahlen, war die Antwort."

11. April 1817.

Linser würdiger Obercommandant \*) versucht sein zerlichtes Vermögen am Spieltische wieder zu gewinnen. Seine Soheit ist jest im Pavillon, wo er auch das Kerrendiel eingeführt hat, welches seine und — 's fortwerende Ausmerksamkeit in Anspruch nimmt. Vom Regenten ist hier nicht die Rede. Die hohe Person sogt: "Der Teusel hole die Karten, ich hasse sie." Es

<sup>\*)</sup> Der Bergeg von Wort.

ift wies eine von ben vielen Rebensarten, die man gegenwärtig täglich hört."

"Diamant schneidet den Diamant." Der Alte Coutts") läßt sich nicht herumkriegen; die hahe Person sest ihm derb zu. Der Herzog von York und der Prinz gingen nicht umsonst nach Hollygrove— sie borgten Geld, aber nur gegen gute Sicherheit. Datlands ist fast ganz in Coutts' Händen, welcher es seiner Semahlin zu vermachen gedenkt; eine Leibrente für die Herzogin von York ist Alles, was noch übrig bleibt.

"Die Fonds erlitten gestern beträchtliche Schwankungen. Rothschild, der große Regulator der City, hatte am Morgen eine Unterredung mit den Ministern in Downingsstreet und in der Abwesenheit dieses Atlas begann die Welt an der Börse zu fallen."

"Die siegreiche Miene Lord Castlereagh's ist fast ganz verschwunden."

"Der Prinz-Regent ist mehr als gewöhnlich reizbar und hypochondrisch, ein lebendiges Barometer in jeder Hinsicht. Die Königin hat, mit dem Anschein nicht zusrieden, einen Rath berusen. Der Lordangler und Lord Liverpool sind bei Ihrer Majestät ges wesen, kurz es ist ein Arrangement in Bezust imf die Regierung des Landes getrossen worden, im Still dem Prinzen etwas zustieße. In diesem Falle müßte dieder eine Regentschaft gebildet werden und um die unermeßlichen Uebel zu verhindern, die daraus hervor-

<sup>\*)</sup> Der Banquier.

gehen würden, wenn das Scepter in andere Hände käme, nämlich in die der Prinzessin Charlotte, so soll die Regierungsgewalt auf die Königin, den Gerzog von Vork und die Prinzessin Charlotte übertragen werden — tria juncta in uno.

"Ein so eben von Brighton angekommener Herr sagt: Der Regent muß wahnstnnig sein, sonst würde er nicht solche Besehle ertheilen, wie er im Pavillon es gethan hat. Der veranschlagte Auswand für die jest im Gange besindlichen Verschönerungen wird 200,000 Pfund Sterling übersteigen und dann sollen noch die neuangebauten Flügel meublirt werden"\*).

<sup>\*)</sup> Die neue Einrichtung ber 3immer bes Pring-Regenten im Royal Pavilion, seinem so viet besprochenen orienta: lischephantaftischen Ruppelpalast zu Brighton aus jener Zeit besteht noch heut zu Tage; ber Pavillon, beffen Ruppeln an dinesische und indische Modelle und an die Bauart bes Rreml in Mostau erinnern, gehört jest ber Bemeinde von Brighton. 3ch fah bie Zimmer, Die ju ebener Erbe liegen und in deren große hohe Fenster bie von ber Morgensonne beglanzten saftig bunkelgrünen Shrubs, bie ben Pavillon ringe umgeben, hereinnicten, am zweiten Bfingftfeiertage Diefes Jahres, wo fie bem Publicum zu beliebigem Durchgang geoffnet waren. 3ch fant die Einrichtung in biesen Simmern, beren Form und Größe icon angenehm, ich mode fagen pringlich mohnlich anspricht, reigenb, namentlich bas Bimmer mit ben großen grünen Salamanber : Fresten an ber Dede und ben prachtvollen großen, in allen Regenbogenfarben spielenben Rryftallfronleuchtern. Diefe prachtvollen großen Rryftallfronleuchter, bie fich übrigens in allen Bimmern bes Pavillons finden, übertreffen bie Pracht bes einen Arpftallfronleuchters, ben bie Cuftoben im Saale bes

"Fürst Eterhazy") soll im Pavillon ein großer Günftling sein. Man hört jest viel wieber

Berliner Schloffes ben Fremben wegen feiner Roftbarfelt fo. anzupreifen befiffen find, bei Beitem: es muffen biefe Leuds ter allerdings bei Rerzenglang bie in einem höchst phantas fifch becorirten, ber dinesische indischen Ruppelbauart bes Leugeren entsprechenten Dalerftyle illuftrirten Banbe jenes Freubenoris Georg's IV. mit einem unübertrefflichen Effette bereinft bestrahlt haben. Rach meinem Befchmacke erschien mir ber Pavillon bes Pring-Regenten in Brighton ungleich reigenber und frifcher, als bie falte, fleife Granbegga ber State Appartements in Windfor, die auch noch von Georg IV., aber aus feiner fpateren Ronigszeit, wo er ein alter, febr ernster Mann geworben war, herrühren. Dhngeachtet bie Englander widersprechen, muß ich boch auf's Bestimmtefte behaupten, bag weder bie einformige fteife Boiferie des lans gen und für bie Lange ju ichmalen h. Georgfaals in Winbfor mit ben Ramen und Wappen ber Sofenbanborbeneritter, noch bas allerdings fehr ichone Bimmer, bas bie Waterloogalerie heißt, weil es mit ben Portraits ber Fürften, Minifter und Generale ber Befreiungszeit geziert ift, nur entfernt ber wahrhaft foniglichen Bracht und Stattlichfeit in ben Marmorraumen ber Galerie des glaces in bem Schloffe Lubwig's XIV. zu Berfailles gleichkommt - nur bie aller= binge unübertreffliche Bergausficht von Winforcafile auf ben Bart und auf die reigende ganbicaft ift um fo Bieles ichoner, als bie aus ber Spiegelgalerie in ben zu ebener Erbe por ben Fenftern biefer Galerie liegenden Part von Ber-Prachtig, wahrhaft koniglich prachtig finde ich in und um London nur die eben fo elegante als splendibe Ginrichtung im neuen Saufe ber Lorbs - bie Berhaltniffe in England erflaren bas auch hinlanglich, warum gerabe ba, wo bie Lorbs fich versammeln, fich wahrhaft konigliche Bracht entfaltet.

\*) Paul, öftreichischer Gesanbter, bem Gent bas

vavon sprechen, daß unsere Regierung sich sehr viel Mühe giebt, Marien Luisen wieder zu verheirathen. Man versichert, daß die östreichische Regierung sich von der Bonaparte'schen Verwandtschaft vollständig los-gesagt hat."

"Die Artilleriewagen werden wieder in Requiss= tion gesetzt, um Munition von Woolwich nach dem Palast von Brighton zu bringen."

18. April 1817.

"Die Festlichkeiten im Pavillon haben ihren unsgehinderten Fortgang," so sagen die Leute am Hose. Insoweit der Palast des Regenten durch Essen und Trinken belebt werden kann, so glaube ich, daß er sich in dieser Hinsicht sehr auszeichnet."

"Die Unpäßlichkeit des Sprechers ist eine bloße Kinte," sagt die Opposition. Man hat ihm die Pairs= würde und ein Jahrgehalt angeboten, er steht jetzt noch in Unterhandlung. Mr. A.\*) hat die Bescheidenheit, eine Rente für ein breisaches Leben zu verlangen — die Regierung zögert noch."

"Mr. F— ist der große Verbrecher, von welchem man gesprochen hat: er hat sich mit dem Schmuggelshandel 20,000 Pfund jährlich verdient. Die durch das auswärtige Amt nach dem Continent ab-

Zeugniß, daß er ein vollendeter Cavalier sei, in früher Jusgend stellte. Sein Sohn heirathete 1842 die Enkeltochter der alten Freundin des Regenten, der Laby Jersey.

<sup>\*)</sup> Charles Abbot, der von 1802 bis 1817 dies Amt bekleidete und in letzterem Jahre zum Biscount von Colchester promovirt wurde.

geschickten Zeltungen in Beuteln befördert — man that indische Proffeline hinein und erhielt Brusseler Spizen wieder zuruck!"

25. April 1817.

"Auf Almack's Ball bei Willis am Mittwoch Abend waren fünshundert Personen in voller Gala anwesend. Wellington kam um elf Uhr und blieb bis drei Uhr. Es hatte Niemand Zutritt, der nicht ein von der Marquise von Cholmondeley, der Fürstin Lieven\*), der Marquise von Salis= bury oder Mr. Drummond Burrell unterzeichnetes Billet auszuweisen hatte."

Ueber diese berühmten Almack's, die eine große Rolle in der damaligen Londoner Gesellschaft spielten, füge ich noch ein paar heitere Anecdoten hinzu, die der Verstorbene mitgetheilt hat:

"Die Lady Patronesses geboten einstmals in ihrer liebenswürdigen Laune, daß Jeder, der nach Mitter=nacht auf den Ball käme, nicht mehr eingelassen werden sollte. Der Herzog von Wellington kam einige Minuten später aus der Parlamentssitzung und glaubte, für ihn werde die Ausnahme nicht sehlen. Point du tout, der Held von Waterloo konnte diese Vestung nicht erobern und mußte unverrichteter Sache wieder abziehn."

"Ein anderes Mal erließen die Lady Patronesses ben Befehl, daß nur solche Herren, welche frumme

<sup>\*)</sup> Gemahlin bes russischen Gesandten, die bekannte Dame, die ihren Freund Guizot politisch convertirte.

Beine hätten, in weiten Pantstenkuf Almacks erfcheinen dürften, allen anderen werben kurze Gosen vorgeschrieben, in England, wo der Name dieses Kleidungsstückes sonst verpont ist, ein kühner Befehl."

"Die Furcht vor bem neuen Inquisitionstribunal war so groß, daß man auch hier im Anfang geshorchte, später ersolgte indeß eine Antwort. Eine große Anzahl Herren erschien an den Thoren in den prosbirten Pantalons, indem sie sich der frummen Beine schuldig erklärten und im Fall man ihnen nicht glauben wolle, die Lady Patronesses einluden, sich selbst durch genaue Untersuchung davon zu überzeugen. Seitsdem drückten die Damen über diesen Theil der männslichen Rleidung ein Auge zu."

Glänzend, wie die großen Freudenörter Londons, war bas Local von Almact's keineswegs. "Der erfte Almad's-Bal," schreibt Fürft Pückler unter'm 26. April 1827, "fand biefen Abend Statt und nach Allem, was ich von diefer berühmten Reunion gehört, war ich in der That begierig, sie zu jehen, aber nie ward meine Erwartung mehr getäuscht. Ein großer leerer Saal mit schlechten Dielen, Stricke brum ber, wie in einem arabischen Lager der Plat für die Pferde abgepfercht ift, ein paar fleine nactte Rebenftuben, in benen die elendesten Erfrischungen gereicht werben, und eine Besellschaft, wo, ohngeachtet ber großen Schwierigfeit, Entréebillets zu erhalten, boch recht viel Noboby's sich eingeschwärzt hatten, und bie schlechten Tournuren und Toiletten vorherrschend waren, bas war Alles, mit einem Wort, ein völlig wirthshausmäßiges Fest, höchstens nur Must und Beleuchtung gut — und bennoch ist Almack's ber höchste Culminationspunkt ber englischen Modewelt."

"Diese übertriebene Einfachheit war übrigens in ihrem Ursprunge absichtlich, indem man gerade der Pracht der reichen parvenus etwas ganz Wehlseiles entgegensetzen und es demohngeachtet, durch die Einzichtung der Lady Patronesses, ohne deren Genehmizgung Niemand Theil daran nehmen konnte, inaccessibel für sie machen wollte. Das Geld und die schlechte Gesellschaft (im Sinne der Aristocraten) hat sich aber dennoch Bahn hereingebrochen, und als einzig Charaktezistisches ist blos das unpassende Aeußere geblieben, welches nicht übel dem Local eines Schützenballs in unsern großen Städten gleicht und mit dem übrigen englischen Prunk und Luxus so lächerlich contrastirt."

Die Prinzessin Charlotte und Prinz Leopold hatten den Entschluß gesaßt, ihre Stadtwohnung in Camelsordhouse möglichst bald mit dem Lande zu verztauschen. Ihr Hospsaut war, obwohl sich nicht weniger als gegen sechshundert Frauenzimmer dazu gemeldet hatzten, sehr einsach und bestand nur aus zwei Kammerzdienern und zwei Kammerfrauen, zwei Abjutanten des Prinzen, zwei Stallmeistern der Prinzessin und einem Zahlmeister. Erst war Datlands an der Themse zu ihrer Residenz bestimmt; weil dieser Landsitz damals aber von dem tiesverschuldeten Herzog von York an den Banquier Coutts überging, zogen der Prinzessing

und die Prinzessin an das gar nicht weit von Dat= lands entfernte, burch ben späteren Aufenthalt und Tob bes Königs Louis Philipp bekannt geworbene Claremont bei Cfber, Samptoncourt gegenüber. Diefen Landsit, den das Parlament ihnen kaufte, verließen fie felten, kamen eben fo felten und nur, wenn ihre Gegenwart in London, Windfor oder Brighton unab= lehnbar mar, zu Hofe. Die Prinzessin behielt ihre Abneigung gegen ihren Vater, ihre Großmutter, die alte Königin und überhaupt gegen die ganze königliche Familie bei. "Schöpskeule fagt mir eben so wenig zu, wie meine Großmutter," sagte sie in ihrer expressiven Sprache, und eben so wenig behagten ihr "die alten Nur der Herzog von Suffer, welcher Tanten." früher schon ihr Rathgeber und Helfer gewesen war, blieb auch jett noch ihr Freund. Die Prinzessin schloß fich jetzt fast gang allein an ihren Gemahl an. waren fortwährend beisammen, gingen, ritten fuhren zusammen aus, ihr Leben mar ganz burgerlich eingerichtet; nach bem zweiten Frühftud zeichneten fie zusammen, nach dem Diner Abends ward Musik ge= macht ober gelesen.

Die erste Schwangerschaft der Prinzessen hatte durch eine zu frühzeitige Entbindung betrogen. In der zweiten kam ihr eine unabweisbare dunkle Ahnung ihzes Todes, ihr Sinn ward sehr ernst und sie sprach immer vom Heile. Dem Neverend Wilcop machte sie die Eröffnung, daß sie gleich nach dem Tode der Prinzessin Amalie 1810 mit ihrem alten Großvater — der durch den Tod dieser Lieblingstochter vollends in

Wahnsinn versiel — eine Unterredung gehabt habe, worin er diese Todesbetrachtungen mit einem Ernste verfolgt, welchen sie nie vergessen könne und von dem ihr der tiefste Eindruck zurückgeblieben sei.

In der Nacht des 5. November 1817 wurde Charlotte von einem todten Knaben entbunden. Die Entbindung ging im Sanzen leicht; sehr bald her=nach aber trat Athemlosigkeit, Unruhe und tiefe Er=mattung ein. Schon am 6. November halb drei Uhr verschied sie unter Krämpfen.

Der Prinz=Regent war gleich nach dem Unwohl=
werden der Prinzessen von Brighton herzugeholt wor=
den. Auf dem Wege nach London begegneten ihm
zwei Boten, ein dritter versehlte ihn und als er am
6. halb vier Uhr in Carltonhouse eintras, mußte er
von seinem Bruder Pork, dem nunmehrigen muth=
maßlichen Thronerben, die Trauernachricht vernehmen,
daß seine einzige Tochter bereits nicht mehr unter den
Lebenden sei. Er ward so matt, daß ihm zweimal
zur Aber gelassen werden mußte. Gleich darauf lud
er den Prinzen Le op old zu sich nach Carltonhouse
ein. Aber dieser weigerte sich den Leichnam seiner
Gemahlin zu verlassen, bis sie zur Erde bestättet sei.

Die Prinzessin — die wohl eine zweite Elisasbeth für England hätte werden können, Geist hatte sie dazu — wurde einbalsamirt und erst nach vierzehn Tagen, am 19. November, zu Windsor beigesetzt, das Bild Prinz Leopold's auf der Brust, seinen Ring am Tinger. Shawl und Hut, worin sie zum letzten Male mit ihm ausgegangen war, behielt Leopold an

an demselben Orte, wohin sie ste gehängt hatte, als heiligthümer von Claremont.

5. Reise ber Prinzessin Caroline von Wales nach Italien. Der Courier Bergami. Der Scheibungsprozeß und ber Tob ber Königin Caroline.

Prinzessin Caroline mar, als sie am 9. August 1814 England verlaffen hatte, über Bamburg nach Deutschland in ihr Baterland gegangen. In ihrer Begleitung maren, außer ihrem Aboptivsohn William Austin, Laby Charlotte Lindsey und Laby Elizabeth Forbes, als Chrendamen, Sir William Gell und die herren St. Leger, Obrist von der Armee, und Reppel Craven, Sohn ber Markgräfin von Anspach, als Rammerher= ren, Capitain Beg als Stallmeifter und Dr. Solland als Leibargt; außerbem noch sechs Diener, ihr alter, treuer Haushofmeister Sicard, ein Rammerdiener, ein Page und zwei Frauen — alle diese waren Deut= sche — endlich noch ein englischer Rutscher. Sie be= suchte zuerst ihre Vaterstadt, wo sie zum 18. August, bem Geburtstage ihres Bruders, des Bergogs, ber nachher bei Quatrebras fiel, ankam. Wiewohl man es bei diesem Herzog mit höfischer Sitte nicht gar ge= nau nahm, fiel boch ber phantastische, abentheuerliche Anzug auf, in dem die Prinzessin, die bereits in ihrem siebenundvierzigsten Lebensjahre stand, auftrat. Dem Anzug entsprach die eben so phantaftische, aben= theuerliche Lebensweise: sie lebte die ganze Zeit über in Braunschweig, wie im Carneval. Nach dem Schauspiel ward soupirt und dann erst begann das lustige Leben: Sprichwörter wurden aufgeführt oder sonst die verschiedenartigsten, stüchtig aufgegriffenen Einfälle versfolgt, wobei unterweilen die wunderlichsten und seltssamsten Aufzüge zum Vorschein kamen. Es begegnete gar nicht selten, daß noch um Mitternacht ein Ball extemporirt ward, wozu sowohl die Musik als die Tänzer erst eiligst aus dem Schlase geklopst werden mußten. Fast zwei Wochen währte dieses lustige Leben in Braunschweig. Schon hier verließ sie ein Theil ihres Gosstaats, namentlich ihre beiden Ehrendamen.

Von Braunschweig fuhr sie am 29. August nach Frankfurt, ging von da nach Straßburg und gegen Ende September in die Schweiz, wo sie Bern, Laussanne und Genf sah. Darauf nahm sie ihren Weg jenseits der Berge und verweilte vom 9. October 1814 an in Mailand. hier trennten sich wieder mehrere Personen höheren Ranges von ihr, der Zufall führte ihr aber den Mann in ihre Dienste, der durch diese Berbindung europäische Berühmtheit erlangt hat.

Dieser Mann war der italienische Courier Barstolomeo Bergami, der erst der Courier der Brinzessin ward und zulet ihr Oberhosmeister war, dazu Baron, Maltheserritter, Ritter des heiligen Grabes und dazu auch noch Großmeister des von der Prinzessin in Palästina gestifteten St. Carolinenordens. Er spielte in dem scandalosen Scheidungsprozesse die hauptrolle.

Die Prinzessin, so erzählt man, ging einst in Mailand durch den Saal ihres Hotels, wo sich unter

mehreren Leuten auch der Courier Bergami befand. Die Schleppe ihres Rleides blieb hängen. Gewandt eilte ber Italiener herzu und zog mit schneller Besei= tigung des Uebelftandes die Aufmerksamkeit der Brinzeisin auf sich. Sie erkundigte sich nach ihm und erfuhr, er sei als Courier, mit brei Livres täglich Lohn, im Dienft bes öftreichischen Generals Bino: Dieser ertheilte ihm bas beste Zeugniß. Bon bieser Stunde an war das Glud Bergami's entschieden. Er blieb vor der Hand Courier und wartete, hinter dem Stuhle der Prinzessin stebend, bei Tafel auf, nicht nur mahrend dem Aufenthalt der Pringeffin in Dai= land, sondern auch, als die Prinzessin von Mailand nach Rom und von Rom, wo sie am 2. November ber Papft empfing, nach Neapel reifte. Aus den erften Tagen ihres Aufenthalts in Reapel aber, wo fie am 8. November 1814 eintraf und aus den hier getroffe= nen häuslichen Unordnungen rühren die erften Beschuldigungen her, welche der Generalprocurator bei ihrem Prozesse im Jahre 1820 dem Oberhause vorlegte. Immer mehr verlor sich der aus England mitgebrachte Sofftaat und von jest an füllten Bergami's Unverwandte diese Stellen aus: eine Schwester Ber= gami's trat als Gräfin von Oldi in die Stelle ein, die früher Lady Lindfey bekleidet hatte.

Vom November 1814 bis März 1815 verweilte Caroline in Reapel: am Hofe König Mürat's ward sie auf das Chrenvollste empfangen; sie selbst erwiederte die ihr bezeigten Chren unter andern damit, daß sie einem Maskenballe, den sie im Januar gab, als

Rufe ber Geschichte erschien und Die Bufte Ronig Durat's befrangte. Bum Ofterfefte reifte fie nach Rom und begab fich barauf wieder in bie Lombarbei: werft nach Genua, bann nach Mailand, bann nach Benedig; hier verließ fie der lette Englander ihres hoffiaate, ibr Argt, Dr. Solland. 3m August 1815 machte fie bie St. Gotthard = Bartie, fab bie Borromaifchen Infeln, Bellinzona und Lugano. In Bellinzong mar es, wo Bergami zum erstenmal ben Play an der Tafel ber Prinzesfin von Wales erhielt, noch im Courierfleid. Sie faufte hierauf von ber Brafin Bino die durch fie so berühmt gewordene Villa d'Este an bem iconften ber europäischen Geen, bem Gee von Como, gang in ber Mabe ber Stadt biefes Ramens. Da fie von England und von dem Vermögen ihrer Mutter ein Einfommen von 100,000 Pfund genog' und ihre Saushaltung im phantaftisch = splendioften Smle einrichtete, gutniuthig und freigebig fich bezeigte, erregte fie bei ben Italienern ein nicht geringes Auffebn, bas lange nachgehalten hat. Caroline holte in ber feenhaften Lage, die fle fich geschaffen hatte, die verkummerte Jugend mit aller Liebesluft nach. Aber, obschon unbemerkt, bis hinter die verschloffene Thur ihres Schlafgemachs, bas mit einem Nachschluffel geöffnet wurde, verfolgten fie bie Agenten, die ber Pring = Regent gewonnen hatte. Darunter befand fich namentlich ein Englander, Quentin, Bruder eines Susarenobriften, welcher bereits in Reapel angeblich Pferde für Georg IV. gefauft hatte. Ferner der unglückliche hannoverische Baron von Ompteda, ber auf der Kundschaftsreise vergiftet wurde: er war früher Gesandter des Königs Hieronymus von West= phalen in Wien gewesen, auf dem Wiener Congressescher mißliebig angesehen worden und hatte sich die Spionreise als Buße auserlegen lassen. Er war, wie ihn Graf de la Garde in seinen Anecdoten vom Wiener Congresse beschreibt, ein Mann, der mit einem höchst originellen Geiste einen Augurenernst verband: niemand verstand so gut wie er Portraits zu stizziren, aber seine Junge war allgemein gesürchtet.

Im November 1815 verließ bie Pringesfin bie Villa d'Este und schiffte fich über Elba nach Palermo in Sicilien ein. Am 26. November fam fle bier an und ging zu Gofe, wohin fie Bergami als Kammerherr begleitete; von Palermo ging fie nach Meffina. Am 6. Januar segelte fie von Messina nach Syracus: hier war es, wo Mr. Pechell, der Capitain der Fregatte Clorinde, ber die Prinzessin bas Jahr zuvor von Civita Becchia nach Genua gefahren hatte, an ber Seite des Mannes nicht speisen wollte, der jest Rammerherr war und ben er früher in ber Eigenschaft als Courier hatte fungiren feben. Die Pringeffin speiste darauf mit ihrem Sunstling allein und miethete zur Weiterreise ein anderes Schiff, eine f. g. Polacre. Die Reise berührte von Syracus aus weiter Catania und Augusta: in Catania mard Bergami zum Mal= theferritter gemacht, in Augusta zum sicilianischen Baron della Francina. Bon Sicilien ging nun bie Reise weiter nach Tunis. Am 22. April 1816 landete Caroline in Griechenland zu Athen, dann fuhr fie

nach Conftantinopel, nach Ephesus in Rleinasten und endlich nach Jerusalem. Bier stiftete fie ben Orben ber heiligen Caroline von Jerusalem, bessen Großmeister Bergami wurde, zugleich erhielt er den Orden vom heiligen Grabe. In Jaffa schiffte die Prinzessin sich wieder nach Italien ein: da das Wetter fehr schwül war, ließ fie ein Belt auf bem Berbecte ber Polacre aufschlagen und ein Sauptpunkt der Anklage ging bahin, baß fie unter biesem Belte, gang allein mit ihrem Rammerherrn, mehrere Wochen lang bie Nachte gugebracht habe. Im September 1816 traf fle wieder auf der Villa d'Este ein und kurz barauf kaufte sie Dila Bergami bei Mailand für ihren Liebling. Bon Palästina brachte sie bem Oberhaupt der fatholischen Rirche Reli= quien nach Rom mit. Sie lebte nach ihrer Rückfunft aus dem Drient bis zum Jahre 1820 abwechselnd in der Villa d'Efte und in der Villa Bergami, in Rom und in Pesaro am adriatischen Mecre. Bergami fungirte zulest als ihr Dherhofmeifter.

Im Februar und März 1817 machte die Prinzessischen von Wales über Inspruck eine Reise nach Deutschaland und stattete einen Besuch am Carlsruher Gose ab. Ein Brief von Varnhagen schildert den Günstling mit folgenden Zügen: "Der Oberhosmeister Bergami ist ein Patron, der nach meinem Erachten noch einem stürmischen Jahrhundert trozen kann. In der Melée wünscht' ich ihn mir als Vordermann; bei Tische ist er ein langweiliger Nachbar; im Walde mag er sürchzterlich sein und den Kindern kann er als zweiter Sazturn erscheinen. An seiner Brust prangen drei Orden,

auf seiner Rudseite ein Rammerherrnschluffel und auf feinem Säbel Die Portraite der Mürat'schen Familie. 3m Stalle erzogen, gilt er übrigens für einen febr festen Reiter und wird als folder auch dafür geehrt," Barnbagen fest hinzu: "Der Pring = Regent mählte 24 Wertzeugen feiner Feindseligkeit nicht feine englischen Sefandten, welche schwerlich feine Aufträge mit bem nöthigen Eifer vollzogen hätten, sie wohl gar abgewiesen hätten, sondern feine hannoverischen Diener. Es bleibt ein Schandfleck in dem Leben bes sonft hochachtungswerthen Grafen Dunfter, Diefer Leidenschaft seines Herrn so willig und beharrlich gedient und überall die hannoverischen Besandten mit in diesen gehässigen Sandel hineingezogen zu haben. Der hannoverische Gefandte in Stuttgart und Carlerube, Freiherr von Reben, ein ergrauter, von Bucht und Chrbarkeit und würdigster Gesinnung erfüllter Mann, hatte sich nach Stuttgart entfernt. Gleich nach der Abreise der Prinzessin von Carleruhe unterjog er sich den niedrigsten Nachforschungen, wobei Rellner und Stubenmädchen verhört und eine der letteren, beren Beugniß besonders werthvoll erschien, burch vieles Beld bewogen wurde, sich nach London abschicken und bort reichlich verpflegen zu laffen, bis endlich ber heillos gegen die Königin eingeleitete Prozeß auch biefe Beugin ans Tageslicht rief. Die genaueren Umftande mag ich nicht mittheilen." Der Prozes ergab, baß bas Carleruber Stubenmadchen, Barbara Rraufe, bie sich geweigert hatte nach London zu gehen, amtlich bebeutet worden mar, daß sie, menn sie nicht geben

wolle, mit Gewalt bazu genöthigt werden würde; das gegen ergab der Prozeß auch, daß ein badnischer Rammerherr, Baron von Ende, welchen die Könisgin als Entlastungszeugen für sich erbeten und der sich anfänglich sehr bereit erklärt habe, zu kommen, nach einer Privataudienz beim Großherzog von Baden anderer Meinung geworden war und ein plößlich überskommenes, sehr bedenkliches Unwohlsein zur Entschulsdigung für sein Nichterscheinen angeführt hatte: die badische Regierung erklärte amtlich, daß man dem Baron den Urlaub nicht verweigern werde, ihn aber auch nicht mit Gewalt nöthigen könne, zu gehen. Brougham versehlte nicht, in seiner Vertheidigungsstede auf die deutschen Kammerherrenverhältnisse die ergößlichsten englischen Witsschwärmer loszulassen.

Unter den Courieren, welche im November 1817 den Todesfall der Prinzessen Charlotte an die versschiedenen Göse Europas meldeten, befand sich keiner, der nach Italien an die Prinzessen Caroline beförsdert worden wäre: die Mutter ersuhr nur zufällig den Tod der Tochter. Sie wollte, als sie die schreckliche Nachricht erhielt, nach England zurücksehren, zog aber vor, noch den Tod des alten Königs abzuwarten. Kaum hatte sie durch ihren getreuen alten Diener, den Haushosmeister Sicard, den sie von Neapel aus nach England entlassen hatte und den jest Genry Brougsham, ihr schon im Jahre 1816, wo er sie in Como besuchte, erwählter Anwalt, deshalb an sie abschickte, das am 29. Januar 1820 erfolgte Ableben Georg's III. erfahren, so schrieb sie nach England zurück, das sie

fosort dahin zu kommen entschlossen sei. Alls das bestannt ward, ließ der neue König, ihr Gemahl, ihren Namen aus der Liturgie streichen: der Earl Grosswen or erklärte in Bezug auf diesen Gewaltschritt bei dem späteren Scheidungsprozesse wiederholt, "daß er eher dem König das Gebetbuch ins Angesicht geworfen haben, als, wie der Erzbisch of von Canterbury, den Namen der Königin aus der Liturgie gestrichen haben würde."

Durch Brougham ließ der König seiner Gemahlin eröffnen, daß sie auf ihren Titel als Königin
verzichten, die größere Pension jedoch von 50,000 Pfo.
genießen, sie aber im Auslande verzehren möge. In
St. Omer, wo Brougham und Alderman Wood
die Prinzessen, verwarf sie diesen Vorschlag und
landete am 5. Juni 1820 mit Zurücklassung ihres
italienischen Gefolges, namentlich Bergami's, der nach
Paris zurückging, zu Dover. Sie wurde mit Enthustasmus aufzenommen, der Commandant von Dover
empfing sie mit den königlichen Ehren, den Geschützsalven, ihr Zug nach London glich einem Triumphe,
sie langte hier am 6. an, Abends.

Der König war sehr schnell entschlossen. Nicht erschreckt durch die drohenden Symptome, die mit dem Anfang seiner Regierung zusammentrasen, die Wiederserhebung der Radicalresormers und den Verschwörungsplan Thistlewood's, eines alten desperaten Offiziers, den das Ministerium in corpore bei einem Diner aus dem Wege schassen wollte, aber entdeckt und gehängt wurde, begab er sich am 6. Juni Nachmittags zwei

Uhr, wenige Stunden vor Ankunft ber Königin im großen Coftum von Carltonpalaft ine Dberhaus, angeblich um bem Parlament perfonlich feine Genehmis gung zu ber bewilligten Civillifte zu bringen. biesem Buge empfing ihn ber Bolkeruf: "Die Königin für immer!"; muhfam schützte ihn vor perfonlicher Beleivigung die feinen Wagen umgebende zahlreiche Dragonerbegleitung. Nach einer halben Stunde fuhr er zurück. Um fünf Uhr erschien Lord Liverpool im Oberhause, um auf Befehl des Königs eine Botschaft einzubringen, worin die Aufmerksamkeit des Sauses "auf gewiffe im grunen Beutel niedergelegte Documente über bas Betragen ber Königin außerhalb Landes" gerichtet murbe. Gerade mahrend bas Saus ber Lords beschloß, diese Documente einem geheimen Comité zu überweisen, ertonten bie Gloden und Freudenschüffe im Westend und die Ronigin hielt ihren Ginzug, fie flieg bei Alderman Wood ab. Wer in ihrer Nähe nicht mit Hurrah rief, ward mißhandelt.

Alle Häuser des Stadtviertels wurden wochenlang erleuchtet. Den Lords Liverpool und Castler = eagh wurden die Fenster eingeworfen, mühsam schützte das ausgestellte Militair den Carltonpalast. Die Königin empfing Bewillsommnungsbotschaften von Lordsmahor und Aldermen von London und aus dem ganzen Lande, Anschläge sorderten zu einer allgemeinen Illumination auf, die Polizei vermochte die Aufregung nicht zu dämpsen. Im Unterhause sprach man von "der Frechheit der Minister" und daß "seit Sein = richs VIII. Zeiten das Haus der Gemeinen nicht ges

wohnt gewesen sei, fich in die Angelegenheiten ber Roni= ginnen von England zu mischen" und Lord Caftler= eagh empfahl mit fehr leifer Stimme "befondere Da= Bigung." Lord Liverpool bestand im Oberhause auf Untersuchung "in einem geheimen Ausschuß", Brougham aber brang im Namen der Konigin auf freie öffentliche Untersuchung, er protestirte gegen bas geheime Tribunal. Die Unterhandlungen gingen unterbeß fort, mährend alltäglich in London Unruhen stattfanben, an benen alle Stänbe, felbft bas Militair, Theil Da die Unterhandlungen sich zuletzt zerschlugen, brachte ber König am 5. Juli im Oberhause burch Lord Liverpool eine förmliche Buß= und Strafbill (Pains and Penalty Bill) gegen die Königin ein, die barauf ging, daß sie ihrer Rechte als Königin von England für verluftig und ihre Che für aufgelöft zu betrachten sei, weil fie mit einem gewissen Barto= lomeo Bergami in ungeziemenden Verhältniffen ge= lebt habe.

Die Königin hatte in Brandenbourg=House in Ham= mersmith ganz in der Nähe von Westend ihren Hos= staat eingerichtet. Der Theilnahme des Publicums ver= stchert, ließ sie sich durch den gegen sie angestellten Prozeß, so ignominiös er war, gar nicht einschüchtern. Kamen doch Deputationen über Deputationen in vier= spännigen Wagen mit Anhänglichkeits=Abressen vor Brandenbourg=House an; rief doch das versammelte Volk enthusiastisch sein "Hurrah!" ihr zu, wenn sie früh in einem offenen Wagen nach dem Parlament suhr, in großem Staat, von sechs Pferden gezogen und mit den

zwei Bedienten mit ben langen filberbeschlagenen Stocken hinten aufstehend: ber Volksandrang mar am ftartften und die hurrah's waren am lautesten, wenn sie - mit bem Ruden nach Carltonhouse, wo ihr Rläger wohnte, gekehrt — durch Pall Mall über den Waterloo-Plut fuhr. Im Parlament hatte fie ihre eigene Loge, neben ber Bar, zur Seite ihrer Vertheibiger Mr. Broug= ham und Mr. Denman. Das Saus ber Lords - bas alte Haus, vor bem Brande, welches die al= terthumlichen Tapeten mit dem Armadaffeg schmuckten bot damals, als der scandalose Prozeß der Königin geführt wurde, einen ber intereffantesten Anblicke bar. Auch waren die Galerien nicht nur dicht besett, fon= bern eine große Volksmenge umwogte auch von außen bas haus, um so bald als möglich die interessanten Neuigkeiten von ben "Evidences", ben Beugenaussagen zu vernehmen: jeder ehrenwerthe Citybewohner hatte zu Hause eine Frau und Töchter, die rechtzeitig unter= richtet fein wollten, wie es um ihre Königin ftehe. Die hohen Lords, die Richter ihrer Königin, sagen auf ihren amphitheatralisch erhöhten Scharlachsigen zum Theil mit ben buten auf ben fouverainen Röpfen: fle erhoben fich nur, wenn die Königin eintrat. Un bem Minifter= tische in der Mitte bes Sauses, auf dem die Caffette mit bem grunen Beutel ftand, prafidirte auf bem ichar= lachnen Wollsack ber Lordkanzler, Lord Eldon, und um ihn her faßen feine gelehrten Freunde, die neun Richter, namentlich ber Oberrichter ber Kings Bench rechts und ber Oberrichter ber Common Pleas links zu seiner Seite — alle in ihren alterthümlichen Tala=

ren und bepuderten Beruden, wie diefelben noch beutigen Tages bei ben Parlamentesitzungen in bem pracht= vollen neuen, ganz modern eleganten Saale bes Oberhauses zu feben find. In eben folden Talaren und Peruden erschienen an ber Bar von ber einen Seite ber Attorney-General und ber Solicitor-General des Rönigs, Sir Robert Gifford und Sir J. P. Copley und von der andern, mo die Königin mit ihrer Freundin, Lady Unna Samilton in ihrer Loge faß, ber Attorney-General und ber Solicitor-General der Königin, Mr. Brougham und Mr. Denman. Zwischen biefen Rechtsanwalten ftanben bie an die Bar vorgerufenen Zeugen mit ihren italieni= ichen, frangösischen und deutschen Interpreten. faß hier auch ber Stenograph, eine Sauptperson, die bie Fragen und Aussagen niederschrieb, die dann am folgenden Morgen, in den Zeitungen gedruckt, zum Fruh= ftud und mit größerer Begierbe als bas Frühftud verschlungen wurden. Die Lords saffen in diesem scan= balosen Prozesse fünf volle Monate, vom 6. Juni bis 10. November. Es wurden zweiundfunfzig Sitzungen gehalten: feche bie fieben Stunden täglich, von gehn Uhr an, wenn der die Reihe habende Bischof das Bebet gesprochen, bis Nachmittags vier, fünf Uhr bauerte bie Bernehmung ber Zeugen, sowohl ber Belaftungeals Entlaftungezeugen, bie erft von den beidertheiligen Rechtsanwälten befragt und bann nach der "Examination" und "Cross-Examination" auch noch auf bie Fragen, die die einzelnen Lords in ihrer Richter= Gi= genschaft an sie richteten, zu antworten hatten.

Fragen und diese Anssagen füllen im Drucke zwei starke, enggedruckte Bände in groß Octav, nicht weniger als 922 Seiten; die berühmte Vertheidigungsrede von Brougham, die in zwei Sitzungen gesprochen wurde, füllt allein sechzig Seiten: am Schlusse derselben brachte er, sehr geschickt berechnet, die beiden oben mitgetheilten Briefe, den harten Scheidebrief des Klägers vom Jahre 1796 und den milden und gütigen Brief Georg's III. an seine Schwiegertochter vom Jahre 1804.

Der Belaftungszeugen gegen bie Beklagte murben vierundzwanzig vor die Bar gerufen - gegen die Ronigin von England ein Schwarm italienischer Rammerbiener, fünf Giuseppe's, Paolo's und bergleichen - ihre frangofische Rammerfrau Louise Dumont, gebürtig aus ber Schweiz - und bie schon ermähnte beutsche Rellnerin, Barbara Krause aus Carleruhe; bemnächst ber Capitain ber Clorinbe, Dr. Bechell, ber mit Bergami nicht hatte an ber Tafel ber Königin zusammen speisen wollen und noch ein englischer Schiffscapitain, ber bie Ronigin gefahren hatte. Die Sauptpunkte, um bie fic die Befragung brebte, waren die Befchaffenheit und namentlich der Anfang bes "adulterous intercourse" zu Reapel, die Lage ber Schlafzimmer ber Königin unb Bergami's und bie Belt-Myfterien auf ber Polacre. Wie die Königin mit bem Rammerdiener Arm in Arm auf ber Willa b'Efte und Billa Bergami geluftwanbelt, wie fle mit ihm allein im Wagen gefessen und wie fe mit ihm auf bem Comer = See allein im Boote gefahren fei, mas fie unter bem Belt auf bem Bette unb Braunschw. : Sannov. : England. III.

vater eben diesem Zelte ihr Bad genommen habe u. s. w. u. s. w. — alle diese scandalosen Fragen wursten mit der nacktesten Sprache formulirt und die Anastoniang der "Caresses" ging bis auf die minutiöseste und alles seinere Gefühl revoltirende Erspähung der Bett und sogar der Bettwäsche Zustände in Neapel und Carlsruhe ein. Auch die Erforschung der versichenen Perioden, wann die verschiedenen Würden dem Kammerdiener verliehen worden seien, beschäftigten ansgelegentlichst die ersauchten Richter.

Die Belaftungezeugen hatten vor einer aus Eng= landern und Italienern gemischten Commission in Dai= land eine vorläufige Untersuchung auf Eidespflicht aus= halten muffen und waren bann mit guten Mitteln nach London expedirt, hier untergebracht und frei gehalten worden. Die Aussagen fielen so scandalos aus, wie bie Fragestellungen lauteten; gegen bie Aussagen ber Sauptzeugen aber, ben italienischen Rammerbiener Theodoro Majochi und die französische Kammerfrau Louise Dumont ergaben sich die bedenklichsten Zweifel und die "Evidenz" schlug unterweilen ins ge= rade Gegentheil um. Majochi, durch die Cross-Examination, die Rreuzbefragung Brougham's ge= brängt, gab wiederholt jenes "Non mi riccordo," ich erinnere mich nicht, zu vernehmen, welches bei bem Bause unauslöschliches Gelächter hervorrief und lange in England sprüchwörtlich blieb. Der Frangösin Dumont, beren Berhör 100 Seiten füllt und die von ber Königin aus bem Dienste entlaffen worben war,

wurden Briefe an ihre Schwester, die die Königin aus Gutmuthigkeit noch bei sich behalten hatte, vorgelegt, deren Inhalt die größten Lobeserhebungen der Angestlagten nachwies, die Belastungszeugin wußte das nicht anders zu erklären, als daß sie geständig wurde, diese Briefe mit der Verabredung des "double entendre" an ihre Schwester geschrieben zu haben: bei der Cross-Examination bekam man auch von ihr das "Je ne me rappelle pas" zu hören.

Wanz anders, als die Aussagen ber Belaftungszeugen, lauteten bie ber Entlaftungszeugen. Unter biesen Zeugen befand fich ber englische Dienst ber Brinzessin, namentlich die Ehrendame Laby Charlotte Lindsey, die Rammerherren Oberft St. Leger, der ehrenwerihe Reppel Craven und Sir Wil= liam Gell, der Dr. Solland, ein allgemein ge= achteter Mann, und ber Saushofmeifter ber Rönigin, John Jacob Sicard, ein geborner Deutscher aus Anspach, naturalistrt in England, früher Roch beim . Marquis von Stafford, nachherigem Gerzog von Sutherland, ein schon ältlicher Mann, beffen respectables Aussehen besonders gleich bei feinem Erscheinen an der Bar guten Gindruck machte. diese Personen — die freilich in Italien von der Rönigin gegangen waren und die Reise in ben Drient namentlich nicht mitgemacht hatten, - fagten fast ein= ftimmig aus, baß die Königin ftets und ichon weit früher ungemein freundlich und vertraulich gegen alle ihre Diener und besonders gegen die oberen Diener (upper servants) sich bezeigt habe; mit Sicard z.B.

hatte bie Rönigin wiederholt auch in den pleasure grounds von Blackheath bei London Spaziergange gemacht und beim Treppenfteigen ober eine Anhöhe Sinaufgeben auch feinen Urm genommen, um eine Stute zu haben; ja fie hatte manchmal sogar auch sonft während ber Unterhaltung ben Urm auf ihn gelegt und gesagt: "Berstehen Sie, was ich meine? Sind Sie mit mir einverstanden?" Der alte Mann machte babei bie Gebehrde nach, indem er sagte: "Ihre Lordschaften feben hier, wie ich meinen Arm halte!" wo bann bie Lorbichaften über bie Gutmuthigkeit bes alten Mannes, ber ber frühern guten Zeiten mit solcher Inbrunft eingebent mar, zu einem heiteren Gelächter gebracht mur-Die elf Italiener, die als Entlastungszeugen befragt murben, gaben zu vernehmen, bag es nicht gegen die Landesfitten in Italien laufe, daß die Röni= gin mit Bergami allein im Wagen und auf dem See gefahren fei und bie beiben englischen Schiffslieutenants, bie auf der Bolaere mit gewesen waren, erklärten, unter bem Belte, - bas bie Konigin habe aufschlagen laffen, weil sie in der Cajute durch das Getrampel ihrer mit eingeschifften Pferde geftort worden - sei Bergami's Unwesenheit, ba fle vierzig Tage heftig an ber Seefrankheit gelitten habe, gur Bulfeleiftung für fle für nöthig erachtet worben.

Bon Seiten der hohen Richter, der Lords, kamen mehrere merkwürdige Dinge bei dem Prozesse vor. Bon den Gegnern der Königin siel Volgendes auf: der gewissenhafte Lordkanzler, Lord Eldon, sing im Lause der Debatte bei seiner Rede zu weinen an,

ein allgemeines Salloh von Hear! Hear! das im Sause erscholl, unterbrach seine Rlageseufzer. Bergog von Northumberland sprach von ber Tugend bes königlichen Sofes und um diefe Tugend aufrecht zu erhalten, fimme er gegen bie Ronigin. Der fromme Bergog von Montrose erwähnte, es mangle ihm fo wenig als einem andern Manne an Gewiffenhaftigkeit, Muth und Berftand. Er sei anderer Meinung als Lord Liverpool, der Premier, - ber gulest bie Scheibungsclausel aus ber Bill hatte fallen laffen - und auch anderer Meinung als Lord Grey, ber bie Königin für ganz unschulbig halte. Der Gerzog von Newcaftle, ber Gochtory, bem 1831 bei ben Bolfsbewegungen, Die ber Reformbill vorausgingen, fein ichones Schloß Rottingham ausgebrannt murbe, stimmte für Auflegung aller in der Bill ausgedruckten Bonen, "obgleich er die Vertheidigungsrebe nicht mit angehört habe." Von den Freunden ber Königin wiederholte Lord Grosvenor seine Auslassung, daß er eber bem Ronig bas Webetbuch an ben Ropf geworfen baben murbe, als, wie ber Erzbischof von Canterbury, bas Bebet für bie Ronigin aus ber Liturgie ausgelaffen hatte. "Der ehrmurbige in Gott Bater," ber Bifchof von Chefter, erflärte feine Entruftung über biefe Meußerung eines nobeln Beers und feine noch größere Entruftung über ben Bertheidiger ber Ronigin, ber ben Rouig von England mit Rero verglichen babe. Das Saupt bes Saufes Ruffell, ber Bergog von Bebforb, außerte: "Bare ein Dais

lander Commiffair ober ein Baron Ompteba allen Bangen unferer glorreichen Ronigin Elifabeth nachgefolicen, und hatte eralle ihre Blide übermacht, mas murbe aus bem Ruf und ber Ehre biefer höchft großmuthigen Königin geworden sein?" Der Marquis von Stafford, ber nachherige Bergog von Sutherland, erklärte: "Der ficherfte Weg, die Constitution zu erhalten und zugleich die Wohlfahrt bes Wolks ift, gegen die Bill zu stimmen. Mylords, sein Sie gerecht und fürchten Sie nichts!" Die beredteste Beurtheilung des Falls gab der berühmte, — wegen seiner Beredtsamkeit zu Zeiten Lord Gordon's vor vierzig Jahren schon berühmte Lord Erstine; er sprach viermal in ber Schlugdebatte. Als der alte, murbige Berr bas erstemal bas Wort nahm, überkam ihn ein Unwohlsein, er fiel in Ohnmacht und mußte nach Bause gebracht werden. Zwei Tage barauf ergriff er wieder das Wort, refunirte, was er schon gesprochen und gab dann die Erklärung: "Der Brozeg bat begonnen mit Bestechung, ist fortgesetzt worden mit Gidbruch und wird, wenn er triumphiren sollte, ber Triumph schändlicher Ungerechtigkeit und Graufamkeit Bum brittenmal wiederholte er biefe Erklarung mit ber Motivirung: "baß die ganzen Aussagen nicht hinreichend seien, die Beschuldigung aufrecht zu erhalten und daß eine offenbare Conspiration durch ben gangen Körper ber Beweisführung hindurchleuchte, bie eine intelligente Jury mit Berachtung zurudweisen wurte." Und ale die Minister die Sache fallen ließen, hielt er in den energischsten und emphatischsten Worten

eine vierte kurze Nede, worin er unter andern sagte:
"Mylords, ich bin ein alter Mann und mein Leben,
mag es nun gut oder übel angewandt gewesen sein,
habe ich verbracht unter der geheiligten Herrschaft des
Geseiges. In diesem Moment fühle ich, ist meine
Kraft erneuert und wiederhergestellt durch die Wiederscherstellung dieser Herrschaft — die versluchte Maßregel
(the accursed charge), mit der wir bedroht worden
sind, ist an unsern Häuptern vorübergegangen — das
Ende des grausigen und ungeheuerlichen Auswuchses
eines neuen Gesess, eines rückwärtsblickenden, unges
rechten und unterdrückerischen Gesetzes ist da; und die
Constitution und die Grundlage unserer Regierungssordnung ist noch einmal gerettet!"

Die berühmte Vertheidigungsrede Mr. Brougham's Anfang Octobers zwischen der Vernehmung der Be= und Entlastungszeugen gehalten — hatte zuerst durchgedrungen; schon damals waren die Minister geschlagen. Brougham hatte in dieser Rede erklärt: "daß er, wenn es nöthig werden sollte, gegen den König recriminiren werde."

Ant 10. November erscholl der hergebrachte Ruf:
"Strangers are ordered to withdraw" und die Fremden verließen das Haus. Zwanzig Minuten nach ein
Uhr theilte sich das Haus der Lords in der Frage,
ob die Bill zum drittenmale verlesen werden solle: die
Zählung ergab 109 für, 99 gegen, Majorität für: 9,
gerade die Zahl der Mitglieder des Cabinets. Darauf
erhob sich Lord Liverpool und gab die merkwür=
digste Schlußerklärung zu dem scandalosen Handel: er

erklärte: "bie Regierung habe in Beziehung auf die öffentliche Meinung und auf die geringe Majoritat, mit ber bie Bill burchgegangen fei, bas weitere Verfahren aufzugeben beschlossen." Die Begenerklärung, die Lord Grey, ber berühmte nachherige Reformpremierminifter, barauf zu vernehmen gab, war nicht minder merkwürdig: er machte vorftellig, "wie die Manner fich benommen hatten, die fo mit bem Trieben bes Landes gespielt hatten und nun die Burbe bes haufes so ganglich herabgewürdigt nach fich ließen - bie Manner, die eine Bill eingebracht hatten, um Die Königin zu verunehren, Diese Bill burchzuseten versucht hatten burch eine schändliche Anhäufung von Meineid und Meuterei, die Manner, die bie Majorität für die Bill zu stimmen überwältigt hatten auf folche nichtswürdige Aussagen (upon such rotten evidence) und die nun ihre eigne Bill zurudzögen, ohne einen Grund anzugeben."\*)

<sup>&</sup>quot;) Die 108 "Contents," die für die britte Lesung Stims menden, waren folgende meist Toryskords:

Der Herzog von York, ber Obercommandant ber Armee.

Der Herzog von Clas rence, ber nachherige Kös nig Wilhelm IV.

Der Erzbisch of von Cansterbury.

Der Lordfanzler Lord Els don, ben Georg IV. 1821 zum Grafen ethob.

Der Siegelbewahrer Lord Westmoreland, Bater bes sesigen Gesandten in Wien.

Die Herzoge: von Beaufort, Bater des jest lebenden, von Rutland, noch lebend, von Newcastle, der, dem sein Schloß Nottingham 1831 abgebrannt wurde,

Als die Königin in ihrem Cabinette im Oberhause die Nachricht empfing, stand sie wie eine Bildfäule unbeweglich, auf Brougham's Rath stieg sie

Bater bes jest lebenben Herzogs,

von Northumberland, Bruder des jett lebenden, von Wellington.

## Die Marquis:

von Winchester, ber Obers fammerjunfer, Groom of the stole,

von Dueensberry, von der schottischen Familie Douglas,

von Lothian, von der schottischen Familie Rer,

von Budingham, ben Georg iv. 1822 jum Bergog erhob,

von Cornwallis, ber Obers jägermeister,

von Headfort, einer ber neucreirten irischen Mar= quis,

von Exeter, ber Erb: Groß: almofenier,

von Northampton, ber erste 1812 creirte Marquis, von Camben, ber Sohn des großen Richters und der Bater des jest lebens ben, Anglesen, ber noch lebenbe 84jährige General,

Conyngham, ber Gemahl ber Freundin Georg's IV.

## Die Garle:

Bridgewater, das Origis nal, das oben erwähnt wurde und mit dem diefe Beerage erlosch.

Winchilsea, Groom of the stole beim alten wahnfinnigen König Georg III. in Windsor.

Carbigan,

Shaftesbury,

Abington,

Rochford,

Coventry,

Some,

Bolcarras,

Macclesfield,

Pomfret,

Graham (Montrose),

Warwick,

Harcourt, ber alte Obers stallmeister ber Königin, mit bem bas Geschlecht 1830 ausstarb.

Chatham, ber lette biefes berühmten Geschlechts, mit bem bie Peerage 1985 erlosch.

sogleich in den Wagen, um sich dem Bolke zu zeigen. Als das Freudengeschrei: "Die Königin, die Königin für immer!" sie empfing, blieb sie noch starr und

Bathurft, ber Staatsfecre= tair der Colonieen und enra= girte Feind Napoleon's, Milesbury, Abergavenny, Strange (Atholl), Mount: Edgecombe, Digby, Coufin ber iconen Abmiraletochter, bie Fürft Schwarzenberg ihrem Gemahl Lord Ellenbo= rough entführte; Liverpool, ber Premier, Ringston, Mount=Cashel, Longford, Majo, Belmore, Donoughmore, Limeric, Powis, der Chef ber Famls lie des Nabobs Clive, Melson, ber Bruder bes berühmten Abmirals, Rosse, Manvers, Orford, Chef ber Bal. pole familie, Mulgrave, Cathcart, Berufam,

Whitworth,
St. Germains.
Die Viscounts:

Hereford, Sydney, Eurzon, Melville,

Sidmouth, der Minister Abbington von 1801— 1804,

Lake, Ermouth, der berühmte Admiral.

Die Bischöfe von London, St. Asaph, Worcester, St. Davids, Ely, Peterborough, Landagh, Corf and Ross.

Die Lords: Forbes, Saltoun, ]
Sray, Colville, Napier, Middleton, Rodney,

stumm, bann aber brach ein Thränenstrom aus. Drei Abende durch mar London erleuchtet, die Minister mußten ihre Hotels durch Gardenabtheilungen schützen

Somers,
Gordon (Huntley),
Montagu,
Suffield,
Grenville,
Douglas (Morton),
Stewart (Moray),
Stewart (Valloway),
Saltersfort (Courtown),
Rous,
De Dunstanville,
Carrington,
Bolton,

Morthwick,
St. Helens,
Redesdale,
Sheffield,
Lauderdale,
Ailfa (Caffilis),
Manners,
Hopetoun,
Combermere,
Hil,
Meldrum (Abonne),
Hoss (Glasgow),
Harris.

den, waren folgende meist Whig=Lords:

Der Herzog von Glou= gegenwärts
cester. Geschlechte
Der Erzbischof von Portla
Der Erzbischof von Die A
Tuam. von Laneb

Die Herzoge:
von Somerset, noch lebend,
von Richmond, noch lebend,
von Grafton, Vater des
jest lebenden,
von Bedsord, Vater des
jest lebenden,
von Devonshire, noch
lebend,
von Brandon, von einem

Die 99 ,, Non contents," die gegen die Bill Stimmenwaren folgende meist Whig=Lords: Herzog von Glou= gegenwärtig ausgestorbenen

Geschlechte, von Portland, noch lebend.

Die Marquis: von Lansdowne, noch les bend,

von Stafford, der 1833
Herzog von Sutherland
wurde, Bater des jest les
benden,
von Bath.

Die Earls: Derby, Großvater des heus tigen Premiers,

Suffolf,

laffen, wer nicht illuminirte, dem wurden die Fensterscheiben eingeworfen, der Lordmayor bat in besonderen Anschlagezetteln, wo er feierliche Illumination des

```
Gosford,
Denbigh,
                          Bren, ber nachherige be-
Thanet,
                            rühmte Reformminifter,
Effer,
Albemarle,
                          Minto.
                          Morley,
                     ber
Jersey, ber
              Sohn
                          Bradford,
  Freundin Georg's IV.,
                          Bleffington.
Roseberrh,
                              Die Biscounts:
Oxford.
                          Bolingbrofe,
Dortmouth.
                          Falmouth,
Comper,
                          Torrington,
Stanhope,
                          Leinfter,
Portsmouth,
Figwilliam,
                          Doo b.
                          Duncan,
Egremont,
                          Anfon.
Ildefter,
                          Granville.
De Lawar,
Grosvenore, ber 1831 er:
                          Der Bischof von Glous
  fter Marquis von Weft:
                            cester.
  minster wurde, Bater bes
                                Die Lorbe:
 jest lebenben Marquis von
                          De Clifford,
  Weftminfter,
                          Aublen,
Bilsborough (Downshire),
                          Dacre.
                          Clinton,
Fortescue,
                          De la Boud,
Mansfielb,
Carnarvon,
                          Howard,
                          Sane and Sele,
Carrid,
Farnham,
                          Clifton (Darnley),
Ennistillen,
                          Belhaven,
                         Ring,
Calebon,
                          Grantham,
Roslyn,
Romney,
                         Bonfonby (Besborough),
```

Stadthauses zusagte, "an den Häusern der Duäfer keinen Unfug zu verüben, indem Erleuchtung ihrer Religion zuwider sei." Ausschreier boten Flugblätter aus mit den Worten: "Brougham's Tropfen gegen Rylord Castlereagh's Bauchgrimmen."

Am 23. Januar 1821 eröffnete ber König in Person das Parlament und that in der Thronrede der Königin Erwähnung, er empfahl das Einkommen dersselben der Ueberlegung des Parlaments: es ward auf 50,000 Pfund sestgesett. Die Königin erklärte nun den Ministern, daß sie der Krönung des Königs beiswohnen, und dem Erzbischof von Canterbury, daß

Dunbas, Narborough, Dawnay (Downe), Calthorp, Omybir, von ber Burrell: familie, ber Erboberfams merherr, Bayning, Siggibbon Clare, Loftus (Ely), Alvanley, der gute Freund von Beau Brummell, Ellenborough, berbefanns te Generalgouverneur von Indien, Arben, Erefine, ber berühmte Rebs

ner,

Breabalbane.

holland, ber Bater bes jest lebenben, Ducie, Sunbribge (Argyll), Hawke, Foley, Dyvenor, Walsingham, Bagot, Afhburton, von ber Bans quierfamilie Baring, Berwick, Sherborne, Renyon, Amberft, ber General, Fisherwick (Donegal), Gage, Audland, ber Diplomat, Denbip (Clifven), Belfie,

ste einige Tage nach der Krönung des Königs auch gekrönt sein wolle. Am 19. Juli 1821 fand die Krönung statt, und zwar mit einer Pracht und einem Geschmacke statt, wie sie von einem Manne, wie Seorg IV., der in diesen Dingen der unübertrossene Meister war, erwartet werden konnte. Für Alles war vorgesehen, nichts vergessen, und das Ganze ging mit einer bewundernswürdigen Regelmäßigkeit und Ordnung vor sich. Die Feierlichkeit war in ihrer Art die prächetigke, sie man jemalen in England und wahrschein= lich in Europa gesehen hatte.

Die Rönigin versuchte mahrend der Ceremonie die Westminfterhalle, begleitet von ihrem Kammer= herrn Lord Sood, zu dringen; man wies sie ab, weil fic teine Eintrittsfarte vorzeigen konnte. Elf Tage barauf, am 30. Juli, erfrankte fie und zwar plot= lich im Drurylanetheater. Sie hatte ein Glas Limonabe getrunken, am andern Morgen mar fie tobikrank. Sie soll die Worte: "Der König hat mich vergiften laffen!" ausgestoßen haben. Die Krankheit war erklärlich genug als Folge der vielen heftigen Gemuthserschutterungen und einer bazu gekommenen Erfältung. Entzündung der Eingeweide nahm fo schnell zu, daß bie Königin, und zwar, was allerdings nachdenklich ift, "gegen die Ansicht der Aerzte" selbst ihren Tod voraussagte. Er erfolgte ichon nach acht Tagen, am 7. August 1821. Sie ward dreiundfunfzig Jahre alt. Sie hatte ihren Feinden verziehen und mit ruhiger Ergebung ihren letten Willen vollzogen, in welchem fle ihren Aooptivsohn Auftin zu ihrem Erben ein-

fette und in ihrem Beimatheland zu Braunschweig neben ihrem in Folge ber Wunde bei Auerstädt geftorbenen Bater beigesett zu merben verlangte. Der Leichenzug fand am 14. August Morgens acht Uhr ftatt: er follte um die City herumgehen, und ward burch eine Schwadron Leibgarde mit einem Magistrat Sir R. Baker an ber Spige geschützt. Der Regen fiel in Strömen. Nichtsbestoweniger war eine ungeheure Menschenmasse versammelt; in Sybepart fam es zu einer Charge, wobei gefeuert und zwei Menschen getödtet murden, das Wolk zwang die Prozession durch Verbarrifadirungen ber Strafen ihren Weg durch den Strand und die City zu nehmen. Die Unruhen dauerten bis Harwich an ber Meerestufte fort, wo bie Gin= schiffung nach Braunschweig erfolgte. Das muthenbe Wolf schrie: "Die Königin, die ermordete Königin!" es glaubte un Bergiftung.

Die Beisetung in der Familiengruft der St. Blasstücke zu Braunschweig erfolgte am 25. August bei der Ankunft des Leichenconducts eine Stunde vor Mitzternacht: der Sarg der Königin war der achtundsunfzigste in dem Grabgewölbe und ward neben denen ihres Baters und Bruders beigesetzt. Bei der Beisetzung waren Lord und Ladh Hood, Ladh Anna Hasmilton, Achter des Herzogs von Hamilton, Alberman Wood und sein Sohn, der Rev. T. Wood, Kaplan der Königin, Mr. Wilson, Sohn von Sir Robert Wilson, William Austin, der Adopetivschn der Verstorbenen und mehrere andere Engsländer.

Die Nachricht vom Tobe ber Königin empfing ber König nicht in London, sondern im Hafen von Holphead in Irland; er war dabin am 31. Juli, wo die Königin erfrankt war, ausgebrochen. Er ward in Dublin enthustastisch emptangen und versicherte den Irländern, daß sein herz immer irisch gewesen sei und daß es seit dem ersten Schlage Irland geliebt habe. Er blieb bis zum Ansang September und genoß alle geselligen Vergnügungen des Landes. Nach seinem Abzug brachen aber gewaltige Unruhen in Irland aus, durch religiösen, politischen und persönlichen Haß ausgeregt.

## 6. Lette Tage König Georg's IV. Die Minister Canning und Wellington.

Der Scheidungsprozeß, der Prozeß eines achtundsunfzigjährigen Königs gegen seine dreiundfunfzigjährige Gemahlin, ein Prozeß, der die Königin eines unerlaubten Umgangs mit einem Kammerdiener bezüchtigte, war nicht nur ein scandaloser, sondern auch ein odioser Prozeß: in ihm wurden Dinge als Versbrechen aufgeführt, die im Vereiche des Hossebns höchst gewöhnlich und in keiner Beziehung unerhört waren. Durch diesen Prozeß, der alle Leidenschaften anfregte, war die Erbitterung gegen Georg IV. auf ihren Sipsel gestiegen; sie hatte schon lange gegährt, sie sprach sich in Allem in England aus, auch darin unter andern, daß man ihm zu einer Reise auf den Continent in's Königreich Hannover, wohin seit sechse undsechszig Jahren kein englischer König gekommen

war, im Parlament die Geldvota abschlug. Alles lachte, als ein witiger Zeitungsschreiber barauf berichtete: "Der hohe herr ift nun "Tacitus de situ, moribus et populis Germaniae" geworben. Die Reife erfolgte aber boch furz nach ber irländischen, sie ging am 24. September 1821 über Calais \*) und Bruffel. Von Wellington begleitet, befuchte ber Ronig bier das Schlachtfeld von Waterloo. Am 6. October em= pfingen ihn in Denabrud ber Minister Graf Sardenberg, ber Oberstallmeister Graf Rielmanns= egge und ber Oberhofmarfchall von Bangenheim. Um 10. October hielt er seinen Einzug in Berren= hausen und am 11. in Hannover: er ward von seinen Brüdern und Schmägerinnen Cambridge und Cumberland, den bevormundschafteten braunschwei= gischen Prinzen Carl und Wilhelm von Braun= fchweig und nächst mehreren fremben Fürsten und Diplomaten auch von Metternich begrüßt.

Das Libell Charles d'Este giebt die Beschreibung der Epiphanie des Herrn von England auf dem Schlosse seiner Bäter zu Herrenhausen. "Nous avions le bon-

Dieser sah Georg seinen ehemaligen Günstling Brumsmell. Dieser hatte seinen Namen im Hotel Dessin, wosein jetziger Landesherr abgestiegen war, eingeschrieben, wagte aber natürlich nicht, sich vorzustellen. Doch befand er sich auf der Straße, als Georg vorbeisuhr. Brummell konnte wegen des Gedränges der Leute nicht in sein haus treten. Der König suhr vorbei, Jedermann nahm den hut ab und Georg sagte ganz laut: "Mein Gott, Brummell!" Als Brummell in sein haus trat, war er leichenblaß und sprach nicht ein Wort.

heur inexprimable après une courte attente, de le voir arriver et descendre à reculons de son carosse, dans lequil était avec lui le Marquis de Cunningham, époux de sa maîtresse. Majesté était coiffée d'un czako très-élevé en forme de pain de sucre, et vetûe d'une petite redingote hongroise bleue toute chamarée de broderies et de cordonnets d'or; elle lui descendait tout au plus jusqu'aux genoux et ne recouvrait qu'à peine l'immense rotondité de son ventre et la rotondité non moins proéminente qui y était opposée. De cette façon le côté doré qui n'était point celui où la nature a placé le visage de l'homme, et que Sa Maj. présenta le prémier aux yeux des spectateurs, les mit à même d'apprécier tout de suite un phénomène de développement humain et de luxe qui lui donnait toute l'apparence d'un globe d'or."

Nachdem der König auch noch der Universität Göttingen einen Besuch abgestattet, trat er seine Rück=
reise über Cassel und den Rhein an. Am 8. No=
vember war er wieder in London in Carltonhouse.

Das solgende Jahr, im August 1922, besuchte Georg IV. auch Schottland. Es gesiel ihm hier besonders und er beehrte die Schotten mit dem Complimente, daß er sie "eine ganze Nation von gentlemen" nannte. Sein steter Begleiter war die größte Notabilität des Landes Sir Walter Scott, der von den schottischen Ladies den Austrag erhalten hatte, den König zu bewillsommnen und ihm in ihren Nammen ein schönes Andreaskreuz von Diamanten zu über-

reichen, um es als Nationalzeichen an ber Bruft gu tragen. Georg, als er ihn zu Leith empfing, zog ihn sogleich zur Tafel und ließ ihn neben sich figen; er war von da immer um den König als eine Urt von Ceremonienmeister und er war es auch, der den Besuch des Königs ihm so angenehm machte. Georg ge= hörte schon lange zu den größten Bewunderern Scott's, er hatte ihn unmittelbar nach feiner Thronbesteigung jum Baronet ernannt, es war die erfte Standeserhöhung, die er ertheilte. Seit der Zusammenkunft mit ihm pflegte er zu fagen: "Es liegt in bem Manne ein Bauber, ben ich bei feinem andern Menschen gefunden habe. Es ift immer, als ob er mir gegenüber zu Sause mare und wenn er anderer Meinung, wie ich, ift, so macht er seine Grunde geltend wie ein Mann, wie ein gebildeter Besellschafter und wie meines Gleichen. Mur wenn er fommt und geht, merkt man, bag er andern Rangs ift. 3ch habe nie Jemand so ge= funden."

In der Unisorm eines Hochländers hielt Georg IV. ein großes Lever zu Edinburg und empfing an den folgenden Tagen die Huldigungsbezeigungen des schotztischen Bolks, er zeigte sich auf der Plattsorm vor dem Schlosse, ungeachtet es heftig regnete, mit entblößetem Haupte stehend, der die Berge bedeckenden Menschenmenge, den Zuruf derselben mit den Händen erzwiedernd. Er verließ Schottland in heiterster Stimsmung. Während er da verweilte, hatte er die Nachricht erhalten, daß Lord Castlereagh sich mit einem

Febermesser die Rehle abgeschnitten habe. Canning trat nun an dessen Stelle.

In den letzten Jahren seines Lebens lebte Georg IV. sehr eingezogen, meistens in dem seit 1824 erweiterten und prächtig ausgeschmückten Windsorschlosse.

Sein Leben war seit lange her freudlos. Schon 1316 schreibt ver alte Diplomat in seiner "Geheimen Geschichte": "Er ist von Krankheit ausgenagt, von Sorgen aufgerieben und durch Angrisse eingeschüchtert, vor welchen ihn nur Festigkeit und Standhaftigkeit (Augenden, die er nie besessen) zu schützen und zu retzten vermocht hätten. Wenn Sie jemals einen Menzichen gesehen haben, auf dem tausend Füße herumztreten und der in jedem einzelnen Atom den ungeheuerzsten Schmerz empfindet, so haben Sie einen ungefähren Begriff von dem unglücklichen Leidenden und von der Grausamkeit derer, die ihn allstündlich auf die Folter spannen."

1826 besuchte Georg zulett die beiden königlichen Schauspielhäuser. Am 5. December dieses Jahres sah ihn Kürst Pückler bei einem großen Lever, wo er ihm vorgestellt wurde und berichtet darüber folgende Curiosa: "Seine Majestät besitzen ein sehr gutes Ge= dächtniß und erinnerten sich sogleich meines frühern Aufenthalts in England, irrten sich aber dennoch um mehrere Jahre in der Epoche. Ich nahm die Gelegen= heit wahr, mein Compliment über die ungemeinen Verschönerungen Londons während dieser Zeit anzu= bringen, die in der That dem Könige sast allein zu danken sind, und ging nach gnädiger Erwiederung

fürbaß, wo ich mich dann an einen bequemen Plats ftellte, um das Schauspiel recht gemächlich im Ganzen zu beschauen. Es war originell genug."

"Alles ging ber Reihe nach bei dem Könige vorbei, welcher Rranflichkeitshalber faß, machte bort feine Verbeugung, murbe angerebet ober nicht und stellte fich hierauf entweder auf der andern Seite in die Reihe ober verließ auch gleich ben Saal. Alle, die zu irgend Etwas ernannt worben maren, knieten vor bem Rönige nieber und füßten ihm bie Hand, wozu ber amerikanische Gefandte, neben dem ich zufällig ftand, eine Satyrphysiognomie machte. Die Geistlichen und Rechts= gelehrten faben in ihren schwarzen Talaren und weißge= puberten furzen und langen Peruden fehr abentheuerlich aus und einer murbe unwillfürlich ber Begenstand eines fast allgemeinen, schwer verbiffenen Gelächters. Dieses Subject kniete nämlich ebenfalls nieder, weil es, wie die Engländer fich ausbruden, gerittert (knighted) merben follte \*) und fah in biefer Stellung mit ber langen Berude auf bem Ropfe einem zur Schlachtbank geführten Sammel tauschend ähnlich. Seine Majestät winfte bem Reichsfronfeldherrn \*\*), ihm fein Schwert zu geben. Bum ersten Male vielleicht wollte bem ruftigen Krieger ber Degen durchaus nicht aus ber Scheibe - er zog, ruckte -Alles vergebens. Der König mit ausgestrecktem Urme wartend, der Herzog vergebens alle Rrafte anstrengend, der unglückliche Märthrer in stiller Ergebung

<sup>\*)</sup> Dieses Rittern giebt den Titel "Sir" und den Frauen" der Geritterten den Titel "Laby."

<sup>\*\*)</sup> Bellington.

vand umher der glänzende Hof in banger Erwartung
— es war eine Gruppe, des Malers würdig. End=
lich fuhr, einem Blize gleich, die Hofwaffe aus der Scheide. Seine Majestät bemächtigten sich derselben mit Ungeduld. Da Höchstihnen aber wahrscheinlich der Arm über dem langen Warten eingeschlasen war, so trasen sie mit dem ersten Schlage statt des neuen Ritters die alte Perücke, welche einen Augenblick lang König und Unterthan hinter einer Pudersäule verbarg."

Wenige Tage vor diesem Lever war das Parlament eröffnet worden, das Parlament, in dem Canning als Premier saß. Ich schalte hier noch ein paar Stellen aus den Briefen des Verstorbenen ein, welche die Phhstognomie der damaligen sehr merkwürdigen Zeit sehr lebhaft veranschaulichen.

"Vor einigen Tagen wohnte ich der interessanten Eröffnung des Parlaments durch den König in Persson bei, einer Ceremonie, welche seit mehreren Jahren nicht mehr stattgefunden hat."

"Im Saale des Oberhauses waren in der Mitte die Pairs versammelt, ihre rothen Mäntel nur nach= lässig über die gewöhnliche Morgenkleidung geworsen. An der vordersten Wand stand der Thron des Königs, auf Gradins links saßen viele Damen im Schmuck, rechts das diplomatische Corps und die Fremden; dem Throne gegenüber sah man eine Barriere und hinter dieser die Mitglieder des Unterhauses in der bürgerlichen Kleidung unserer Tage. Das Haus außerhalb und

die Treppen waren mit Dienern und Herolden im Co-ftume des vierzehnten Jahrhunderts bedeckt."

"Um zwei Uhr verkundigten Kanonensalven ben Anzug bes Rönigs im großen Staate. Biele prachtvolle Wagen und Pferbe bilbeten ben Bug oc. Gegen halb brei Uhr erschien ber König, allein von allen in völliger Toilette und zwar vom Kopf bis zu Fuß in den alten Krönungsornat gekleibet, mit ber Rrone auf dem Saupte und bem Scepter in ber Sand. Er fah blag und geschwollen aus und mußte lange auf seinem Throne figen, ebe er genug zu Athem kommen konnte, um feine Rebe abzulesen. Währendbem warf er einigen der begünstigten Damen freundliche Blide und her-Lord Liverpool stand mit ablaffende Gruße zu. dem Reichsschwerte und ber Rebe in der Sand ihm zur Seite, auf ber andern ber Bergog von Welling-Alle brei faben aber so elend aschgrau und abgelebt aus, bag mir nie menschliche Große geringer an Werth erschien zc. Es erregte aber auch ein leb= haftes Gefühl des Romischen in mir, zu sehen, wie hier der mächtigste Monarch ber Erde als Sauptacteur vor einem in seiner Meinung tief unter ihm ftehenden Publicum auftreten mußte!"

"Uebrigens las Georg IV., ohngeachtet seiner Schwäche, mit vielem Anstande und schönem Organ, aber auch mit königlicher nonchalance, die nicht viel darnach frägt, ob die Majestät sich verspricht, oder ein Wort nicht gleich dechiffriren kann, die banale Rede ab. Ran sah indes deutlich, daß der Monarch

erfreut war, als die Corvée ihr Ende erreicht hatte, so daß der Abgang auch etwas rüstiger von statten ging, als der Einzug."

Ueber die erste Sitzung des Unterhauses berichtet ber fürstliche Tourist weiter: "Canning, ber Bor= fechter ber liberalen Partei, hat das vorige Ministe= rium bestegt, diese Minister, unter benen bie wichtigften. Männer Englands fich befinden, ja felbst ber (nach Napoleon's und Blücher's Tode) berühmteste Feloherr Europas, haben resignirt. Trop aller ihrer Unstrengungen ift er ber Chef bes neuen Ministeriums geworben, beffen Busammensetzung ihm, wie es in Eng= land in foldem Falle üblich ift, allein überlaffen murbe. Aber die gange Gewalt ber entrufteten Ultra-Aristocratie und ihres Unhangs brudt noch immer schwer auf ihn, ja selbst Beet, einer seiner bedeutend= ften Freunde, ein Commoner dazu, wie er, ift gleich= falls einer der ausscheibenden Minister und schließt sichber ihm feindlichen Partei an. Mr. Peel eröffnete heute den Rampf 20., bann erhob fich Brougham und suchte in einer herrlichen Rebe, die wie ein flarer Strom babinftrömte, seine Wegner zu entwaffnen, fie bald mit Sarkasmen peinigend, bald einen höheren Schwung nehmend, alle Buhörer tief ergreifend und überzeugend, z. B. wenn er sagte : " Nicht um Plate zu erlangen, nicht um Reichthümer zu erwerben, ja nicht einmal um ben Ratholiken unseres Landes ihr natürliches und menschliches Recht wiedergegeben zu seben, um das fie feit fünfundzwanzig Jahren Gott und die Nation vergebens anrufen, nicht für alles dieses habe ich mich dem neuen Ministerium angeschlosen, sondern nur, weil, wohin ich mein Auge wende, nach Europas civilisirten Staaten oder noch Amerikas ungeheurem Continent, nach dem Orient oder Occident, ich überall die Morgenröthe der Freiheit tagen sehe—ja ihr allein habe ich mich angeschlossen, indem ich dem Manne folge, der ihr Vorsechter zu sein, eben so würdig als willig ist."

"Jest trat Canning, der Held des Tages, selbst auf. Wenn der Borige einem geschickten und elegansten geistigen Boxer zu vergleichen war, so gab Cansning das Bild eines vollendeten antisen Gladiators. Alles war edel, sein, einsach und dann plöslich ein Glanzpunkt, wie ein Blis hervorbrechend, groß und hinreißend. Brougham hat den beißenden, vernichstenden Blis und seltene Gegenwart des Geistes, Cansning besitzt die jedes Herz erwärmende Kraft des Genies. Eine Art Ermattung und Schwäche, die, als sei so die Folge der so kürzlich erlebten Kränkungen, so wie der überhäusten Arbeit, seiner Energie etwas zu entnehmen schien, gewann ihm vielleicht in anderer Rücksicht noch mehr von Seiten des Gefühls."

"Seine Rede war in jeder Hinsicht das Gediesgenste, auch den Unbefangensten Ergreisende, der Eulminationspunkt des Tages! Nie werde ich den tiefen Eindruck vergessen, den sie und jeste berühntt gewordene, die er über die portugiesischen Angelegenheiten vor mehreren Wochen hielt, auf mich machte. Ich fühlte beidemal tief, daß die höchste Gewalt, die der Mensch auf seine Mitmenschen ausüben, der blens

dendste Glanz, mit dem er sich umgeben kann und vor dem selbst der des glücklichen Kriegers wie Phosphorsschein vor der Sonne erbleicht — nur in dem göttslichen Geschenke der Rede liegt."

"Am folgenden Tage wurde das Haus der Lords eröffnet, unter gleich merkwürdigen Umständen als gestern das Haus der Gemeinen, jedoch zeigten sich darin keine so großen Talente, als Brougham und vor Allen Canning."

"Lord Ellenborough erhob fich zuerst und fagte in der Hauptsache: "Man klage die ausscheiden= Minister an, in Folge einer gemeinschaftlichen Bereinigung refignirt und fich badurch bes hohen Un= rechts schuldig gemacht zu haben, dem Könige seine constitutionelle Prarogative: gang nach freier Willführ feine Minifter zu erneuern, schmälern zu wollen. vorberft muffe er baber verlangen, daß fie, um ihre Ehre zu retten, fich hieruber genügend rechtfertig= ten." Bier sah ich ben großen Wellington in einer fatalen Rlemme. Er ift fein Redner und mußte nun bongre malgre fich wie ein Angeklagter vor feinen Richtern vertheidigen. Er war febr agitirt, und biefer Senat seines Landes, obgleich aus lauter Leuten beftebend, die einzeln ihm vielleicht Richts find, schien wirklich imposanter in seiner Maffe für ihn, als weiland Mapoleon und alle seine hunderttausende. war rubrend, ben Beros bes Jahrhunderts in einer fo untergeordneten Lage zu feben. Er ftotterte viel, unterbrach und verwickelte fich, fam aber boch am Ende, mit Gulfe seiner Partei - Die bei jedem Stein bes

Anstoßes durch Beifall und Lärm eine Pause herbeisführte, in der er sich wieder zurechtsinden konnte — endlich so ziemlich damit zu Stande: zu beweisen, daß keine conspiracy obgewaltet habe. Er sagte zuweilen starke Sachen, vielleicht mehr, als er wollte, denn er war seines Stosses nicht Meister, unter andern folgende Worte: "Ich bin Soldat und kein Redner. Mit geshen alle Talente ab, in dieser hohen Versammlung eine Rolle zu spielen, ich müßte mehr als toll (mad) sein, wenn ich je, wie man mich beschuldigt, dem wahnsinnigen Sedanken Raum hätte geben können, erster Minister werden zu wollen"\*).

"Alle ausgeschiedenen Lords machten nun, so gut sie konnten, auch ihre Apologien. Der alte Lord Elbon (der Lordfanzler) versuchte es mit dem Weisnen, was er bei großen Gelegenheiten immer bei der Hand hat, es wollte aber heute keine rechte Rührung hervorbringen. Dann antwortete der neue Lord und Minister Goderich (ehemals H. Robinson) sur sich und den Premier, der im Hause der Lords nicht ersicheinen kann, weil er nur ein Commoner ist, als solscher aber dennoch jetzt in England regiert und zu besrühmt als Mr. Canning geworden ist, um daß er viesen Namen gegen einen Lordstitel vertauschen möchte."

"Der Anfang ber sonst guten Rebe bes neuen Pairs erregte ein allgemeines Gelächter, benn ber lan-

<sup>\*)</sup> Befanntlich ward er aber acht Monate nach dieser Erflärung, das Jahr darauf, 1828, nach Canning's Tode Premier — nur das kurze Ministerium Goberich lag das zwischen.

gen alten Gewohnheit getreu redete er die Lords, wie der Sprecher des Unterhauses, mit "Sir" an statt "Mylords". Er war selbst so sehr dadurch deconte-nancirt, daß er sich vor die Stirne schlug und eine ganze Weile sprachlos blieb, aber durch wiele freund-liche hear, hear doch bald wieder seine? Fassung ge-wann."

"Lord Holland zeichnete sich, wie gewöhnlich, durch Schärfe und frappante Aufstellungen aus; Lord King durch vieles, zuweilen nicht sehr geschmackvolles Wizeln; Lord Lansdowne durch ruhigen, sach= gemäßen, mehr verständigen als glänzenden Vortrag. Lord Grey sprach von Allen mit dem meisten äu= ßern Anstande, den die englischen Redner fast ohne Ausnahme entweder zu sehr verschmähen oder seiner nicht mächtig werden können."

"Wenn ich von dem Totaleindruck dieser Tage auf mich Rechenschaft geben soll, so muß ich sagen, daß er erhebend und wehmüthig zugleich war. Das Erste, indem ich mich in die Seele seines Engländers versetze, das Zweite im Gefühl eines Deutschen. Dieser doppelte Senat des englischen Volks, mit allen mensch= lichen Schwächen, die mit unterlausen mögen, ist et= was höchst Großartiges — und indem man sein Walzten von Nahem sieht, fängt man an zu verstehen, warum die englische Nation bis jett noch die erste auf der Erde ist."

Ich kann es mir nicht versagen, auf diese elegant= geistreiche Schilderung des populärsten Staatsmannes, den England gehabt hat, die großartig-geniale Sein= rich Heine's folgen zu lassen: die Größe und Wichtigkeit der Figur muß die Breite und Ausdehnung der
Schilderung übertragen: wie groß Canning war, beweist am besten, daß er auch uns in Deutschland
von dem Spuk des damals allmächtigen Knecht Ruprecht
endlich erlöste. Mit Fleiß lasse ich die Schilderung
des Autor=Genies hinter der des Autor=Talents ein=
hergehen, — auch hier Canning hinter Brougham.

"Es war, fagt Beine, damals eine bunfle Beit in Deutschland, nichts als Gulen, Censurebicte, Rerferduft, Entsagungeromane, Wachtparaden, Frommelei und Blodfinn. Alls nun ber Lichtschein ber Canning'schen Worte zu uns herüberleuchtete, jauchzten bie wenigen Bergen, bie noch Hoffnung fühlten, und mas ben Schreiber Dieser Blätter betrifft, er fußte Abschieb von seinen Lieben und Liebsten und flieg zu Schiff und fuhr gen London, um den Canning zu sehen und zu hören. Da saß ich nun ganze Tage auf ber Galerie ber St. Stephanskapelle und lebte in feinem Unblide und trank die Worte seines Mundes und mein Berg war berauscht. Er war mittlerer Beftalt, ein schöner Mann, ebel geformtes, flares Geficht, febr hohe Stirne, etwas Glate, wohlwollend gewölbte Lippen, fanfte, überzeugende Augen, heftig genug in feinen Bewegungen, wenn er zuweilen auf den blechernen Raften schlug, ber vor ihm auf bem Aktentische lag, aber in ber Leibenschaft immer anftanbvoll murbig, gentleman-like. Man warf ihm vor, daß er zu geblumt, zu geschmudt spreche. Aber biefen Bormurf verdiente er gewiß nur in feiner fruheren Beriobe, als

er, noch in abhängiger Stellung, keine eigene Meinung aussprechen durfte, und er daher statt dessen nur orastorische Blumen, geistige Arabesken und brillante Wipe geben konnte. Seine Nede war damals kein Schwert, sondern nur die Scheide desselben und zwar eine sehr kostdare Scheide, woran das getriebene Goldblumenswerk und die eingelegten Edelsteine auß reichste blitzten. Aus dieser Scheide zog er späterhin die gerade schmuckslose Stahlklinge hervor und das sunkelte noch herrlicher und war doch scharf und schneidend genug."

"Noch sehe ich die greinenden Gesichter, die ihm gegenüber saffen, besonders den lächerlichen Gir Tho= mas Lethbridge, ber ihn mit großem Bathos fragte, ob er auch schon die Mitglieder seines Ministeriums gewählt habe? — worauf George Canning sich ruhig erhob, als wolle er eine lange Rede halten, und mit parodirtem Pathos "Yes" sagend, sich gleich wie= ber niedersette, fo daß das ganze Saus vom Gelächter Es war damals ein wunderlicher Unblick, fast die ganze frühere Opposition saß hinter bem Mi= nifter, namentlich der wackere Ruffell, der unermud= liche Brougham, ber gelehrte Madintosh, Cam Sobhouse mit seinem verstürmt muften Gefichte, ber eble, spipnäfige Robert Wilson und gar Francis Burdett, deffen liebes Berg ein unverwelklicher Baumgarten liberaler Gedanken ift und deffen magere Rniee damals, wie Cobbett fagte, ben Ruden Canning's berührten. \*) Diese Zeit wird mir immer im

<sup>\*)</sup> Er trat bekanntlich 1841, als das Ministerium Peel kam, zu ben gemäßigten Tories.

Bedachtniffe bluben, und nimmermehr vergeffe ich bie Stunde, als ich George Canning über die Rechte ber Bölker sprechen hörte und jene Befreiungsworte vernahm, die wie heilige Donner über die ganze Erbe rollten und in der Gutte des Mexicaners wie des Sindu ein tröftendes Echo zuruckließen. "That is my thunder!" (Das ift mein Donner!) fonnte Canning damals sagen. Seine schöne, volle, tieffinnige Stimme brang wehmuthig fraftvoll aus der franken Bruft, und es waren flare, entschleierte, todesfräftige Scheideworte eines Sterbenben. Einige Tage vorher mar seine Mutter gestorben und die Trauerkleidung, die er beshalb frug. erhöhte die Feierlichkeit seiner Erscheinung. ihn noch in einem schwarzen Oberrocke und mit seinen schwarzen Sandschuben. Diese betrachtete er manchmal, während er sprach, und wenn er babei ganz besonders finnend aussah, dann dachte ich: jest benft er vielleicht an seine tobte Mutter und an ihr langes Elend und an das Elend des übrigen armen Volkes, das im reichen England verhungert und diese Handschuhe sind bessen Garantien, daß Canning weiß, wie ihm zu Muthe ift und ihm helfen will. In ber Beftigkeit ber Rede riß er einmal einen jener Sandschuhe von der Hand und ich glaubte schon, er wollte ihn ber ganzen hohen Aristocratie von England vor die Fuße werfen, den schwarzen Fehdehandschuh der beleidigten Menschheit."

"Wenn ihn jene Aristocratie gerade nicht ermordet hat, eben so wenig, wie jenen von St. Helena, der an einem Magenkrebse gestorben, so hat sie ihm doch Man erzählte mir z. B., Canning erhielt in jener Zeit, als er eben ins Parlament ging, einen mit wohlsbekanntem Wappen versiegelten Brief, den er erst im Sitzungssaale öffnete und worin er einen alten Comöstienzertel fand, auf welchem der Name seiner verstorsbenen Mutter unter dem Versonale der Schauspieler gedruckt war."

"Bald darauf starb Canning und er schläft jest in Westminster, neben Fox und Sheridan und üter den Mund, der so Großes und Gewaltiges gesspröchen, zieht vielleicht eine Spinne ihr blödsinnig schweigendes Gewebe. Auch Georg IV. schläft jest dort in der Reihe seiner Bäter und Vorsahren, die in steinernen Abbildungen auf den Grabmälern ausgestreckt liegen, das steinerne Haupt auf steinernem Kissen, Weltsugel und Scepter in der Hand. Und rings um sie her, in hohen Särgen, liegt Englands Aristocratie, die vornehmen Herzoge und Bischöse, Lords und Barrone, die sich im Tode wie im Leben um die Könige drängen; und wer sie dort schauen will, in Westminsster, zahlt einen Schilling und Sixpence" u. s. w.

Welchen peinlichen Eindruck die nothgedrungene Ernennung Canning's zum Premier auf den alten, fünfundsechzigjährigen König gemacht haben muffe, kann man begreifen: es erneuerte sich die Pein seiner Jugend, wo er Pitt's donnernde Reden im Parlamente gegen die entarteten Sitten des tiesverschuldeten Prinzen von Wales in den Zeitungen hatte lesen mussen und die Pein des Mannes, der sich, selbst als

er Pring= Regent geworden mar, bem Genie bes gro-Ben Ministers noch im Sobe hatte beugen muffen.

Es fam inden auf biese Bein bes Alters noch ein tröftender Abendsonnenblick: im März 1829 erhielt ber große Herzog und der große Tory Wellington die Siegel aus ber königlichen Sant. "Ich fomme eben, schreibt ber fürftliche beutsche Sourift unterm 27. Marz 1828, vom Lever zurud, bas biedmal fehr gablreich war. Der Ronig mußte, wegen feines Pobagras figen sah aber sonst sehr wohl aus. herzog Wellingen ton bankte für bie Erhebung zur Stelle bes Premiere ministers, indem er auf beibe Rniee vor dem Rouig niederfiel, fatt bag man fonft nur eins zur Erbe zu bringen pflegt. Er verdoppelte mahrscheinlich bie Dankbarfeit wegen seiner boppelten Eigenschaft als erfter Minister und früherer General en chef, wie ihn auch bie Carrifaturen barftellen, nämlich bie linke Galfte seines Rörpers als hofmann gekleidet, die rechte als Feldmarschall, aber mit beiben Augen lachend. Da, außer den großen Entréen, beinahe Jedermann zu ben Levers zugelassen wird, sowohl Gerren als Damen, wenn fie nur im vorgeschriebenen Coftume erscheinen, so gibt es fur ben Liebhaber von Carrifaturen feine beffere Ausbeute in England, weil eben die ungewohnte Rleidung und der eben so ungewohnte fonigliche Glanz die nationelle Verlegenheit und Un= beholfenheit auf bas Burleskeste steigern. Unsere lie= bensmurdigen und routinirten Sofdamen wurden babei ihren eigenen Angen zum erftenmal mistrauen."

Fürft Bückler bestätigt übrigens, was auch Braunschw.=Hannov.=England. III.

Kord Byron gefunden hatte, daß Georg's IV. Manieren "die eines jeden lebenden gebildeten Mannes übertroffen haben." "Seit gestern, schweibt der Tourist unterm 16. Mai 1828, bin ich von meiner Tour ins Lond zurück, um eine Gesellschaft beim Könige nicht zu versäumen, die heute statt sand und zu der eine Einladung als eine donne sortune angesehen wird. Die Idee von Hof muß man gar nicht damit verbinden, aber gewiß ist es, daß nirgends das Ideal eines susser Comfort und jede Eleganz des Privatmannes ist auf die geschmackvollste und gediegenste Weise mit der Pracht königlicher Mittel verbunden und der Monarch bekanntlich auf keinen Titel stolzer, als auf den des ersten Gentleman in seinem Reiche."

Eeit der Sitzung von 1829, in welcher Welstington die Katholikensemaneipation zulassen mußte, nahm der König keinen Antheil mehr am öffentlichen Staateleben. Er litt außer der Gicht auch an Herzsverknöcherung. Iedes Jahr besuchte er die Wettrennen auf der Ascothheide in der Nähe seiner Restdenz Windsfor; außerdem hörte man nichts von ihm, als daß die Zeitungen berichteten, er sei von Windsor nach Brighton, oder von Royalsche nach Windsorschie hinswiederum gezogen. In Windsor brachte er die meiste Zeit in ausgesuchter Gesellschaft zu: er sah dabei weder auf hohen Rang noch auf politische Farbe.

Besondere Lieblingsvergnügen waren ihm die Banten seiner Paläste, namentlich ber Hauptbau, den er nach bem Tabe des alten, in Windsor eingesperrten

und bort gestorbenen Königs hier vornahm. Renbau biefes Schloffes. int prachtigften gothischen Style. war die lette Schapfung Georg's IV. in dieser Gata: tung: das Barlament bewilligte bazu nach und nach 900,000 Pfund Sterling (6,300,000 Thaler). Fürst: Budler, den der Baumeifter Gir Jeffrey Byatville im August 1827 felbst herumführte, berichte: darüber: "Dieser Bau ift ein ungeheures Werf und ber einzige biefer Art in England, welcher nicht allein. mit pielem Gelbe und bechnischen Fertigkeit, fonbern auch mit ungemeinem Befdmad, ja Genie ausgeführt. wird. Die Größe und Pracht des (bamals noch nicht halb fertigen) Schloffes, bas schon an brei Millionen Thaler gekostet hat, ist in der That eines Königs von England würdig. Auf einem Berge, gerade: über ber: Stadt fich erhebend und auf allen Seiten eine herrliche Aussicht gewährend, bietet seine Lage ichon einen großen Bortheil dar. Sein hiftorisches Interesse, sein hohes Alter und die erstaunliche Größe und Ausdehnung, die es jest erhalt, vereinigen fich, es einzig in. ber Welt zu machen. Die Pracht bes Innern entspricht bem Aeußern. In ben ungeheuern gothischen Fenftern kostet z. B. jede der einzelnen Spiegelschikben zwölf Pfund Sterling und Chammet, Seide und Bergoldung blenden im Innern das Auge. Eine hohe Terraffe. auf ber Seite ber Zimmer bes Königs, die die Treibhäuser nach Innen bildet und nach Außen nur eine hohe schroffe Mauer, im ernften Charafter des Gangen, zeigt, umschließt ben reigenoften Blumenganten und pleasure ground. Die vier großen Eingangethore imSchloßhose sind so sinnig angebracht, daß jedes einen ber interessantesten Theile ver Landschaft wie im Rahmen einfaßt. Alle Zusäte des Neubaus sind so vorstresslich ausgeführt, daß sie vom alten Bau nicht zu unterscheiden sind und ich mag es nicht tadeln, daß man dabei, auch im weniger Geschmackvollen, sich denswich ganz treu an den früheren Styl gehalten hat. Dagegen gestehe ich, daß die Verzierungen des Innern, ungeachtet ihres Reichthums, mir Vieles zu wünschen übrig ließen. Sie sind zum Theil höchst überladen und nicht immer weder dem Charaster des Ganzen analog, noch von angenehmer Wirfung."\*)

Nächst den Bauten zu Windsor beschäftigte den alten König Ausreiten, Aussahren und Fischen. Doch ließ der menschenscheue Herr jedesmal erst, wenn er in seinen Park zu Windsor sich begab, untersuchen, ob auch Menschen in der Nähe wären.

"Lord Harcourt \*\*), schreibt der fürstliche deutsche Tourist unterm 28. August 1827, welcher Ranger of the Park in Windsor ist, wollte mir diesen heute Morgen zeigen, ehe der König darin erscheint. Denn dann sind alle Privatanlagen desselben für Jestermann ohne Ausnahme, der nicht zu der eben einsgeladenen immediaten Gesellschaft des Königs gehört, hermetisch verschlossen."

<sup>\*)</sup> S. die Note S. 188. Der Pavillon in Brighton, der Jugendbau des Königs, ist ohne allen Zweisel weit harmos nischer und heitrer, als der ernste und ich kann es nicht ans ders sinden, namentlich im Innern kalte und steise Prachtbau des alten Mannes zu Windsor,

<sup>\*\*)</sup> Der Lette, mit bem bas alte Gefchlecht 1830 ausftarb.

"3ch fam etwas gu fpat, ber gute alte (fünfendachtzigjahrige) Gerr fomilite ein wenig und gleich mußte ich in ben mit vier herrlichen Pferben befpannten Landau hinein, mit welchem wir eiligst burch ben hohen Buchenwald babin tollen. Der Ronig bat in feinem immenfen Part von Binbfor, ber 15000 Morgen groß ift, mehrere Kahrwege für fich allein anlegen laffen, die nach ben intereffanteften Buntten fingeleitet find. Auf einem folden fuhren wir und gelangten nacht finer halben Stunbe gu ben foniglichen Stallen, wo bie viel besprochene Giraffe fich jest befindet. Bir erfuhren hier leiber, baß ber Rönig eben auch seine Wagen batte bestellen laffen, die schon angespannt auf bem hofe ftanden. Es waren fleben, von allen Formen, aber alle mit gang niebrigen Rabern, auf bas Leichtefte, gleich Rinbermagen, gebaut und mit fleinen Ponys bespannt, ber bes Ronigs mit vieren, bie er felbst fährt, die andern mit zweien und die meisten Pferde von verschiedenen Farben. Lord Sarcourt fah diese Equipagen mit Schrecken, ba fie ihn fürchten ließen, der König möchte uns begegnen und fich mal à son aise fühlen, unerwartete Frembe zu sehen, benn ber Monarch ift barin feltsam. Es ift ihm unangenehm, irgend ein frembes Gesicht, ober überhaupt Menschen in seiner Besthung zu sehen, und ber Park ift daher auch, die hindurchführenden Sauptstragen ausgenommen, eine völlige Ginsamteit. Des Ronigs Lieblingspartieen find außerdem bicht umschloffen und täglich werden noch große Pflanzungen angelegt, um Alles mehr privatim und verftedt zu machen. An

minchen Orten, beren Beschaffenheit fo ift, bag man Bidht einen lauschenden Bhit hineinwerfen konnte, find fogar brei Etagen Plankengaune übereinander gethurmt. Wir eilten baber, wenigftens vie Giraffe zu seben, bie und zwei Turten, die Re von Africa herübergebracht, vorführten sc. Aus Furcht wor bem Rönig trieb uns Kord Barcourt zur Eile und nachbem wir uns burch einen Meinen, bichtverpftanzten Theil bes pleasure ground ber Cettage gefahren waren und biefe felbft blos von weitem erblickt, birigirten wir und nach Virginia water, den Lieblingsaufenthalt Gr. Majeftät, wo er auf einem zwar kunftlichen, aber fehr naturlich aussehenden, großen Gee täglich zu fischen pflegt. Ich war nicht wenig verwundert, hier die ganze Gegend plöglich einen ganz anderen Charafter annehmen zu feben, der in England sehr selten vorkommt, nämlich ben des eigenen Baterlandes. Riefern = und Fichten= wald, mit Eichen und Erlen gemischt und unser Beibefraut und unfern Sand ac. Auf dem Gee schaukelte sich eine Fregatte und an seinen Ufern waren viele angenehme Spielereien, dinefische und americanische Baufer ac. mit Geschmad und ohne Ueberlabung angebracht. Die Eile, mit der uns der Lord trieb, ließ uns alles nur flüchtig und größtentheils nur in ber Ferne betrachten 2c. Der alte Mann fletterte mit vieler Muhe auf ben Sit bes Wagens und ftand bort aufrecht, von mir und seiner Frau gehalten, um zu sehen, ob der König nicht etwa doch irgendwo hervorbrechen möchte und beruhigte sich nicht eher wieder

ganz, als his fich die Thore bes Allerheitigften hinner uns geschöffen hatten."

Um 15. April 1830 ward ein Bulletin ausgegeben, bag Geine Majeftat - fie fund im 68. Le bensjahre - an innerer Somdiche und Enghreiteit leibe. In ber Botschaft and Barlument vom 34. hieß es: Seine Majeftat konnten megen Schmadte with mehr eigenfifighig unterzeichnen. Dies geschah nun in feiner Gegenwart von ben bagu bevollmächtigten Minifterfi-Gewrg's IV. Geiftestrafte erhielten fich bis gum letten Momente. Ende Juni zeigten fich Symptome, daß eine Aber gesprungen sei. Am 26., als er sich auf einen Stuhl seten ließ, fiel sein Saupt auf des Pagen Schulter, er rief matt: "D Gott, ich fterbe!" und wenige Augenblicke varauf: "Das ist ber Tov!" Go verschieb Georg IV., ohne daß auf dem Gefichte eine Spur der Todespein zu feben war, gerade einen Monat vor ber Julirevolution, beren Donner ibn wahrscheinlich auch nicht aus feinem ultrafashionablen Phiegma wesentlich gerüttelt haben würden, obwohl fie bie ganze Insel aufrüttelten.

7. Hof: Etat König Georg's III. und des Pring: Regenten im Sahre 1818 (nach bem Royal-Kalandar).

A. "King's Hous ehold" (Der Königliche Saushalt).

I. Lord Steward's Department.

(Dberhofmarschallamt.)

Der Lord Steward: Der Marquis von Cholmondelie

Gin Secretair.

Der Schapmeifter: Lord Charles Bentind.

Der Controleur: Lord Georg Thomas Beresford.

Der Master of the Household (Sanshofmeister):

Secretariat: vier Berfonen.

Mas Bahlamt: brei Personen.

Der Aubitor von ber Civillifte.

Das Almofenamt:

20rd-Groß-Almosenier: der Erzbischof von Work.

Erb-Groß-Almosenier: der Marquis von Ereter.

#### Die Rüche:

Wier Clerf's.

Der erste Meisterkoch (mit 237 Pfund, 1659 Thalern Besoldung).

Der zweite Meisterkoch (mit 217 Pfund).

Der Mundsoch (yeoman of the mouth) (mit 139 Pfo.) u. s. w., noch zehn Personen.

### Die Garten:

Ein Controleur, ein Secretair, die Gärtner für: Samptoncourt,

Renfington und St. James,

Budinghamhouse, (Queens house),

Richmond,

Rew und

Windsor.

Dreißig Proviantmeister ober Einkaufer (purveyors).

Die köntstichen Garben (Yeomen of the King's Guard's, Hellebartitte ober Schweizergarben, seit ben Beiten Beinrich's VII. 1486)

apitain: Graf Macclesfielb (1000 Bf.)

Ein Lieutenant (500 Pf.)

Ein Fahnenträger (300 Pf.)

100 Garbiften (zu je 39 Pf. 11 Schill. 3 Mint.)

Die ehrenwerthe Bande ber pensionirten Gentlemen (the honourable band of Gentlemen-Pensioners, seit 1509 unter Seinrich VIII.)

Capitain: ber Earl von Courtown (1000 Pf.)

Ein Lieutenant (500 Pf.)

Ein Standartenträger (310 Pf.)

Vierzig Gentlemen (je zu 100 Pf.)

ll. Master of the Horse's Department.
(Oberstallmeisteramt.)

Master of the Horse: ber Herzog von Montrose.

Ein Oberstallmeister, vier ordentliche und ein außerordentlicher Stallmeister.

Vier Ehrenpagen.

Der Stallmeister bes Kronstalls u. s. w.

III. The Royal Hunt.

(Die Königliche Jagb.)

Master of the Buck-Hounds (der Meister der Rehbochunde, der Oberjägermeister): Der Marquis von Cornwallis.

Der Groß-Faktonier: Der herzog von St. Albans.

# IV. Lord Chamberlain's Department. (Oberfammerberrnamt.)

Lord Chamberlain: Der Marquis von Gertford (Gemahl ber Freundin bes Pring-Regemen mit 1200 -Pf. Galar).

Fice-Chamberlaine Viscount Joselyn\*)

Das Gervetariat: feche Berfonen.

Der Obergabimeifter.

- Der Ceremonienmeifter (mit 800 Pf.) mit einem Affistenten (mit 6 s. 8 d. etwas über 2 Thaler ben Tag) und einem Marfchall (mit 100 Pf.).
- Die vier aufwartenden Apartements-Gentlemen (Gentlemen Ushers of the Privy-Chamber mit je 200 Pf. Galar).
- Die vier täglichen Dienst thuenden Apartemente-Gentlemen (Gentlemen Ushers, daily Waiters).
- Die vier Apartements junter (Grooms of the Privy Chamber, mit je 73 Pf. Salar).
- Die acht vierteljährig Dienst thuenben Apartements-Gentlemen (Gentlemen Ushers, Quarterly Waiters in ordinary).
- Die Bagen von ber Sintertreppe (of the back stairs).

Der Staatspage.

Sochs Bagen.

<sup>&</sup>quot;) Der gegenwärtige Borb Roben, wein Brlanber, ber Chef ber Drangelogen ber Infel.

- Der Oberkammerjunter (Geoom of the Stole): Der Marquis von Windester (mit 2000 Bf.).
- Die zwölf Kammerherrn (Lords of the Bedchamber (mit je 1000 Pf.).
- Der Kassenverwalter (Keeper of the privy pourse): The Right Hon. Sir Benjamin Bloomsield (ein wichtiger Mann, zugleich Privatsecretair des Prinz-Regenten, Spezial Georg's IV.
- Die zwölf Kammerjunker (Grooms ak the Bedchamber mit je 500 Pf.).
- Die sechsundbreißig Apartements=Gentlemen (Gentlemen of the Privy Chamber).
- Die Rammerpagen: Ein Staatspage. Fünf Pagen.
- Garberobe:
  - Der Garderobenmeister (mit 800 Pfund) und noch neun Personen.
- Die sieben Stabträger (Sergeants at Arms mit 100 Pf.).
- Der Sergeant at Arms für den Lordfangler.
- Der Sergeant at Arms im Unterhause (mit 100 \$f.).
- Der Ritter=Gerold (the Knight-Harbinger).
- Die sechs Staatsboten für ben Rönig.
- Der Staatsbote für ben Lord Dberkammerheren.
- Die zwei Staatsboten ifur den Ranzler of the Exchequer.
- Der Staatsbote für die Staatspreffe.
- Die Musikbande: vierundzwanzig zu vierzig Pf. Der Kapelimeister (mit 300 Pf.).

Das Medicinal Departement:

Vier ordentliche **Ether**zte (mit 300 Pf.) und vier außerordentliche Leibärzte.

3mei Augenärzte (für ben alten blinben König).

Gin Sofmedicus.

Ein Hofchirurg u. s. w.

Die Bibliothef:

Der Oberbibliothekar und Aufseher über Münzen, Rufferstiche u. s. w.

3mei Bibliothefare.

Der Hiftoriograph.

Der Poëta laureatus (mit 100 Pf.).

Der Examinator ber aufzuführenden Schauspiele (Examiner of Plays mit 400 Pf.).

Der Galeriedirector (ber berühmte Ben j. West mit 200 Pf.).

Der Obermechanicus: der Reverend Marsham (mit 150 Pf.).

Der fönigliche Aftronom.

Die Boffunftler.

Die Hofhandwerker.

Die Castellaninnen in den angeführten königlichen Schlöffern:

Die ehrenwerthe Miß Georgiana Towns= hend im Windsorcastle (mit 320 Pf.).

Laby Elizabeth Seymour (eine Schwägerin ber Freundin Prinz-Regenten) in Hamptoncourt u. s. f. w.

Die brei Commissarien für Beaufsichtigung bes königlichen Privatvermögens. Die königliche Rapelle in star ames:

Der Dechant, ber Bischof vont Moon: 200 Bf.

Der Unterbechant.

Der hofbeichtvater u. f. m.

Die königliche Rapelle in Whitehall,

in Samptoncourt,

in Renfington,

in Windsor.

Die deutsche Rapelle.

Die hollandische Rapelle.

Die französische Rapelle.

B. "Seiner Majestät Etablissement in Windsor."

(Der Hof bes alten blinden Rönigs.)

Groom of the Stole: Der Graf von Winchilsea.

Viceoberkammerherr: Lord John Thnne.

Vier Kammerherrn.

Vier Rammerjunker.

Der Garberobenmeister.

Ein Rammerdiener.

Ein Oberstallmeister und fünf Stallmeister.

Der Privatsecretair ber Rönigin.

Der Haushofmeister.

Der Zahlmeister für die Privatchatoulle des Königs.

Der Kaplan.

Der Leibbarbier.

Der Hausapotheker.

Fünf Pagen.

Ruche: an vierzig Personen.

- C. "Der Kinigin Saushalt."
- Der Oberkamme Were: der Earl von Morton (mit 1200 Pf.).
- Der Biceoberfammerherr (mit 500 Pf).
- Die Oberhofmeisterin (Mistress of the Robes): Die Marquise von Bath (mit 500 Pf.)
- Sechs Rammerdamen (Ladies of the Bedchamber, mit je 500 Pf.).
- Sechs Chrenfräulein (Maids of honour, mit je 300 Pf.).
- Fünf Kammerfrauen (Bedchamber-Wowen, mit je 300 Pf.).
- 3 mei Garderobieren mit zwei Affistentinnen.
- Drei täglich Dienst thuende Apartements-Gentlemen (einer mit 150 Pf.)
- Drei vierteljährlich Dienst thuende Apartements= Gentlemen.
- 3wei Apartementsjunker und Präsenzpagen.

Bier Pages of the Back Stairs.

3mei Leibarzte.

Ein Hofarzt u. s. w.

Ein Vorleser.

Die Musikbande ber Königin.

Die Rammerbande ber Königin.

Der Schapmeifter und Biceschapmeifter ber Konigin.

Der Attorney General und

Der Solicitor General.

3wei Boten für ben Schapmeifter.

Der Stall ber Königin:

Oberstallneister: der Earl von Harcourt (mit 800 Pf.).

Drei Stallmeister (mit je 220 Pf.).

Zwei Ehrenpagen (mit je 150 Pf.).

Ein Unter = Personal von zweiundvreißig Personen.

- Die Hoffunstler und Hofhandwerker der Königin.
- Ein besonderes Etablissement in Frogmore mit neun Personen.
  - D. "Des Prinz=Regenten Haushalt in Carltonhouse zu London."
- Der Schapmeister und Generalempfänger: General Samuel Hulse (ber Haushofmeister in bes Königs Haushalt).
- Der Privatsecretair, außerordentlicher Sez cretair und Geheimsiegelbewahrer: Sir Benjamin Bloomfield (der Cassenverwalter in des Königs Haushalt).

Der Viceschaymeister und Rechnungs - Commissar.

Der Solicitor.

Der Gloucester-Wassenkönig und Oberherold bes Prinzen von Wales.

Der Cabinetsfecretair, ein Reverend: der ordentliche Caplan.

Der Hoscaplan und Bibliothekar: der Historiograph des Königs.

Ueber 100 Caplane.

Der Garderobier.

Funf Prafenz = Pagen.

Ein Gentleman - Portier mit einem Affistenten.

Gin Bote.

Ein Inspector und Ausgeber (Inspector of household delivery).

Eine Caftellanin.

Eine Leibnähterin.

Eine Leibmascherin.

Eine Bofmafcherin.

Das Medicinal=Departement ist besonders zahlreich bedacht:

Fünf ordentliche Leibärzte, an der Spitze der berühmte Sir Walter Farquhar.

Gilf außerordentliche Leibärzte.

Bwei Gofärzte u. s. w., noch über zwanzig Personen.

- Die Hoffünstler und Hofhandwerker des Prinzen von Wales.
  - Die Küche und der Keller: Ein Personal von siebzehn Personen.
  - Sieben Proviantmeister, barunter auch einer "für Spirituosa und Liqueure."
  - Ein besonderes Etablissement in Bright= helmstone (Brighton) mit einem Personal von zehn Personen.
  - E. F. Zum Schlusse füge ich noch den Hofstaat der Prinzessin Caroline von Wales, Gesmahlin des Prinzenten und den der verstorbenen Prinzessin Charlotte von Wasles und des Prinzen Leopold von Coburg bei:

Hofftaat der Prinzessin Caroline von Wales: Rammerherr: Der ehrenwerthe Reppel Craven. Vicekammerherr: Anton Buller St. Leger, Esq.

Dberhofmeisterin: Laby Glenbervie.

Vier Rammerdamen: Gräfin Carnarvon.

Laby Charlotte Lind=

se y.

Lady Charlotte Campbell.

Laby Anna Samilton.

Gine Caffenverwalterin.

Eine Rammerfrau.

Ein Saushofmeister.

Drei Pagen.

Ein Roch.

Ein Gartner.

3mei Leibärzte.

Drei Jumeliere und Goldschmiebe.

Ein Portraitmaler.

Ein Miniaturmaler.

Ein Graveur.

Ein Buchhändler.

Hofstaat der verstorbenen Brinzessin Charlotte von Wales und des Prinzen Leopold:

Zwei Kammerdamen: Lady Emily Murray, Lady John Tynne.

3wei Kammerfrauen: Mrs. Campbell,

Miß Charlotte Cotes.

Eine Caffenvermalterin: Mrs. Campbell.

Braunschw. = Hannov. = England. III.

Birei Adjutanten und Stallmeister des Prinzen Leopold: Baron Harbenberg, Sir Robert Garbiner.

3mei Stallmeister ber Prinzessin:

Obrist Abdenbroofe, Hon. Ch. Perch.

Ein Bahlmeifter: henry Willis.

Vier Kaplane.

Drei ordentliche Leibärzte und zwei außerordentliche.

Ein ordentlicher und ein außerordentlicher Leibchirurg.

3mei Leibapotheker.

Ein Hofchirurg und Hofapothefer.

Ein Saushaltssecretair.

Bier Pagen.

Ein Rammerdiener.

3wei Crebenzer (Dressers).

Ein Sausverwalter.

Ein Haushofmeister (House - Steward).

Gin Rellermeifter.

Drei Röche.

Ein Buderbader.

Eine Raffeezimmerfrau.

Ein Gartner.

## Der Hof

# König William's IV.

und die Trennung

Hannovers von England.

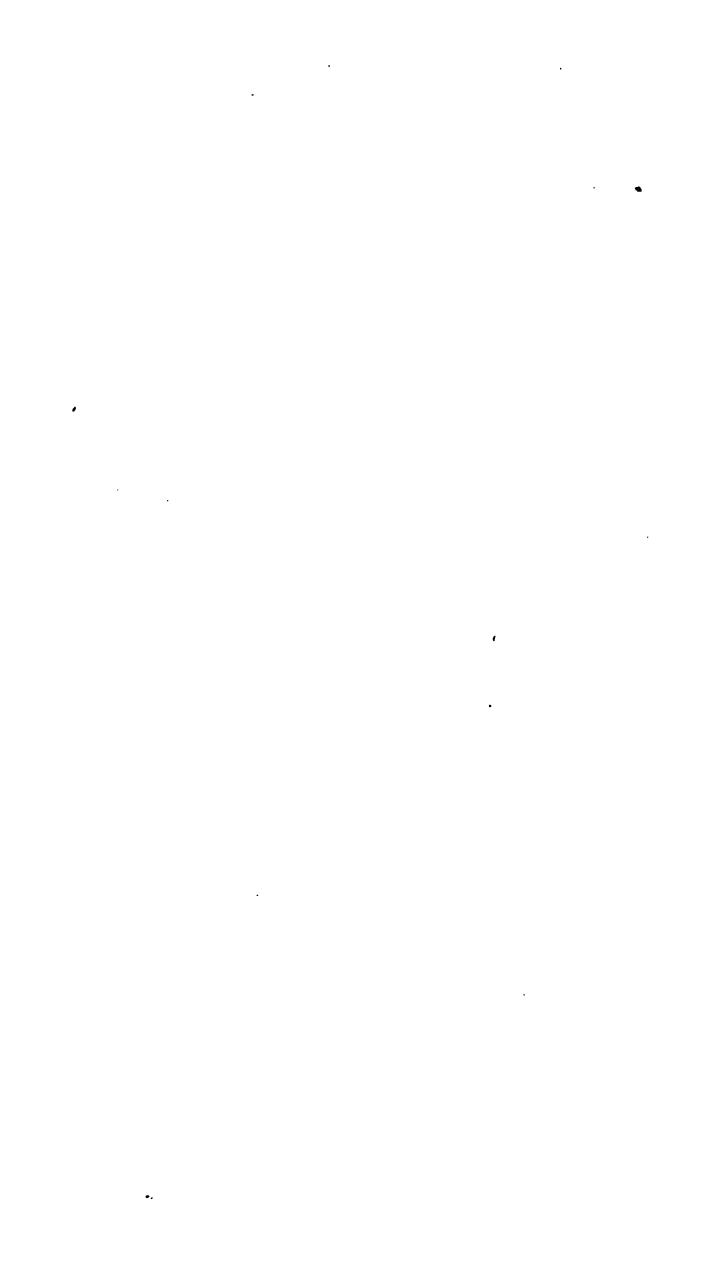

### 28 i I I i a m IV. 1830 — 1837.

1. Die Reformbill. Die Königin Abelheid von Meiningen. Chateausbriand und Pückler über die englischen Sitten. Erotisches Abenteuer bes ehrenwerthen Ralph Abercromby.

Während die erste französische Revolution auf die Berfassung Englands nur wenig, und die letzte von 1848 gar keinen Einsluß gehabt hat, hatte die Julizrevolution den bedeutendsten Einsluß: durch ste kam der Anstoß zur Reformbill. Der Nachfolger des zusletzt hochtorhstischen Georg IV., sein Bruder, der schon fünsundsechzigiährige Wilhelm IV., "der Seesmannskönig," mußte sehr bald das Ministerium ändern, nach der langen siebenzigjährigen Herrschaft der Tories wieder Whigminister machen, statt Wellington Lord Grey und Brougham zur Regierung des Landes lassen und zur Reformbill 1832 sein: "Le Roile veut" geben. Dieses große Ereignist trat nicht ohne daß eine Menge kleine Intriguen am Hose in Bewegung gesett wurden, ins Leben: die Tories wirkten

burch die deutsche Gemahlin Wilhelm's IV., Abel= heib von Sachsen = Meiningen. Sie benutten als Canal namentlich die Gemahlin des Cabinetsministers Grafen Munfter, eine geborne Pringeffin von Lippe=Schaumburg und Jugendfreundin ber Rönigin, so wie den ehemaligen Oberhofmeister des vertriebenen Bergoge Carl von Braunschweig, Baron Linfingen, ber ber "aimable chambellan"Ihrer Majestät mar. Die Rönigin hatte großen Einfluß auf ben Rönig, fie beherrschte ihn so zu sagen und fuchte ihn umzustimmen, feine neuen Peers zu ernennen. Die Symptome bes Wolfswiderstands wurden aber allzu drohend, als daß ber Seemannskönig hatte zögern durfen. Am October 1831 hatte die Volksungunst dem Hochtory Berzog von Newcastle, ber neulich 1851 gestor= ben ift, sein schones Schloß Nottingham zu Asche gebrannt; als Wilhelm mit seiner Gemahlin Drurylanetheater fuhr, zerbrachen ihm Steinwurfe bie Wagenfenster; Carricaturen erschienen, welche ben &b. nig in Frauen-, die Königin in Männerkleidern berftellten.

Die hochtorpstische Gemahlin des Königs war die Tochter eines der bürgerfreundlichsten kleinen Fürsten Deutschlands, des Herzogs Georg von Sachsen- Meiningen, der, um seinen Sohn daran zu erinnern, daß er immerdar der Freund seines Laudes sein solle, ihn Bernhard Erich Freund hatte taufen und das ganze Land zu Gevatter bitten lassen. Die Prinzessin Abelheid war, wie das so oft in fürstelichen Familien vorkommt, dem Vater nicht gleich.

Mis sie noch Prinzessin von Clarence war, hatte sie sich eine große Popularität zu verschaffen gewußt, als sie Königin geworden und ihre Schritte zur Werhinderung der Resormbill im Publicum bekannt geworden waren, sank die Volksgunst schnell. Es zierten diese Fürstin mehrere eigenthümliche fürstliche, und mehrere eigenthümliche weibliche Eigenschaften; unter letzteren ist ausgesallen, daß sie die sonderbare Eitelseit hatte, alle ihre Hüte schief auszusezen. Vermählt war sie mit dem Seemannskönig seit dem Jahre 1818: sie war damals sechsundzwanzig, er gerade noch einmal so viele Jahre alt. Die Ehe ward nach dem Tode der Kronprinzessin Charlotte geschlossen, um England Erden zu erweden; sie war aber ohne Kinsber: zwei Töchter starben kurz nach ihrer Geburt.

Ueber die Differenz der Physiognomie der großen Gesellschaft in London, wie sie sich, der in den letzen Jahren unter Georg IV. gegenüber, unter dem Seemannskönig darstellte, hat uns ein Augenzeuge, der Marquis von Chateaubriand, der damals am Hose von St. James als Gesandter beglaubigt war, eine Schilderung hinterlassen. Er sand diese Differenz über die Maßen auffällig.

"Im Jahre 1822 bei meiner Gesandtschaft in London mußte der Fashionable auf den ersten Plick als ein Unglücklicher und Leidender erscheinen, und mußte etwas Unschlüssiges in seinem Aeußeren haben, lange Nägel, den Bart nicht verschnitten und auch nicht barbirt, sondern eine Zeitlang stehen geblieben aus Verzesseisenheit oder Verzweislung; eine im Winde

flatternde Haarlocke, einen tiefsinnigen, erhabenen und unglückweissagenden Blick, den Mund zusammengeknissen in höhnischer Verachtung der menschlichen Natur, ein verdrossenes Byron'sches Herz, versunken in Ekel und Geheimniß des Daseins."

" Heut zu Tage — 1835, muß ber Danby ein flegstrahlendes, leichtes, übermuthiges Wesen an fich haben, er muß Sorgfalt auf seine Toilette verwenden, er muß einen Schnurrbart tragen ober einen rund= geschnittenen Rinnbart, wie bie Balskrause ber Rönigin Elisabeth, ober wie die glänzende Sonnenscheibe; er zeigt jest bie tropige Unabhängigkeit feines Charaktere, indem er ben hut auf bem Ropfe behält, fich auf dem Sopha herumwälzt und unter den Nasen ter in Berwunderung dasigenden Damen feine Stiefeln auf ben vor ihm stehenden Stublen ausstreckt. Er steigt au Pferbe mit einem Stocke, welchen er wie eine Rerze trägt, unbefummert um bas Pferd, bas er zufällig zwischen den Beinen hat. Seine Gesundheit muß voll= tommen gut sein und seine Seele muß auf bem Gipfel von funf bis sechs Glückseligkeiten schweben. radicale, der Zukunft sich am meisten zuwendende Dandies haben eine Pfeise. Aber ohne Zweisel hat fich dies Alles mährend der Beit, daß ich bies schreibe, fcon wieder geandert."

Inmitten zwischen diesen beiden Perioden 1822 und 1835, wo der berühmte französische Marquis in London Aufenthalt machte, befand sich Fürst Pückler daselbst, in den Jahren 1826 bis 1828. Er strirte den Cha= rakter der großen englischen Gesellschaft und zwar

speziell an Individuen, wie der Marquis von Bertford, ber Gobn ber ichonen Löwin, ein Danby -ber höchsten Art, in folgenden Zügen: "Mur in der Unschuldsepoche ber englischen Mobeherrschaft, wo man noch bas Ausland für seine Sitten copirte, und nicht die jetige Selbstständigkeit, die nun sogar als Muster für andere Länder aufzutreten anfängt, erlangt hatte, regierte ein Dandy hauptsächlich burch feine Rleidung, und der berühmte Brummell thrannisirte mit diesem Mittel bekanntlich Jahre lang town and country. Jest ist bies nicht mehr ber Fall; ber bohere Exclusiv affectirt im! Gegentheil eine gewisse Unauf= merksamkeit auf feine Rleidung, die fich fast immer gleich ift, und, weit entfernt, jeder Mode gu folgen ober folche zu erfinden, bleibt fein Anzug bochftens nur durch Feinheit und Sauberfeit ausgezeichnet. gehört jest allerdings ichon mehr bazu, ber Mann nach ber Mobe zu sein. Man muß unter andern, wie einft in Franfreich, ben Ruf eines herflosen Weiberverführers haben und ein gefährlicher Diensch fein. es aber ben ehemaligen Franzosen an glänzender Liebens= murdigfeit und einnehmender Gewandtheit mit einem undistinguirten Aleußeren und unbezwinglich holprichten Manieren auch bei bem besten Willen nicht gleich thun im Stande ist, so muß man sich bafür, wie Tartuffe, ale ein gleich füßer und giftiger Beuchler geltend zu machen wissen, mit leisem Gespräch, welches jest Mode ift, und falschen Worten fich bie Bahn zu jeber gemiffenlosen Sandlung im Dunkel brechen, als ba find falsches Spiel und Betrug bes Meulings in

jeder Art von Sport, bei dem so mancher junge Engländer, statt gehosster Belustigung, Selbstmord und Berzweistung einerntet, oder, wo diese Künste nicht anwendbar sind, durch Intriguen aller Art die im Wege Stehenden um Ehre oder Vermögen zu bringen suchen, im geringsten Falle aber sie wenigstens ihres Einflusses in der ausgewählten Gesellschaft zu berauben suchen."

"Wer Englands Schattenseite genauer kennt, wird mich hier nicht der Uebertreibung zeihen, und es nicht auffallend sinden, daß der von mir erwähnte Modeheld ein junger Mann von guter Abkunft, aber ohne Vermögen, und im Grunde nichts als ein geschickter Chevalier d'industrie, durch den Namen "sweet mischies," sanstes Verderben, sich eben so gut charafterissirt als geschmeichelt fühlt."

Bur Seite des geschilderten Dandy höchster Art stand damals in der Londoner exclusiven Gesellschaft ein erster del esprit des hohen Fluges. "Der bed esprit," fährt der deutsche fürstliche Tourist sort, "dessen caustische Krast man so ungeheuer fürchtet, daß man ihm wirklich, wie die Wilden dem Teusel, hosirt, das mit er nicht beiße, hat eine der widerlichsten Außensseiten, die mir noch vorgekommen sind. Er ist wohl über sunfzig Jahre alt und sieht vollkommen aus wie eine in Galle eingemachte bittere Pomeranze, ein grau und grünlicher alter Sünder, der bei Tische nicht essen kann, die er zwei oder drei Menschen ihres guten Nasmens beraubt und eben so viele andere, ost nichts wesniger als geistreiche Bosheiten gesagt hat, die aber

bennoch von allen fich in feinem Bereich Befindenben stets mit lautem Beifall und convulsivischem Lachen aufgenommen werben, obgleich Manchen babei bie Ganfehaut überrieseln mag, daß, sobald er ben Ruden gekehrt, ihm Gleiches widerfahren werde. Aber Mann ift einmal Mode. Seine Aussprüche find Drakel, fein Wit muß exquisit fein, seitdem er bas Privilegium bazu von ber fashionabeln Gefellschaft erhalten bat, und mo bie Mobe spricht, ba ift ber freie Englander ein Sclave. Ueberbem fühlt der Bulgaire mohl, baß er in Kunften und geistreichen Dingen im Allgemeinen fein recht competentes eigenes Urtheil hat und applaus dirt daher am liebsten blindlings ein bon mot, wenn er Undere lachen sieht, so wie jedes Urtheil, wenn es nur aus patentirtem Munde kommt, eben so wie das hiefige Publicum einen ganzen Winter lang sich durch die tyroler Gassendubler für schweres Geld, welches die grune Fleischerfamilie lachend einstrich, fich bis in ben dritten himmel entzuden ließ"\*).

3ch füge an diese Pinselstriche zur Sittengeschichte

Diese Tyroler, die der östreichische Gesandte Fürst Esterhazy ein= und angebracht hatte, traf der Berliner Galeriedirector Dr. Wagner noch in der Season 1835 in einer Soirée beim Lord Francis Egerton (Graf Elslesmere später) und bemerkt darüber: "Als zahme Tysroler ihre wilden Gesänge anhuben und die Strömung der Gesellschaft nach dieser Gegend stuthete, fand ich Raum die Bilder zu betrachten zc., wenig behagen mir die Naturslänge dieser Alpensöhne in ihrem grellen, schreienden Wesen in geschlossenen Raumen vor flädtisch-eleganter Gesellschaft."

des neuen Englands noch ein Tableau aus dem Leben eines jungen englischen Diplomaten, das im "Sittenbuch der englischen Gesellschaft" aufbewahrt steht \*,:

"Der honorable Gerr A. \*\*), aus einem altabeli= gen Geschlechte entsprossen, wurde als britischer Gefandter und bevollmächtigter Minifter von Berlin nach Florenz versetzt und ba ihn ein gewisses Bedurfniß bes Comfort nothigte, mit feinen alten Meubles auch feine alte Maitreffe mit nach Italien zu nehmen, bas Bufammenreisen in einem und bemfelben Wagen aber bei fo ausgezeichneten Personen unschicklich gewesen wäre, so murde zwischen beiden Theilen verabredet, daß die Effetten ber Dame auf ben Wagen bes Gefandten gepact, sie selbst aber einige Sage später nachreisen folle. Dies geschah auch, aber eine plötliche Unpaglichkeit zwang fie, fich einige Tage unterwegs aufzuhal= ten, mas die Ursache mar, daß der Gesandte, der ein= mal an ben verseinernden Umgang mit Weibern so fehr gewöhnt mar, daß er ohne benfelben gar nicht leben fonnte, eine neue Bekanntschaft machte und in ber Ber-

<sup>\*)</sup> S. 47 und S. 293 f.

<sup>\*\*)</sup> Ralph Abercromby, Sohn des honorabeln 3as mes Abercromby, der seit 1839 zum Lord Dunsermline promovirt und dessen Wappenmotto: "Industry" ist.
Der ehrenwerthe Ralph ist geboren 1803 und vermählte sich 1838 mit Lady Mary Elliot, Tochter des Grafen Minto, deren jüngere Schwester 1841 den sehr honorabeln Lord John Russell, den Premierminister heirathete. Er ist gegenwärtig Gesantter in Turin.

ftreuung bie von ihm mitgebrachten Damenfleider und Bretiofen ihr zu Fugen legte. Mittlerweile fommt feine alte Geliebte in Florenz an, vernimmt die Untreue ihres Liebhabers, macht ihm barüber Vormurfe und befteht auf ber Auslieferung ber ihm anvertrauten Effekten. Was mar zu thun? — Man mußte zu einem Staatsftreich feine Buflucht nehmen und bie neu angefommene Englanderin ale eine gefährliche Berfon schil= Dies geschah und auf Requisition bes britischen Gefandten murbe die Dame des Nachts aufgehoben und ehe fie noch Beit hatte, fich vollends anzukleiden, über die Grenze gebracht. Aber die so verunglimpfte Dame war eine Englanderin und fannte als solche die Gesetze ihres Landes. Sie schwört bem Treulosen ewige Rache, reift schleunigst nach England zurud, bringt auf eine Unterredung mit Lord Palmerfton, legt ihm ihren Fall vor und droht, diesen in allen Zeitungen befannt zu machen, wenn er ihr nicht augenblicklich einen Bag, bem englischen Befand= ten in Florenz aber ben ftrengsten Befehl gabe, ihrem Alusenthalte in jener Stadt feine weiteren Binderniffe in den Weg zu legen. Was war zu thun? — Lord Palmerfton fonnte nichts Unberes thun, als bas, was, nach ben Gefegen bes Landes, von ihm verlangt murbe. Die schöne Dame ließ sogleich anspannen und war in zehn Tagen wieber in Florenz. Dort amuffrte fte fich, jedweben Tag nach bem Corso zu fahren und fo oft fie ben Gesandten ihrer Nation mit feiner neuen Schönen erblickte, biesem im Angesichte bes ganzen Abels zuzurufen : "Gi, Du liebenswurdiger Taugenichts!

Wo hast Du denn meine Shawls hingebracht? Ich glaube gar, Du hast sie der neben Dir sigenden — — zum Geschenke gemacht! Du wirst doch nicht so böse sein, mich arme hülflose Frau neuerdings ausheben und halb nacht des Nachts über die Grenze bringen zu lassen? Nicht wahr? Du Lieber! Guter!" — und damit spuckt sie, so weit als sie kann, nach seinem Wagen hin und fährt an ihm vorüber, um bei der nächsten Begegnung dieselbe Scene con amore zu wiederholen."

"Es hatte das zur Folge, daß, ehe der ehrenwerthe Hetr A. die Tochter des Earls von M— zum Altar führte, er seine Sünden mit jener schönen Irländerin dadurch wieder gut machte, daß er auf eine wahrhaft fürstliche Art für sie sorgte: er hinterlegte für seinen natürlichen Sohn 2010 Pfund Sterling, obgleich dessen Geburt eben so gut auf Rechnung ihres Mannes hätte geschrieben werden können."

#### 2. Die Familie Konig William's.

William IV. hatte, wie erwähnt, von Abelheid von Meiningen keine Kinder, aber zehn Kinder, fünf Söhne und fünf Töchter, aus einer früheren Verbindung mit der schönen Irländerin Mrs. Dora Jordan vom Drurylanetheater. Ihre Eltern gehörten zu einer wandernden Schauspielergesellschaft; als sie,
noch sehr jung, das Theater betrat, nannte man sie Miss Francis. Zwanzigjährig, 1782, kam sie nach Leeds und von da ging sie mit ihrer Mutter nach York.

Bier traten Umftande ein, daß fle den bisherigen Ramen ablegte und fich nun Mrs. Jordan nannte. 1785 im Winter trat fie zum ersten Male in Durylane auf. Ihre Stimme, ihre Mimit und Action bezauberten bas Londoner Publicum, dazu fam ihre blendende Schonheit, eine Schönheit, von der allerdings felbft in England, wo die Schönheiten lange sich erhalten, seltenen Art, die man die perennirende genannt hat. Einer der größten Maler ihrer Zeit that ben Ausspruch, daß ihre Gestalt die vollkommenste sei, die er jemals gesehen habe. Sie war achtundzwanzig Jahre alt und galt allgemein für die Frau eines Advocaten Ford, Gohn eines Eigenthumers bes Theaters, hatte auch bereits brei Töchter, als ihr ber feurige, etwa fünfundzwan= zigjährige Herzog von Clarence eine förmliche Erklärung machte. Da Ford fich weigerte. ihrem Bunsche, fte zur Gattin zu nehmen, nachzukommen, schloß fte förmlich mit bem Herzoge ab. Sie lebte nun volle zwanzig Jahre bis 1811 mit ihm im Schlosse zu Bufhppart bei London, wo er feine Refidenz hatte, und gebar ihm die zehn Kinder; es fehlte ihr Nichts zu ihrem Glude als der gesetzliche Titel, wie ein Bericht vom 21. August 1806 erkennen läßt, vom dreiund= ,, An vierzigsten Geburtstage bes Berzogs. Tage," heißt es, "war bas Schloß zu Bushppark herr= lich geschmückt. Morgens zogen die Musiker der Ber= zoge von Dork und Kent auf und spielten die schönften Partien aus Handn's Schöpfung. Fünf Uhr langten ber Pring von Wales, die Gerzoge von Vork, Rent, Suffex und Cambridge, der Lordkanzler

u. A. m. an. Sieben Uhr gab bie Glocke bas Zeichen zum Festmahle. Der Pring von Wales gab Mrs. Jorban die Sand, führte fie in ben Saal, fette fie an tie Spite ber Tafel, tann fich zur Rechten und ben Berzog von York ihr zur Linken. Der Berzog von Clarence nahm feinen Sit am unterften Ende ber Tafel. Das Publicum erhielt Einlaß und burfte bem königlichen Banquet zuschauen. Des Berzogs zahlreiche Familie murbe bann eingeführt und von den königlichen Brüdern und ber gangen Gesellschaft bewundert. jungstes Rind mit ben schönften blonden Locken trug bie Amme auf ben Armen." Drei Jahre später, wie es scheint, aus Gelbrudfichten, erfolgte aber ein Un= trag bes Herzogs auf völlige und ewige Trennung, Mrs. Jordan kehrte wieder auf die Buhne gurud, ver= burgte fich spater fur einen Befannten und mußte bes= halb nach Frankreich ausweichen, wo sie schon 1815 am Bergleid ftarb, zu St. Cloud.

Die Kinder erhielten den Namen Fixclarence und Wilhelm versorgte die Söhne, als er König ge= worden, sämmtlich mit Stellen. Der älteste, Graf Munster, geboren 1794, ward 1830 Peer von Eng= land, er erschoß sich 1842. Die drei Nachgebornen erhielten 1831 den Rang von Söhnen von Marquis. Lord Frederic Fixclarence ward Obrist, Stall= meister und Adjutant seines Vaters und ist jetzt General= major: er hat eine Landreise von Indien durch Egyp= ten nach England herausgegeben. Lord Adolf ward Schisscapitain und Obergarderobier, er commandirt

jest bie Albert and Victoria royal yacht. Lorb August endlich ward Kaplan bes Königs und Pfax= rer zu Maple Durham und fungirt jest als orbente licher Raplan ber Königin Bictoria. Töchtern, Die Fürft Pudler, ber mit ihnen 1827 bei ihrem Bater speifte, "d'un beau sang und alle aus Berorbentlich hubsch fand, wenn gleich alle in einem ganz verschiebenen genre," heirathete Laby Sophia Sir Philipp Sidney, Stallmeister bes Königs, seit 1935 zum Baron de L'Isle and Dudley creirt in der Dudley-Familie wird seit Lord Leicester's Beit die ununterbrochene Reihe ber Ahnenbilber und von jedem Vorfahren eine Lode aufbewahrt, fo rühmte Laby Sophia bem Fürsten Budler. Laby Mary heirathete ben Obrift Fox, einen vor ber Che bes lettverftorbenen Lord Holland gebornen Sohn, der jest Generalmajor und housekeeper in Windfor=Schloß ift. Endlich Lady Amalia vermählte fich mit bem Biscount Falkland, Gouverneur von Bombay gegenwärtig.

Rönig Wilhelm IV., ber bis 1837 regierte, (seine Gemahlin überlebte ihn noch zwölf Jahre bis 1849), war der letzte König, der England und Hansnover zusammen besaß. Es folgte bekanntlich in Engsland Victoria, geboren 1819, Tochter des vierten Sohns Georg's III., Herzog Eduard's von Kent, der 1820, sechs Tage vor seinem alten Vater starb, und Victoriens von Coburg, Schwester Leopold's, des Gemahls der 1817 gestorbenen Kronsbraunschw.-Hannov.-England. III.



Hannoverische Sof: und Landeszustände in den zweimal siebenundbreißig Jahren seit dem Hubertsburger Frieden, 1763 bis zur Trennung von England, 1837. Hof:, Civil: und Militairetat und biplomatisches Corps am Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts. Die französische Revolutionskriegs: und die westphälische Periode. Ministerium Münster.

Sannover hatte seit Beendigung des stebenjährisgen Rriegs von 1763—1793 eine dreißigjährige Ruhe genossen.

An der Spize der Landesregierung stand seit 1765 bis zu seinem Tode 1770 der alte verdiente Geheime Rath und Kammerprässdent Baron Ger-lach Adolf von Münchhausen. Neben ihm sassen noch im Geheimen Rathe 1767:

- 2. Carl Dide zum Fürstenstein, einem der ältesten hessischen Geschlechter angehörig, von dem schon um die Zeit der hannoverischen Kurerwerbung Glieber in den hannoverischen Staatsdienst gekommen wasen, Großvoigt zu Celle, früher Berghauptmann auf dem Harze, gestorben 1769.
- 3. Der Confistorialpräsident Levin Abolf von Hate: Spittler nennt ihn und zwar neben Münch=. hausen einen würdigen Mann.



Hannoverische Hof: und Landeszustände in den zweimal siebenundbreißig Jahren seit dem Hubertsburger Frieden, 1763 bis zur Trennung von England, 1837. Hof:, Civil: und Militairetat und diplomatisches Corps am Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts. Die französische Revolutionstriegs: und die westphälische Periode. Ministerium Münster.

Sannover hatte seit Beendigung des siebenjährigen Kriegs von 1763—1793 eine dreißigjährige Ruhe genossen.

An der Spitze der Landesregierung stand seit 1765 bis zu seinem Tode 1770 der alte verdiente Geheime Rath und Rammerpräsident Baron Gerslach Adolf von Münchhausen. Neben ihm sassen noch im Geheimen Rathe 1767:

- 2. Carl Dide zum Fürstenstein, einem der ältesten hessischen Geschlechter angehörig, von dem schon um die Zeit der hannoverischen Kurerwerbung Glieber in den hannoverischen Staatsdienst gekommen wasten, Großvoigt zu Celle, früher Berghauptmann auf dem Harze, gestorben 1769.
- 3. Der Consistorialprässdent Levin Abolf von Hate: Spittler nennt ihn und zwar neben Münch= hausen einen würdigen Mann.

- 4. Der Geheime Rath Burchard Christian von Behr, der in London beim König residirte als Nachfolger von Münchhausen, Hattorf, Bothmer und Bernstorf. Behr starb 1771, kurz nach Münchhausen: nach ihm ging Hake nach Lon-bon, und da auch dieser sehr bald darauf starb, Frie-brich Carl von Alvensleben.
- 5. Der Scheime Rath Friedrich August von Hardenberg, früher Kammerpräsident in Stuttgurd und durch Herzog Carl vertrieben, Oheim bes berühmten preußischen Staatskanzlers, gestorben 1768.
- 6. Der Oberappellationsprässbent zu Celle Alsebrecht Friedrich von Lenthe, der Nachfolger Wrisberg's und Fabrice's, der nach Münch=hausen Premier in Hannover ward. Er und der Feldmarschall August Friedrich von Spörcken machten seit den siebziger Jahren die beiden ersten Häuser in Hannover, wie der Tourist Moore berich=tet. Er starb 1779.

Seit 1772 bis 1789 war einer der einflußreich=
sten Geheimen Rathe der Großvoigt Ernst August
Wilhelm von dem Bussche, dem Spittler im
fünsten Bande seines historischen Magazins ein biographisches Denkmal gesetzt hat.

Seit dem Jahre 1780 restoirte der Herzog Frie= brich von Yorf in Hannover. 1786 kamen die drei jüngeren königlichen Prinzen Ernst von Cum= berland, August von Suffex und Adolf von Cambridge ihrer Studien halber nach Göttingen: ihre Gouverneurs waren der Oberst von Malortie, ber Rittmeister von Linsingen, die Lieutenants von Uslar, von Hanstein und von Jonquieres und Herr Tatter. Die Prinzen waren 1787 bei der funfzigjährigen Jubelseier der Georgia Augusta und verließen Göttingen erst im Januar 1791, um sich nach Hannover zu ihrem älteren Bruder zu begeben.

Am Schlusse des Jahrhunderts und im Jahre 1505 war der hannoverische Hof-, Staats- und Militairetat und das diplomatische Corps, wie nachsteht, besetzt:

## 1. Hofftaat:

- 1. Der Oberhofmarschall: die Stelle war unbesetzt, zuletzt hatte sie Heinrich Julius von Lichtenstein bekleidet, "ein liebenswürdiger Hofmann und von viel Weltkenntniß," wie ihn der Ritter von Zimmermann nennt. Er starb 1789.
- 2. Der Oberfämmerer: Clamor von bem Busiche.
- 3. Der Oberstallmeister: Feldmarschall Johann Ludwig Graf von Walmoden=Gimborn, früher Gesandter in Wien, der natürliche Sohn König Georg's II. und der Lady Yar=mouth = Walmoden. Er hatte 1782 von den Fürsten von Schwarzenberg die Reichsgrasschaft Gim=born in Westphalen erfauft und war 1783 von Kai=ser Joseph II. gegraft worden. Seit 1766 war er, damals dreißigjährig, mit der Tochter des hannoverischen Oberhosmarschalls August Wilhelm von Wangenbeim vermählt, die 1783 zu Lausanne

ACC . Les game réconnectes : et . Il de l'entre l'annéelle ar anthones Annex en Berre: Linkson-THE PART THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA alles and a series - Beat in In A COMPANY TO THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY Anne de derrier derer Lie de: Ini a dest e nari I. managetet. annen tiffer denneute an Terramonature un den miner A Jahr von der Gereite der indennier der desired the result desired to the property e der der Lennen, er ne i er der Mit or bereinughtram andminer in. Die fieldstorified the in Name of Annieron Considera. 1664 fast Johnes and Lineway mater was American godock. 1908. 1922118 er Biternüngerer or anne: Wie and grantles seems a succession desired Conf. and was Deep was because when Rung Friedlich Fernand in gebent war. Die Statentung in Profiles and Succes was not not being a Julius proglyministe & har in . Der Sarregerinte Some the time the time to the termination with the time to the tim 4. du Poplut iget einerflichett.= unt Bemidentennung" who said frank Lov , Some for training of many Thus has whitemake that In — a time we surface in 18th Lors but but but it it in Mountains work was insigned formed becomes becomes "thurs on amgoless."

<sup>4</sup> Bet Gelmaricall und Limmerer: Tehnen Curl son 25m.

f. Bei Schlobhaustmann: Augun Sil-

helm Carl, Graf Harbenberg. Er ward 1812 Schwiegervater bes einzigen Sohns des berühmten Staatskanzlers Harbenberg, Grafen Christian Harbenberg=Reventlow.

- 6. Der Oberschenk. Die Stelle war 1800 nicht besetzt. 1805 fungirten zwei: H. L. W. Fr. von Oberg und G. Est. E. L. Aug. von Wangensteim.
- 7. Der Viceoberstallmeister: Friedrich August von dem Bussche.
- 8. Der Oberjägermeister: Friedrich Georg von Beaulieu-Marconnah — 1805 mit sechs Oberforstmeistern.

Außerdem bestand noch ein Oberhofbau= u'nd Gartendepartement 1805 unter dem Geh. Kam= merrath Ad. Aug. Fr. von der Wense.

#### U. Civiletat:

- 1) Das königlich = kurfürstliche Staatsministerium und die Landesregierung zu hannover. Sie bestand 1800 aus sechs Geheimen Räthen:
- 1. Graf Carl Rubolf August von Riels mannsegge, Rammerpräsident, Premier.
- 2. Christian Ludwig August von Arnswaldt, Consistorial=, Commerziencollegiums= und Kriegsfanzleiprästdent.
- 3. Georg August von Steinberg, Großvoigt, früher Oberschenk und Gesandter in Mainz; durch seine Gemahlin Schwager bes preußischen Staatskanzlers Stein, gest. vor 1805.

u. A. m. an. Sieben Uhr gab bie Glocke bas Zeichen zum Festmable. Der Pring von Bales gab Dre. Jordan die Band, führte fie in ben Saal, fette fie an tie Spige ber Tafel, tann sich zur Rechten und ben Bergog von Dorf ihr zur Linken. Der Bergog von Clarence nahm feinen Git am unterften Enbe ber Tafel. Das Publicum erhielt Einlaß und burfte bem königlichen Banquet zuschauen. Des Berzogs zahlreiche Familie wurde bann eingeführt und von den königlichen Brudern und ber gangen Gesellschaft bewundert. jungstes Rind mit den schönften blonden Locken trug bie Amme auf ben Armen." Drei Jahre später, wie es scheint, aus Gelbrudfichten, erfolgte aber ein Untrag bes Herzogs auf völlige und ewige Trennung, Mrs. Jordan kehrte wieder auf die Buhne gurud, ver= burgte fich spater fur einen Befannten und mußte bes= halb nach Frankreich ausweichen, wo sie schon 1815 am Bergleid ftarb, zu St. Cloud.

Die Kinder erhielten den Namen Fixclarence und Wilhelm versorgte die Söhne, als er König ge= worden, sämmtlich mit Stellen. Der älteste, Graf Munster, geboren 1794, ward 1830 Peer von Eng= land, er erschoß sich 1842. Die drei Nachgebornen erhielten 1831 den Rang von Söhnen von Marquis. Lord Frederic Fixclarence ward Obrist, Stall= meister und Adjutant seines Vaters und ist jest General= major: er hat eine Landreise von Indien durch Egyp= ten nach England herausgegeben. Lord Adolf ward Schisscapitain und Obergarderobier, er commandirt

jest bie Albert and Victoria royal yacht. 2015 August endlich ward Kaplan bes Königs und Pfarrer zu Maple Durham und fungirt jest als orbente licher Raplan ber Königin Bictoria. Tochtern, bie Furft Budler, ber mit ihnen 1827 bei ihrem Bater fpeifte, "d'un beau sang und alle au-Berordentlich hubsch fand, wenn gleich alle in einem ganz verschiedenen genre," heirathete Laby Sophia Sir Philipp Sidney, Stallmeifter bes Königs, seit 1935 zum Baron de L'Isle and Dudley creirt in der Dudley-Familie wird feit Lord Leicester's Beit die ununterbrochene Reihe ber Ahnenbilber und von jedem Vorfahren eine Locke aufbewahrt, rühmte Laby Sophia bem Fürften Budler. Laby Mary heirathete ben Obrift Fox, einen vor ber Ehe bes lettverstorbenen Lord Solland gebornen Sohn, der jest Generalmajor und housekeeper in Windfor=Schloß ift. Endlich Laby Amalia vermählte fich mit bem Biscount Falkland, Gouverneur von Bombay gegenwärtig.

Rönig Wilhelm IV., der bis 1837 regierte, (seine Gemahlin überlebte ihn noch zwölf Jahre bis 1849), war der letzte König, der England und Hansnover zusammen besaß. Es folgte bekanntlich in Engsland Victoria, geboren 1819, Tochter des vierten Sohns Georg's III., Herzog Eduard's von Kent, der 1820, sechs Tage vor seinem alten Vater starb, und Victoriens von Coburg, Schwester Leopold's, des Gemahls der 1817 gestorbenen Kronsbraunschw.-Hannov.-England. III.

prinzessin Charlotte, die Rent 1818 als Wittwe des Fürsten von Leiningen geheirathet hatte. Hansnover aber wurde nach dem salischen Gesetze wieder von England getrennt und siel dem: Bruder König Wilhelm's IV., dem fünsten Sohne Georg's III., zu, Herzog Ernst von Cumberland.

# Hannover

in ben Jahren 1763—1837.

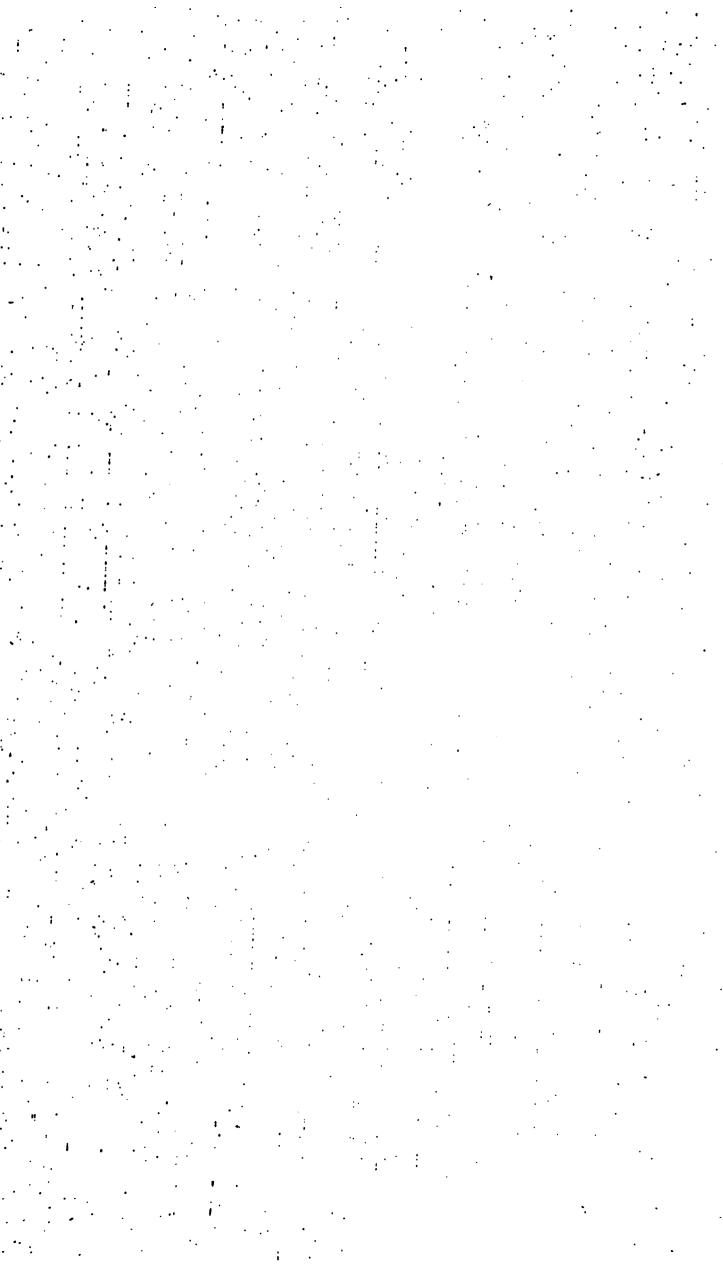

Hannoverische Hof: und Landeszustände in den zweimal siebenundbreißig Jahren seit dem Hubertsburger Frieden, 1763 bis zur Trennung von England, 1837. Hof:, Civil: und Militairetat und diplomatisches Corps am Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts. Die französische Revolutionstriegs: und die westphälische Periode. Ministerium Münster.

Hannover hatte seit Beendigung des siebenjährisgen Rriegs von 1763—1793 eine dreißigjährige Ruhe genossen.

An der Spitze der Landesregierung stand seit 1765 bis zu seinem Tode 1770 der alte verdiente Geheime Rath und Rammerpräsident Baron Ger=lach Adolf von Münchhausen. Neben ihm sassen noch im Geheimen Rathe 1767:

- 2. Carl Dide zum Fürstenstein, einem der ältesten hessischen Geschlechter angehörig, von dem schon um die Zeit der hannoverischen Kurerwerbung Glieder in den hannoverischen Staatsdienst gekommen wa=
  ren, Großvoigt zu Celle, früher Berghauptmann auf dem Harze, gestorben 1769.
- 3. Der Confistorialprässdent Levin Abolf von Sake: Spittler nennt ihn und zwar neben Münch=. hausen einen würdigen Mann.

- 4. Der Geheime Rath Burchard Christian von Behr, der in London beim König residirte als Nachfolger von Münchhausen, Hattorf, Bothmer und Bernstorf. Behr starb 1771, kurz nach Münchhausen: nach ihm ging Hake nach Lonzdon, und da auch dieser sehr bald darauf starb, Friestrich Carl von Alvensleben.
- 5. Der Geheime Rath Friedrich August von hardenberg, früher Kammerpräsident in Stuttgurd und durch Herzog Carl vertrieben, Dheim des berühmten preußischen Staatskanzlers, gestorben 1768.
- 6. Der Oberappellationsprässdent zu Celle Alsbrecht Friedrich von Lenthe, der Nachfolger Wrisberg's und Fabrice's, der nach Münch= hausen Premier in Hannover ward. Er und der Feldmarschall August Friedrich von Spörcken machten seit den siebziger Jahren die beiden ersten Häuser in Hannover, wie der Tourist Moore berich= tet. Er starb 1779.

Seit 1772 bis 1789 war einer der einflußreich=
sten Geheimen Rathe der Großvoigt Ernst August
Wilhelm von dem Bussche, dem Spittler im
fünsten Bande seines historischen Magazins ein biographisches Denkmal gesetzt hat.

Seit dem Jahre 1780 restoirte der Herzog Friestrich von York in Hannover. 1786 kamen die drei jüngeren königlichen Prinzen Ernst von Cumsberland, August von Sussex und Adolf von Cambridge ihrer Studien halber nach Göttingen: ihre Gouverneurs waren der Oberst von Malortie,

ber Rittmeister von Linsingen, die Lieutenants von Uslar, von Hanstein und von Jonquieres und herr Tatter. Die Prinzen waren 1787 bei ber funfzigjährigen Jubelseier der Georgia Augusta und verließen Göttingen erst im Januar 1791, um sich nach Hannvver zu ihrem älteren Bruder zu begeben.

Am Schlusse des Jahrhunderts und im Jahre 1505 war der hannoverische Hos-, Staats- und Militairetat und das diplomatische Corps, wie nachsteht, besetzt:

## 1. Sofftaat:

- 1. Der Oberhofmarschall: die Stelle war unbesetzt, zuletzt hatte sie Heinrich Julius von Lichtenstein bekleibet, "ein liebenswürdiger Hofmann und von viel Weltkenntniß," wie ihn der Ritter von Zimmermann nennt. Er starb 1789.
- 2. Der Oberfämmerer: Clamor von bem Bussche.
- 3. Der Oberstallmeister: Feldmarschall Johann Ludwig Graf von Walmoden=Gimborn, früher Gesandter in Wien, der natürliche Sohn König Georg's II. und der Lady Yar=mouth = Walmoden. Er hatte 1782 von den Fürsten von Schwarzenberg die Reichsgrasschaft Gim=born in Westphalen erfauft und war 1783 von Kai=ser Joseph II. gegraft worden. Seit 1766 war er, damals dreißigjährig, mit der Tochter des hannoverischen Oberhosmarschalls August Wilhelm von Wangenbeim vermählt, die 1783 zu Lausanne

ftarb; die zweite Gemahlin seit 1788 war eine Tochter bes Gothaischen Ministers Carl Baron Lichtenftein. Seit 1793 war er Schwiegervater bes nadberigen berühmten Staatsfanglers Stein, feit 1795 bes Grafen Friedrich Arnim - Boigenburg, bes Baters des heutigen Grafen Abolf und' seit 1796 bes Grafen Ludwig Rielmannsegge, hannoverifchen Generals und Oberftallmeifters, von bem wieber ein Sohn eine Tochter Stein's 1827 geheirathet hat. Zwei Söhne bes Feldmarschalls standen als Generale in öftreichischen Diensten, der eine ift der, der fich in ben Befreiungefriegen ausgezeichnet hat. Der Felbmarschall mar ein Mann von ftattlichem Aeußeren, nicht blos Soldat und Diplomat, sondern auch Runftfreund und Freund der Wiffenschaften: er hatte fich eine gewählte Bibliothet und in seinem eleganten Landhause, auf bem Wege nach herrenhausen, das Ronig Ernst August gekauft hat, eine Sammlung Gemälden und Statuen von feinen Reifen in Italien angesammelt. Er ftarb 1811. Sein Schwiegersohn Stein schrieb, ebe er sein Schwiegersohn ward: "Er ift- ein Mann von seltnerli Welt = und Menschenkenntnif" und nach seinem Tode: "Seine sehr thätige, oft unge= ftume Seele beschleunigte seinen Tob - er fühlte sich einsam sit bem Tobe seines Engels von Frau und übermältigt burch das Unglud seines Landes, deffen Trümmer ihn umgaben."

<sup>4.</sup> Der Hofmarschall und Kämmerer: Johann Carl von Löw.

<sup>5.</sup> Der Schloßhauptmann: August Wil-

helm Carl, Graf Harbenberg. Er ward 1812 Schwiegervater bes einzigen Sohns bes berühmten Staatskanzlers Harbenberg, Grafen Christian Harbenberg=Reventlow.

- 6. Der Oberschenk. Die Stelle war 1800 nicht besetzt. 1805 fungirten zwei: H. L. W. Fr. von Oberg und G. Est. E. L. Aug. von Wangensteim.
- 7. Der Viceoberstallmeister: Friedrich
- 8. Der Oberjägermeister: Friedrich Georg von Beaulieu-Marconnah — 1805 mit sechs Oberforstmeistern.

Außerdem bestand noch ein Oberhofbau= u'nd Gartendepartement 1805 unter dem Geh. Kam= merrath Ad. Aug. Fr. von der Wense.

### II. Civiletat:

- 1) Das königlich = kurfürstliche Staatsministerium und die Landesregierung zu hannover. Sie bestand 1800 aus sechs Geheimen Räthen:
- 1. Graf Carl Aubolf August von Rielmannsegge, Kammerpräsident, Premier.
- 2. Christian Ludwig August von Arns= waldt, Consistorial=, Commerziencollegiums= und Kriegskanzleipräsident.
- 3. Georg August von Steinberg, Großvoigt, früher Oberschenk und Gesandter in Mainz, durch seine Gemahlin Schwager tes preußischen Staatskanzlers Stein, gest. vor 1805.

ftarb; die zweite Gemahlin seit 1788 war eine Tochter bes Gothaischen Ministers Carl Baron Lichtenftein. Seit 1793 mar er Schwiegervater bes nachherigen berühmten Staatsfanzlers Stein, seit 1795 bes Grafen Friedrich Arnim = Boigenburg, bes Baters des heutigen Grafen Abolf und seit 1796 bes Grafen Ludwig Rielmannsegge, hannoberischen Generals und Oberstallmeisters, von bem wieber ein Sohn eine Tochter Stein's 1827 geheirathet bat. Zwei Söhne bes Feldmarschalls stanben als Generale in öftreichischen Diensten, der eine ift ber, ber fich in ben Befreiungefriegen ausgezeichnet hat. Der Felbmarschall mar ein Dann von ftattlichem Meußeren, nicht blos Soldat und Diplomat, sondern auch Runftfreund und Freund der Wiffenschaften: er hatte fich eine gewählte Bibliothet und in feinem eleganten Landhause, auf bem Wege nach Gerrenhausen, das König Ernft August gefauft hat, eine Sammlung von Gemälden und Statuen von seinen Reisen in Italien angesammelt. Er ftarb 1811. Sein Schwiegersohn Stein schrieb, ehe er sein Schwiegersohn ward: "Er ift- ein Mann von seltnerliBelt = und Menschenkenntniß" und nach seinem Tode: "Seine sehr thätige, oft unge= ftume Seele beschleunigte seinen Tob - er fühlte fich einsam sit bem Tobe seines Engels von Frau und überwältigt burch das Ungluck seines Landes, deffen Trummer ihn umgaben."

- 4. Der Hofmarschall und Kämmerer:
  Sohann Carl von Löw.
  - 5. Der Schloßhauptmann: August Wil-

helm Carl, Graf Harbenberg. Er ward 1812 Schwiegervater bes einzigen Sohns des berühmten Staatskanzlers Harbenberg, Grafen Christian Harbenberg=Reventlow.

- 6. Der Oberschenk. Die Stelle war 1800 nicht besetzt. 1805 fungirten zwei: H. L. W. Fr. von Oberg und G. Est. E. L. Aug. von Wangensteim.
- 7. Der Viceoberstallmeister: Friedrich August von dem Bussche.
- 8. Der Oberjägermeister: Friedrich Georg von Beaulieu-Marconnan — 1805 mit sechs Oberforstmeistern.

Außerdem bestand noch ein Oberhofbau= u'nd Gartendepartement 1805 unter dem Geh. Kammerrath Ad. Aug. Fr. von der Wense.

# II. Civiletat:

- 1) Das königlich = kurfürstliche Staatsministerium und die Landesregierung zu hannover. Sie bestand 1800 aus sechs Geheimen Räthen:
- 1. Graf Carl Rubolf August von Kielmannsegge, Kammerpräsident, Premier.
- 2. Christian Ludwig August von Arnswaldt, Consistorial=, Commerziencollegiums= und Kriegskanzleiprästdent.
- 3. Georg August von Steinberg, Großvoigt, früher Oberschenk und Gesandter in Mainz; durch seine Gemahlin Schwager bes preußischen Staatskanzlers Stein, gest. vor 1805.

- 4. Ernst Ludwig Julius von Lenthe, der als Nachfolger von Behr, Hake und Alvensleben in London beim König restoirte, gest. 1505.
  - 5. Claus von ber Deden und
- 6. Christian Ludwig von Hake, vermählt mir einer Tochter von des Feldmarschalls Grafen Walmoben Bruder.
- 2) Die Kammer. Prästdent: Graf Kielmannsegge.
- 3) Die Kriegskanzlei. Präsident: Geh. Rath von Arnswaldt.
- 4) Das Generalkriegsgericht. Präsident: Graf Walmoben. 1805 ebenfalls unter Arnswaldt.
- 5) Das Commerziencollegium, seit 1786 neu gestistet. Präsident: G. R. von Arnswaldt.
- 6) Das Oberappellationsgericht zu Celle. Präsident: von der Wense, später Minister.

Hierzu die Landescollegien:

- 7) Die Justizfanzlei zu Hannover. Director: der Advocatus patriae Dr. Falcke (die Familie, der der Cabinetsrath, der 1850 starb, angehörte). 1805: Ernst Aug. Numann.
- S) Das Hofgericht zu Hannover. Hofrichter: Friedrich Franz Dietrich von Bremer (pater Minister und erster Graf).
- 9) Das Consistorium zu Hannover. Prässtent: G. R. von Arnswaldt.
- 10) Die Justizkanzlei zu Celle. Director: von Voigt.

- 11) Das Hofgericht zu Celle. Hofrichter: von Grote.
- 12) Seit 1803: Die Regierung unter Geh. Rath Clamor Ab. Theob. von dem Bussche die Justizkanzlei und das Consistorium zu Disnabrück.

Im Jahre 1805 waren der Geheimen Räthe sieben. Statt Steinberg und Lenthe waren ernannt:

Georg Friedrich August von der Wense, Oberappellationsgerichtspräsident.

Otto Ulrich Grote für Commerz = und Manufactursachen und

Ernst Friedrich Heribert Graf Münster, auf den ich zurücksomme, als Chef der hannoverischen Kanzlei in London.

Alls Geheime Cabineterathe fungirten:

- 1. Dr. Wilhelm August Rudloff, zugleich Archivar, das Factotum, auf das ich zurucktomme.
  - 2. Dr. Nieper.
  - 3. Beft, in London.

Als Geheime Canglei-Secretaire fungirten die späteren, auch als Schriftsteller ausgezeichneten Geheimen Cabinetsräthe, beibe geborne Hannoveraner:

Ernst Brandes, geb. 1758, gest. 1810, Verfasser der im Geiste Burke's gehaltnen "Betrachtungen über die französische Revoulution, der Zeitgeist" u. s. w.

August Wilhelm Rehberg, geb. 1757, der innigste Freund des großen preußischen Staatskanzlers Stein, schon von den Studienjahren in Götztingen her, bis im Jahre 1802 der herbe Bruch

zwischen beiden eintrat, als Rehberg fich weigerte in preußische Dienste zu treten. "Sie trennten fic, fagt Pert in Stein's Leben, um einander nie wieder zu begegnen. Rehberg vermuthete, bag ber Ginflug ber Walmobenschen und Steinbergischen Familie ebler, aber in Stanbesvorurtheilen befangener Menfchen, welche nach hannoverischem bunbertjährigem Berkommen ber Theilnahme bes Nichtabels an ber Regierung grundfählich entgegenwirften, mahrend der nichtadelige Rehberg in der Berlepschischen Sache im Sinne ber Regierung nachdrucklich burchgegriffen hatte — ihr Berhältniß gelockert habe. Diese Abneigung bes bannoverischen Adels verstärfte fich burch Rehberg's Buch über den deutschen Abel und hat dieses auch wohl Stein nicht berührt, so ift es hingegen nicht zu glau= ben, bag Rehberg's Buch über ben Dienst und Die Berwaltung beutscher Länder, bas unmittelbar nach ben Niederlagen von 1806 die Schwächen ber früheren preußischen Verwaltung schonungslos und schneibenb aufbedte, ohne Einfluß auf Stein's Gefinnung gegen ibn geblieben fein follte." Stein hatte gefucht, Rebberg von dem überwiegenben Ginfluffe, den Brandes über ihn behauptete, los zu machen. Rehberg's geiftvolle und liebenswürdige Frau war die Tochter des Prof. Söpfner. Er fungirte noch als Cabineterath am hofe Jerom e's, unterlag aber fehr bald.

Alle diese Cabinetsräthe — so tüchtig sie waren — wie noch später Rumann, Hoppenstedt und Justus Philipp Rose, welchen König Ernst August 1838 entließ — blieben nach dem alten

- Brauche auf die zweite Stelle beschränkt: erst die Märzrevolution 1849 gab Stüve das Porteseuille.
  - Geheime Raths Ernennungen unter Georg III. bis zum Jahre 1805:
- 1762: Friedrich Carl von hardenberg, Kriegspräfident, gest. 1763.
- 1763: Friedrich August von Harbenberg, gest. 1768.

Christian Dietrich von dem Bussche, gest. 1766.

- 1764: Albrecht Friedrich von Lenthe, Kammerpräsident, später Premier in Hannover, gest. 1779.
- 1769: Detlev Alexander von Wencktern, Rammerpräsident, gest. 1792, vierundachtzig Jahre alt.
  Benedix von Bremer, gest. 1779.
  Ludwig Cherhard von Gemmingen,
  gest. 1782.
- 1771: Friedrich Carl von Alvensleben, Großvoigt, Minister in London, gest. in den neunziger Jahren.
- 1772: August Wilhelm von dem Bussche, Großvoigt, gest. 1789.
- 1779: Carl Audolf August Graf Rielmanns=
  egge, Kammerpräsident, später Premier in Sannover.
- 1782: Gotthelf Dietrich von Ende, gest. in ben neunziger Jahren.
- 1783: Friedrich Ludwig von Beulwitz, gest. in ben neunziger Jahren.

1783: Christian Ludwig August von Arnswaldt, Consistorialpräsident.

1792: Georg August von Steinberg, Groß= voigt, gest. zu Anfang des neunzehnten Jahrh.

Mach 1792 wurden ernannt: Ernst Ludwig Julius von Lenthe, nach Alvensleben i Minister in London, gest. 1805.

Claus von ber Deden.

Christian Ludwig von Sate.

Georg Friedrich August von der Wense. Otto Ulrich Grote und endlich

Ernst Fr. Geribert Grat Münster, seit 1805 Minister in London.

# III. Militairetat 1800.

- 1. Feldmarschall: Graf Walmoden, seit 1798, früher: der Herzog von Youk.
- 2. General der Infanterie: der Prinz von Mecklenburg Strelitz, Bruder der Königin Charlotte.
- 3. Fünf Generallieutenants der Cavallerie, darunter der Herziog von Cumberland, später König von Hannover.
- 4. Drei Generallieutenants der Infanterie, darunter der Herzog von Cambridge.
  - 5. Ein Generallieutenant ber Artillerie.
- 6. Fünf Generalmajors der Cavallerie, darunter zwei bürgerliche Dragonergenerale.
- 7. Fünf Generalmajors der Linien-Infanterie, einer für die Landregimenter und sieben in Benston.

8. Fünf Obristen der Infanterie, zwei bei den Land= und zwei bei den Garnisonregimentern, taron einer bärzerlich, und ein Ingenieurobrist, eben= falls ein Bürzerlicher.

Im Ganzen: Zweiunddreißig Generale und Obristen, die den Dienst verrichteten. Die Armee war 1793: 16,000, 1803: 18—20000 Mann stark.

IV. Diplomatisches Corps 1800:

- 1. Sannoverische Gesandtschaft in Wien:
- 1) Graf Ernst Christian Georg August von Barbenberg, Env. extr.
  - 2) Hofrath Baron Mühl, bevollm. Min.
  - 3) Ranglift Rheinfelder.
  - 4) Mert, Reichshofrathsagent.
- 2. Beim Regensburger Reichstage und am hofe zu München:
- 1) Geh. Legationsrath Dietrich Seinrich Ludwig von Ompteda, bevollm. Min.
  - 2) Chrift. Friedrich la Grange, Leg.=Sect.
  - 3) Aug. Christoph Krudenberg, Leg. Secr.
  - 3. Beim Rammergericht in Weglar:

Dr. von Zwierlein, Agent, und Buff, subst. Agent.

- 4. Gefandtschaft in Berlin:
- 1) Seh. Kriegerath Franz Ludwig Wilhelm Reden, früher Kreisdirectorialgesandter beim niedersächssischen Kreise und Gesandter auf dem Rastadter Friedenscongresse, Env. extr. u. Min. plenip. Ich komme noch einmal beiläusig auf seine diplomatischen Meriten, die er in Rastadt exhibirte, zurück.

- 2) Kriegerath Ludwig Conrad Georg von Ompteda, später 1831 als Graf Münster's Nachfolger Cabinets - Minister in London.
  - 5. Gesandtschaft in Dresben:
- 1) Geheimer Kriegsrath Benedix Georg August Bremer, Env. extr. u. Min. plenip. (Bruder des Hofrichters).
  - 2) Legationssecretair Georg Albr. von Sugo.
- 6. Gesandtschaft beim niedersächsischen Kreise in Hamburg: Wackerhagen, Chargé d'affaires, Leg.=Ranzlist Stünkel, David (Meyer Michael), Kammeragent und Schulze, Agent in Rizebüttel.
- 7. Gesandtschaft am Rur= und Ober=
  rheinischen Kreise zu Frankfurt a/M.: Geh.
  Kanzleisecretair Joachim von Schwarzkopf, Resslivent, bekannt als Autor der Monographieen über Beitungen und Staatskalender, früher Secretair bei der Berliner Gesandtschaft, wo er ein Habitué in der Gesselschaft der Gräfin Lichten au war, die ihn "einen liebenswürdigen Mann von Geist und von den seinsken Sitten" nennt geadelt in den neunziger Jahren und später vermählt mit einem Fräulein Bethmann von Frankfurt, Nichte des Banquiers, einer Flamme König Friedrich Wilhelm's II. bei seinem Ausenthalte in Frankfurt in den neunziger Kriegsjahren des vorigen Jahrhunderts.

Generalmajor Smelin war Resident bei ber Stadt Frankfurt.

8. Agenten in Augsburg: zwei Gullmann.

- 9. Agent in Bremen: Brauer.
- 10. Gesandtschaft im Saag: Legationsrath Georg von Sinüber, bev. Min.
  - 11. Algent in Umfterdam: Mathes.

Georg III. kam niemals nach Hannover. "Das Kurfürstenthum, sagt Horace Walpole, litt unter der Begehrlichkeit der englischen Krone. So viel Geld man ihm abpressen konnte, alles floß in die königliche Privatkasse." Nach den Memoiren Lord Malmessbury's bisanden sich im Jahre 1801 1,100,000 Pfund Sterling von dem Gelde der hannoverischen Regierung in dreiprocentigen Consols in der englischen Bank.

Als die Revolution in Franfreich ausbrach, mur= ben auch in hannover mannichfache Stimmen laut, die die Unzufriedenheit namentlich über das bestehenbe unbillige Steuersystem aussprachen. Nicht nur behauptete bie Ritterschaft, ver geiftliche Stand und ber Lehrstand eine völlige Taxenfreiheit, sondern fle hatten sich auch von bem unter Bergog Ernft Auguft, bem fpateren ersten Rurfürsten, im Jahre 1686 eingeführten ber indirecten Besteuerung, frei gemacht. Licente, Eben so bestand ein brudenber Unterschied zwischen reichen und armen Leuten. Nur reiche Leute z. B. burften Raffee trinken, Bauern nach Cabinetsbefehl aus St. James vom 24. October 1780 burchaus nicht, um nicht ben Stand für die Soldatenwerbung abschwächen zu laffen. Wer bie Gelbftrafe gegen bie Uebertretungen bieser Verordnung nicht aufbringen konnte, murbe "mit proportionirlicher Gefängniß - ober anderer Leibesstrafe unerbittlich" belegt. Dagegen ließ man bas Branntweintrinken auf bochft bebenkliche Urt fleigen und begunftigte es zur Erhöhung bes Licents fogar burch We-3m Jahre 1720 betrug Die Branntweineonfumtion allein im Fürftenthum Lineburg 1929 Orbofte, fie flieg 1739 auf 3111, 1775 auf 6335 und 1785 auf 9439 Orhöfte. Mit bem Steigen der Branntweinconsumtion ging bas Fallen ber Bierconsumtion Sand in Band: ber Jahresertrag ber Steuer von inlanbifchem Biere betrug in bem Jahre von 1714 auf 1715: 29,191 Thaler, 1780 nur noch 13,644 Thaler. murbe geflagt über bas Ropfgelb, wozu jedermann, und zwar ber Reichste, wie ber Aermfte gleichviel, monat= lich vier Groschen zu fteuern hatte. In ben Jahren 1792 und 93 entstanden barüber nicht blos im Wolke, fonbern auch im landschaftlichen Collegium Bewegun= gen und von oben war es ber calenbergifche Sofricter und Schagrath von Berlepfd, ber fich energisch gegen Abschaffung bieser unbilligen Steuer Man entließ ihn sofort seiner Dienste, führte aber boch auf Rebberg's energisches Ginschreiten gu Enbe bes Jahres 1793 eine neue, nach feche Claffen geftellte Personenfteuer ein, bie einige Erleichterung gemahrte, indem nun ber Ansatz ber niebrigften Claffe auf ein, ber ber bochften auf vier Grofden normirt murbe.

In demselben Jahre 1793 trat Georg III. als König von England an die Spisse der Coalition gegen Frankreich und nun erhielt auch die hannoverische Armee Besehl, an den Niederrhein zu marschiren. Sie war 16,000 Mann start und stand unter dem Generalseldsmarschall Wilhelm von Freitag, der die Weisung

erhielt, fich unter ben Oberbefehl bes Bergoge von Dort zu ftellen. Es zeigten fich barauf ganz eigne Symptome und Machinationen im Lande. 1794 erhob fich von Berlepsch mit ber Forderung, daß die calenbergische Landschaft die vom Rurfürften in Betreff bes Revolutionsfriegs genommenen Maagregeln als verfaffungewidrig migbilligen und bie Erflärung abgeben muffe, daß die Bewohner von Calenberg und Gottingen, als Wolf betrachtet, am Reichsfrieg gegen Frank. reich keinen Theil nehmen sollen. Ja er trug barauf an, ben Lanbesherrn aufzuforbern, biefe Meutralitatserklärung "ber calenbergischen Ration" der franzöftschen Nation bekannt zu machen, wibrigenfalls mansich mit dieser Erklärung an Frankreich wenden und fich in frangofischen Schut begeben wurde. Weit schlimmer, als diese Rundgebung des Repräfentanten der calenbergischen Ration war: Dork war febr unglücklich gegen die Frangosen, sie besetten bas gange linke Rheinufer und 1795 schon trat Hannover bem Separatfrieben, ben Preußen zu Bafel abgeschloffen hatte, bei. Die Demarcationslinie warb burch preußische und hannoverifche Truppen gebeckt, Die bis zum Luneviller Frieden 1801 stehen blieben, worauf am 4. April 1801 eine preußische Armee von 24,000 Mann unter General von Kleift zum Schute bes Kurfürstenthums einrückte, die bis jum Ende October verweilte. 25. März schloß England ben Frieden gu Amiens mit Frankreich, aber schon im folgenben Jahre tam bie Erneuerung bes Rriegs.

Am 25. Februar 1803 sprach ber Reichsbeputa-

tionshauptschluß Gannover bas Bisthum Denabrud gu, am 18. Dai erflarte England von Neuem Rrieg an Frankreich, am 26. Mai ruckte barauf, wie Rapoleon fcon feit einem Jahre in den Beitungen gebrobt hatte, Mortier mit 15,000 Mann über Bentheim in Sannover ein. Diese frangofische Urmee war schlecht bekleibet und schlecht beritten, fie mar entblogt von Munition und Geschüt. Die hannoverische Armee bagegen, 18-20,000 Mann ftart, mar im beften Stande. Sie ftand unter Feldmarfchall Graf 30bann Ludwig Walmoben-Gimborn. Die Ber= wirrung in Sannover aber mar auf ihrem Gipfel. Es zeigte fich jett recht auffallenb, welcher Grundübelftanb bie breifache Regierung sei, die bas Land hatte: es befand fich unter einem Ronige, ber fern über bem Meere in London refibirte, und beffen Pringen nur in Hannover lebten, es ward regiert bon einem beutschen in London beim König refibirenben Minifter, bem harmlofen Seren von Lenthe, ber in beffen Damen nach Hannover rescribirte und neben biefem herrschte Lande felbst bie Oligarchie ber abeligen Geschlechter. Die hannoverische Diplomatie und Bureaufratie mar burch und burch verfteift und verfnöchert. Schon auf bem Raftabter Friedenscongreß hatte ber Gefandte Ban= novers, S. von Rheben, biese Versteifung auffallend zur Schau getragen. "Er hatte, berichtet Lang in feinen Memoiren, mit ben langen Worten feiner Abstimmungen eine Brude bis nach England fchlagen können. Da hieß es immer: "Reichsfriedenspacifiations= verhandlungstractat; die allerhöchsten reichsoberhäupt=

lichen Borfchritte," als wenn bas Reichsoberhaupt auf bem Ropfe gegangen mare und bann wieder mit eben fo lächerlicher Busammenziehung: "ber hochwürdigften respectiven Erz = und Domftifter, Salz-, Würz-, Augeund Regensburg höchst beklagenswerthen, bedauerlichen lamentabeln und jammervollen Erleidenheiten." folche fteifleinene Berren maren die Minister in Sannover, eble Menschen, aber in ftolgen Stanbesvorurthei= Ien und jahrhundertelangem Bertommen befangen. Gie verließen fich guf ben Geheimen Cabineterath Rubloff, der das Factotum in Sannover mar. Er war ein steifer Aftenmann aus ber Schule Butter's, ber gang ruhig in feinem althergebrachten Schlendrian fortregierte, ale bie Frangosen längst in Solland an ber beutschen Grenze ein ftarkes Geer zusammengezogen hat-Rein Mensch bachte an so etwas, wie Landwehr ober Landsturm; ruhig im tiefsten Ranglei = Beheimniß, ohne Bürger und Bauern im Geringften von der anbrobenden Gefahr in Renntniß zu fegen, regierten Gof, Abel und bobere Beamte fort. Die Regierung befand fich bagu noch in abweichender Ansicht von bem Gelbmarschall, ber fich endlich auf herrn von Lenthe's Befehl, nachbem ber Major von ber Decken vergeblich in Berlin Gulfe gesucht hatte, in Bertheidis gungestand zu feten Vorbereitung traf. Walmoden bereitete fich aber nicht mit Handlungen vor, sondern nach alter beutscher Sitte mit Schreiben. bei ber Regierung in Sannover an: "Wie er ruften folle?" Rubloff antwortete: "Mit Vermeibung alles beffen, was Aussehn erregen kann." Noch brolliger

tionshauptschluß Sannover bas Bisthum Denabrud ju, am 18. Mai erflarte England von Neuem Rrieg an Franfreich, am 26. Mai rudte barauf, wie Da= poleon fcon feit einem Jahre in ben Beitungen gebrobt hatte, Mortier mit 15,000 Mann über Bentbeim in Bannover ein. Diese frangofische Urmee mar schlecht bekleibet und schlecht beritten, sie war entblößt von Munition und Geschut. Die hannoverische Armee bagegen, 18-20,000 Mann ftart, war im beften Stande. Sie ftand unter Felomarical Graf 30bann Lubwig Walmoden=Gimborn. Die Berwirrung in Sannover aber mar auf ihrem Gipfel. Es zeigte fich jest recht auffallenb, welcher Grundübelftanb bie breifache Regierung fei, bie bas Land hatte: es befand fich unter einem Ronige, ber fern über bem Meere in London refibirte, und beffen Pringen nur in Sannover lebten, es ward regiert von einem beutschen in London beim König refibirenben Minifter, bem harmlofen Seren von Lenthe, ber in beffen Damen nach Sannover rescribirte und neben diesem herrschte Lande felbst bie Oligarchie ber abeligen Geschlechter. Die hannoverische Diplomatie und Bureaufratie mar burch und burch versteift und verknöchert. Schon auf bem Raftabter Friedenscongreß hatte ber Gefandte Ban= novers, S. von Rheben, biese Versteifung auffallend zur Schau getragen. "Er hatte, berichtet Lang in feinen' Memoiren, mit ben langen Worten feiner Abstimmungen eine Brude bis nach England Schlagen fonnen. Da hieß es immer: "Reichsfriedenspacifiationsverhandlungstractat; die allerhöchsten reichsoberhäuptlichen Borschritte," als wenn bas Reichsoberhaupt auf bem Ropfe gegangen mare und bann wieder mit eben fo lächerlicher Zusammenziehung: "ber hochwürdigften respectiven Erz = und Domftifter, Salz-, Würz-, Aug8= und Regensburg höchst beklagenswerthen, bedauerlichen lamentabeln und jammervollen Erleidenheiten." folche fteifleinene Berren maren Die Minister in Sannover, eble Menschen, aber in ftolgen Standesvorurthei= Ien und jahrhundertelangem Berfommen befangen. Sie verließen fich auf ben Beheimen Cabineterath Rudloff, ber bas Factotum in Sannover mar. Er war ein steifer Aftenmann aus ber Schule Butter's, ber gang ruhig in feinem althergebrachten Schlendrian fortregierte, ale bie Frangosen langft in Solland an ber beutschen Grenze ein ftarkes Geer zusammengezogen hat-Rein Mensch bachte an so etwas, wie Landwehr ober Landfturm; ruhig im tiefsten Ranglei = Beheimniß, ohne Bürger und Bauern im Geringften von der anbrobenden Gefahr in Renntniß zu fegen, regierten Sof, Abel und höhere Beamte fort. Die Regierung befand fich bazu noch in abweichenber Unficht von bem Gelb= marschall, ber fich endlich auf herrn von Lenthe's Befehl, nachbem ber Major von ber Deden vergeblich in Berlin Gulfe gesucht hatte, in Bertheidis gungestand zu feten Vorbereitung traf. Walmoben bereitete fich aber nicht mit Handlungen vor, sondern nach alter beutscher Sitte mit Schreiben. Er fragte bei ber Regierung in Sannover an: "Wie er ruften folle?" Rubloff antwortete: "Mit Bermeibung alles beffen, mas Aussehn erregen fann." Noch brolliger

lautete ber offizielle Aufruf, ben man an die Armee erließ, es stand barin die merkwürdige Weisung, "Alles au vermeiden, mas om brage ober Aufsehen erregen tonnte, ja nicht zu feuern und nur im au-Berften Nothfalle bas Bajonet, jeboch mit Mobe. ration, zu gebrauchen." Am allerbrolligsten lantete ber offizielle Aufruf vom 16. Mai an bas Bolt, bem man sich zu maffnen "bei Strafe" anbefahl Mapoleon verfehlte nicht, diese souderbare hannoverische Art, den Unterthanen Patriotismus bei Strafe anzubefehlen, mit verbientem beißenden Spotte gu überschütten, er ließ die Verordnung im Moniteur abdrucken und zugleich mit bitterm Sohne berichten, daß die toniglich hannoverischen Bringen und Generale, Die Soheiten Cumberland und Cambridge eilig bavon gelaufen seien. Weil bem Abel wieder Ungft ward, daß er beim Einrücken ber Frangofen es mit feinen Gutern werbe entgelten muf= fen, erfolgte unterm 21. Mai eine neue Berordnung, worin versichert wurde: "man habe nicht gemeint, man folle Burger und Bauern bewaffnen, fondern nut, man folle die Leute aufschreiben, im Fall man fie vielleicht einmal bewaffnen müffe." Walmoden mußte bas niederschlagen, mas geschehen mar. Das Resultat der Verwirrung war der Rückzug der Armee über die Elbe durch bas Lauenburgische. Nur eilf Tage hatte ber Feldzug gedauert. Schon am 3. Juni ließ die Regierung durch ben Obriftlieutenant von Bod, ben hofrichter Bremer und ben spätern Geheimen Cabineterath Branbes, ben bekannten Schriftfteller,

Die berüchtigte Convention von Sublingen abschließen. Diefer fleine Fleden in ber Graffchaft Boya murbe ein gewaltig großer Fleden für Die Geschichte bes Abelsregiments in Cannover: in ber Convention von Sublingen wurde das ganze Rurfürstenthum Preis gegeben. Die Armee entwäffnete fich, nachbem die Abgeordneten der Stände ihr gebroht hatten, bag die Stande, menn fie Unglud über bas Land brachte, nicht mehr für ihren Unterhalt forgen murben. Die Armee übergab ihre Pferde und Waffen Diefen faubischen Abgeordneten, die fie dann ben Franzosen übergaben. Es löften fich die Truppen auf und gingen in einzelnen Abtheis lungen nach England, wo nachher bie beutsche Legion von ihnen gebildet murbe. In bie Sanbe ber Franzosen fielen nun alle im fiebenjährigen Rriege erbenteten frangosischen Trophäen, neunzehn Fahnen und fechzehn Standarten, 500 Ranonen, 40,000 Wewehre, 400,000 Pfund Pulver, brei Millionen Patronen, Dazu 4000 Pferbe ber Cavallerie, auch bie schönen Pferde bes toniglichen Marstalls ju hannover, selbst lebendige hirsche für den Park Bonaparrz's - alles das ward nach Frantreich geschickt. Diefem Sanbftreich verbantte Frantreich ben Befit eines Staats von vier bis fünf Millionen Thalern Gintanften und eine feste Stellung im Bergen von Deutschland. Ueber zwei Jahre lang blieb Bannover von ben Frangosen befest. Das Ministerium, bas beim Ginzuge Mortier's in Sannover nach Lauenburg gefloben war, floh mit ben

anvertrauten Raffen von Rageburg nach Schwerin und von ba in englischen Schiffen nach England. gange hannoverische Beamtenwelt budte in tieffter Gervilität, eben fo bie Göttinger Professoren, von benen Denne und Martens Correspondenten bes Parifer Institute maren, weshalb Napoleon erklärte, "er werbe eine Unftalt gern begunftigen, beren Mitglieber jenem gelehrten Rörper einverleibt feien." Dieser zweijährige Besuch ber Franzosen koftete bem Lanbe sechsundzwanzig bis siebenundzwanzig Millionen Tha-Ier, nur allein die Verpflegung ber bis zu 36,000 Mann vermehrten Truppen koftete täglich 10,000 Thaler. Oberbefehlshaber biefer Truppen war feit bem 19. Juni 1804 ber Marschall Bernabotte, ber spätere Ronig von Schweben.

Im Jahre 1805 gludte es endlich England, eine neue Coalition mit Deftreich und Rugland gegen Frantreich zu Stande zu bringen und durch biese Diversion wurde bie Räumung Sannovers bewirft. Bernabotte führte die frangöfische Armee im September über Caffel und Burgburg burch bas preußische Anspach nach ber Donau, um bem öftreichischen General Dad in bie Flanke und in ben Ruden gu fallen. Mur 3000 Frangosen hielten noch bie Beferfeftung Sameln besett. 17. October aber icon mußte Dad bei Ulm capituliren, 2. December erfocht Mapoleon ben Sauptfieg bei Aufterlit in Mahren. 15. December Schloß Graf Saugwit ben berüchtigten Wiener Tractat mit Napoleon ab, fraft welchem bas eroberte Sannover an Preußen gegen Berg, Unfpach und Neuschatel überlaffen wurde. Um 27. Januar 1806 befette eine preußische Armee unter bem Grafen Schulenburg bas Rurfürstenthum, vorerft nur provisorisch bis zum Abschluß bes allgemeinen Friedens, befinitiv aber burch bas Da= nifest vom 1. April 1506. Um 20. April erfolgte barauf bie Rriegsertlärung Englands gegen Preugen. Bugleich überlieferte aber bas Cabinet von St. James bem Ronig von Preußen die Beweise, bag Napoleon England auf ben Ball, daß es Frieden schließen wolle, Sannover wieber angeboten habe. In Folge biefer febr befremblichen Entbedung erfolgte bie Rriegeerflarung Preugens an Frankreich, Die Schlacht bei Jena und ber Frieden von Tilfit, 7. und 9. Juli 1807. In Folge biejes Friedens ward bas Königreich Weftphalen errichtet für Jerome, Napoleon's breiundzwanzigjährigen jungften Bruber, ber 1799 noch Sanblungebiener gemefen, bann 1801 Marine-Afpirant, 1802 Schiffelieutenant geworben war und sich 1903 mit Miss Elisah eth Patterson verheirathet hatte, ber Tochter eines Kaufmanns in Baltimore. Auf Napoleon's Befehl nufte er fich 1805 von ihr scheiben laffen und vermählte fich nun 1807 mit ber Tochter bes Ronige von Würtemberg, Catharina. Die Refivenz bes neuen Konigreichs, bas aus ben Welfenstaaten und Rurheffen zusammen= geschlagen wurde, ward Caffel. Bon bem Rurfürftenthum Sannover wurde aber nur ber füdliche Landestheil Böttingen, bas gurftenthum Grubenhagen, Sobenftein und die Barggegenben, nebft bem neuerworbenen Bisthum Denabrud bazu gefdlagen. Der übrige norbliche Landestheil, mit der Sauptstadt Sannover, murbe

als erobertes feindliches Land mit größter Strenge behandelt und von Napoleon jum Behuf bes immer noch gehofften Friedens mit England zur freien Disposition vorbehalten. Die Jahre 1907-1810 murben benutt, um bie größtmöglichsten Summen aus bem ungludlichen Lanbe zu erpreffen. Endlich am 1. Marz 1810 ericien eine Proclamation des Königs Jerome von Weftphalen, fraft welcher er feinem Reiche auch noch ben nördlichen Theil von Gannover einverleibte. 10. December 1810 marb bies von Reuem geanbert und nun unmittelbar jum frangofischen großen Beiche, das die Mordfuffen Deutschlands bis zur Oftsee in sich aufnahm, einzelne Theile bes Fürftenthums Calenberg, ein Drittheil von guneburg, Die Galfte von Lauenburg, die Grafichaften Gona und Diepholz, die Berzogthumer Bremen und Berden und Denabrud geschlagen.

So blieb der Zustand Hannovers bis zum Jahre 1813. Ein volles Jahrzehend lag das Land in Feindes Hand. Rach der Leipziger Schlacht verließ Jerome am 26. October Cassel, 4. November hielt der Herzog von Cumberland seinen seierlichen Einzug in Hannover. Mit ihm hielten auch die alten Standesvorurtheile wieder ihren Einzug. Der Herzog errichtete ein Regiment mit ausschließlich abeligen Offizieren: es war das Regiment, das mit Ausnahme weniger Offiziere anderthalb Jahre darauf, allein aus dem ganzen Heere Hannovers, von seinem muthentblößten Obristen geführt, das Schlachtseld verließ. General von der Decken
nährte diesen schlimmen Kastengeist: er war, während seine Landsleute in Spanien sochten, ruhig in

England geblieben, fam jest mit bem Bergog von Cambridge herüber und feine erfte Sandlung war, die beiden Grafen Rielmannsegge zu entfernen, die die Führung der hannoverischen Freiwilligen jenfeits der Elbe übernommen hatten. "Der Digmuth unsers Militairs, schrieb Münfter 19. October 1914 in Wien an Stein, ruhrt von bem milgsuchtigen Beneral Deden ber, ber ben sonft vortrefflichen Bergog von Cambridge regiert! Längst batte ich ben erften von allen Geschäften entfernt. Er wird aber ben Bergog nach fich ziehen und dann bin ich ben Anfechtungen ichlechterer herzöge ausgeseht. . Patte jenau ben Antrag bes Regenten angenommen, dem Bergog von Cambridge zu succediren, fo mare ich aus aller Roth. Er bat aber ben Antrag abgelehnt. Diefe Sache bleibt unter uns."

Bereits 1814 nahm Hannover ben Königstitel an.
1815 wies ihm ver Wiener Congreß Oftfriedland und
das so lange erstrebte Fürstenthum Silvedeim, dazu
Goslar und des Sichsfeld zu, wogegen Lauenburg an
Dänemark abgetreten wurde. Die Einwohnerzahl stieg
dadurch auf 1½ Nissionen Seelen mit sechs bis sieben
Millionen Thalern Einkünsten. Das Land kam unter
die Verwaltung des Grafen Ninster, der es von
London aus regierte.

Ernst Friedrich Herbert Graf von Münster stammte aus einer Familie, die ehemals Mönster oder Monster hieß und allererst 1792 von Kurbaiern als Reichsvicar den Grafentitel erstelt und zwar, wie das Buch Charles d'Este vers

fichert, gegen Bezählung von 1500 leichten Gulben. Der Cabineteminifter war geboren im Jahre 1766 in bem Baterlande Juftus Dofer's, in Denabrud, mo, nachft Oftfriesland, bie Stammguter ber Familie, namentlich Schloß Lebenburg, liegen. Er fungirte zuerft als Hof= und Ranzleirath zu Hannover und begleitete bann in ben neunziger Jahren fünf Jahre lang ben Bergog von Suffex auf feiner Reife nach Italien-: von biesem Aufenthalt batirt bes Grafen Freund = und Rennerschaft von Gemalben und anderen Begenftanben ber schönen Kunfte. In ben Jahren 1801 bis 1803 ftanb er bem hannoverischen Gesandtschaftspoften in Petersburg vor im Anfang ber Regierung bes Rai= fere Alexander, nach Beseitigung bes Batere befselben, der die Allianz mit Napoleon geschloffen hatte und baber zulest ben Englandern ein fehr unbequemer Gerr gewesen war. 3m Jahre 1805 marb Graf Munfter als Nachfolger Lenthe's in ber Gigenschaft als hannoverischer Cabinetsminister nach London berufen. Er gehörte bier ichon feit ber Befanntichaft in ben neunziger Jahren her zu ben Spezialen Beorg's IV., bem er auch in ber politischen Gefinnung gang nabe ftand: er war ein Hochtory wie biefer. Den großen Rampf unserer Beit, ber in England ausgekampft ift, weil hier die Fuston des neuen in den alten Adel ganz ungehindert flattfindet, faßte Graf Dunfter fehr charafteriftisch mit den von Cormanr, seinem Biographen, aufbewahrten Worten auf: "Die Untichambre will burchaus in ben Salon!" Man fieht aus biefen Worten, wie schwer es einem abeligen beutschen

Staatsmanne wird, von den beutschen Abelsvorurtheislen loszukommen, und wie selbst ein in England gesbildeter Minister sich dem in seinem Baterlande versschließt, was er in England in tagtäglicher Praxis verwirklicht sieht. Der vertriebene Herzog Carl von Braunschweig, auf dessen Herausforderung der Graf sich nicht stellte, warf ihm eine schwere Anstlage ins Gesicht mit den Worten: "De toutes les espèces de courage le conte ne possède que celui de l'antichambre."\*)

Jedenfalls war Graf Münster ein Mann von großem Weltverstand und das ist der Hauptgrund, weshalb er ein ausgesprochener Widersacher Metter=nich's war: der "lackirte Staub" des Staatskanzlers Destreichs widerstand dem soliden Sterlings common sense Münster's. Gent sagte von ihm: "Er war eine colossale Gestalt, mit einem eisernen Willen." Im Jahre 1815 wollte ihm sein großer Gönner Georg IV. in den Fürstenstand erheben, er dankte aber für die alzukostdare Ehre. Später verlieh ihm der König das Gut Derneburg bei Hildesheim. Ver=mählt war er seit dem Jahre 1814 mit der Schwester des damals regierenden Fürsten von Schaum=burg=Lippe.

Unter dem Ministerium des Grafen Münster ward im Jahre 1819 Hannover eine neue Verfassung gegeben. Im Jahre 1821 fand der Besuch König Seorg's IV. in Hannover statt. Bis zum Jahre

<sup>\*)</sup> Charles d'Este Pièces justificatives p. 160.

1831 berweilte Graf Münster in London. Hier sah ihn wiederholt der Fürst Pückler.

"Ich aß, schreibt berselbe unterm 17. April 1827, beim Grafen Münfter zu Mittag, einem herrlichen Repräsentanten Deutschlands auf bicfer Insel, ber auch in seinem Bause Die beutsche Sitteneinfalt möglichft beibehalten hat. Jeder kennt ihn als ausgezeichneten Staatsmann, aber auch feine hauslichen Salente find fehr liebenswurdig. Go malt und componirt er felbft geiftvoll hier in England bie Bergierungen feiner Stammburg am Barge und seine Gemablin führt feine Beich= nungen auf Glas mit ungemeiner Runftfertigfeit aus; fo daß in wenigen Jahren die Schloßkapelle ganz mit ihren eigenen Arbeiten auf ben bunten Fenftern prangen wird. Die beutsche Hansfrau ift dabei keine moberne, bloße schöngeistige Künftlerin, sondern versteht eben so gut, wie eine ber alten Ritterdamen, die ihr Pinsel barfteut, vortreffliches Bier im eigenen Saufe ju brauen, von dem fie mir neulich eine Probe verehrte, die ich mit der Dankbarkeit eines Gaftes aus Walhalla austrank."

Auch Hannover warb, wie das stammverwandte Braunschweig, in Folge der Julirevolution revolutionirt und die Versassung 1832 geändert. König William IV. entließ sechs Monate nach Georg's IV. Hintritt im Jahre 1831 den Grafen Münster, als dem Lande verhaßt. Er begab sich auf sein Schloß Ledenburg im Lande Osna-brück und rächte sich gelegentlich später, als der neue König Ernst August im Jahre 1837 die Versassung wieder änderte. Graf Münster überlebte diese Aende-

rung noch zwei Jahre und starb zu hannever 1839, breiundstebenzig Jahre alt. Seine Bapiere wurden Beshufs seiner Biographie dem Baron Hormanr übergeben, der daraus "die Lebensbilder aus dem Besfreiungsfriege" hergestellt hat.

Nach Münster's Abgang im Jahre 1831 übernahm ber Bergog von Cambridge als Bicekonig die Regierung Sannovers. Premier unter ihm war Friedrich Frang Dietrich von Bremer, ber im Jahre 1830 bei seinem funfzigjährigen Dienstjubiläum gegraft worden war. Als Cabinetsminister in London fungirte bis zum Jahre 1837 Ludwig Conrad Georg von Ompteba. Cambridge führte bie Regierung mit berfelben Bergensgute und Dagigung in Hannover, die er auch, als er wieder nach England zuruckgekehrt war, bis zu seinem Tobe be= mährt hat. Er sette in Sannover wichtige und heilsame Reformen burch: er verminderte nicht nur beträchtlich bie Armee, sondern machte auch endlich ben Abel verbindlich, an allen öffentlichen Lasten mitzutragen.

Im Jahre 1837 erfolgte durch den Tod William's IV. die Trennung Hannovers von England. Man hätte denken sollen, daß mit dieser Trennung auch der ganze Kronschatz, der theils von Georg I. in Juwelen mit nach England hinübergenommen worden war, theils, als die Franzosen 1803 Hannover besetzten, wo alles bewegliche Kroneigenthum, ausgenommen der Marstall, nach England eingeschisst wurde, dahin nachkam, nach Hannover zurückkehren werde. Aber nach Wilhelm's IV. Tode, berichtet der englische Courier August 1838, ward der hannoverische Kronschatz unter die Prinzen des englischen Königshauses vertheilt.

Der Hof

# König Ernst August's

nad

Hannover.

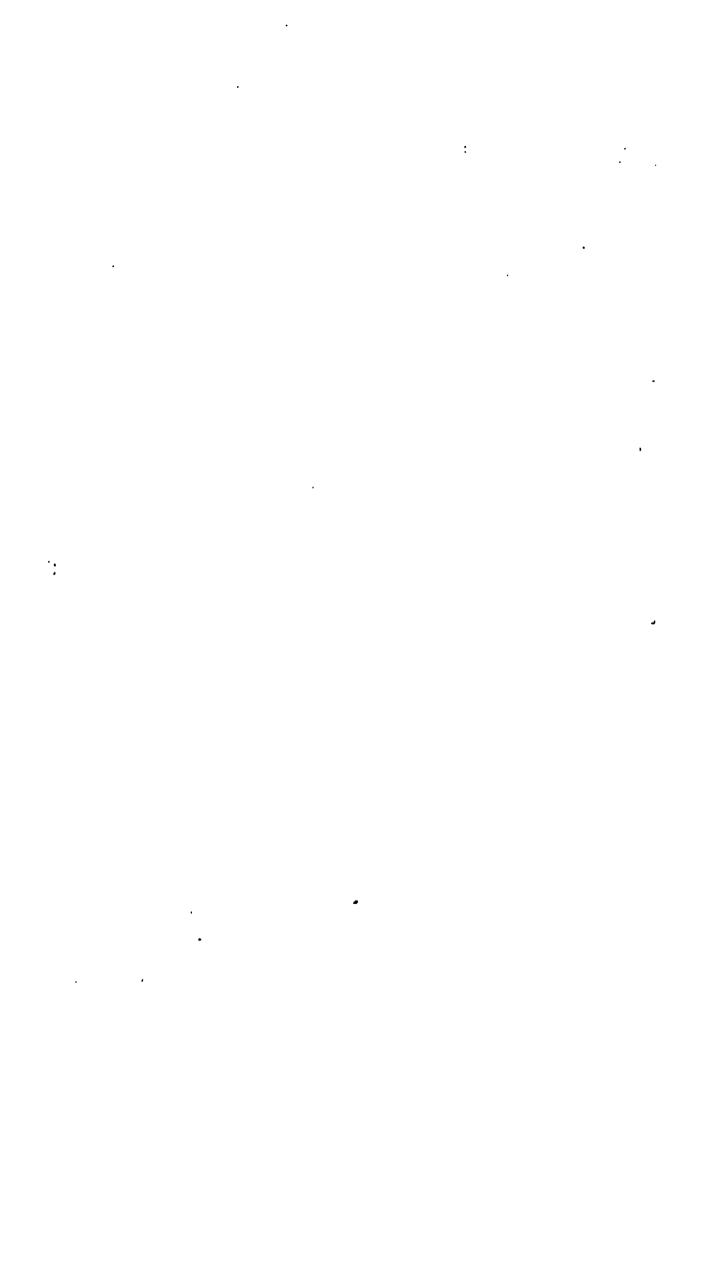

## Der Hof König Ernst August's von Hannover 1837—1951.

1. Die Halsabschneibegeschichte. Die Prinzessin von Solms. Ministerium Schele. Cabinetsrath Falce.

Rönig Ernst August kam von England hersüber, wo er als Herzog von Cumberland frühzeitig und entschieden ein Hochtory gewesen war. Seine Residenz war Rew-Green bei London und St. James Palace gewesen. Man hatte ihn, wie Hormahr erzählt und die Engländer als notorisch bestätigen, in England allgemein gestohen, er war im offenen Varlament als "great liar, falsisier, murderer, incestuous" bezeichnet worden. Das Libell Charles d'Este berichtet zu Begründung dieser Titel:

"Vers le mois d'Octobre 1812 il y eut lieu à Londres une catastrophe affreuse à la suite de laquelle le duc de Cumberland se vit contraint de quitter l'Angleterre. Dans toutes les rues on ne voyait que des carricatures représentant le duc

au moment où celui-ci coupait la gorge à son valet de chambre." — Le duc de Sussex avait la manie de donner des sobriquets, et sur ce point il n'épargnait personne, pas même le roi, qu'il désignait toujours sous le nom de Bigame. Il appellait le duc de Cumberland, damned back-door gentleman."

Ueber die höchst mysteriöse Halsabschneidegeschichte berichtet das Annual register bei Gelegenheit des Prozesses, der noch im Jahre 1833 im Juni vor der King's Bench darüber schwebte, folgende Spezialitäten:

"Im März 1832 erschien eine Schrift unter bem "Authentische Nachrichten über bie königliche Familie mahrend der letten fiebzig Jahre." Das Buch war mit einem nicht geringen Grab von Bosheit geschrieben und ber Styl beffelben und bie angeführten Thatsachen zeigten, bag es von einem Manne berrührte, bem nicht gewöhnliche Salente und Fähigfeiten zur Seite ftanden; die Schrift hatte gang ben Unschein ber Aufrichtigfeit und Glaubwürdigfeit. Die Sache ging in die Zeitungen über und ber Attorney General Sir Bicary Gibbs fand fich endlich veranlagt, eine ex officio Information gegen ben "Independant Whig" zu erlassen." Es war die Zeit, wo das Tory-Gouvernement ber Whig-Regierung Plat gemacht hatte, ber Berzog, ber viele perfonliche Feinde hatte, war auch im Bolke fo unbeliebt, daß vorgekommen ift, bag er sich vor ben Schmähmorten, die er auf ber Straße hören mußte, in ein Saus hat flüchten muffen. In bem genannten Buche befand fich ben Bergog von

Cumberland betreffend gleich voranstehend folgende Stelle:

"Das Jahr 1810 (das Jahr, ehe Georg IV. die Regentschaft übernahm) erschien unter kummervollen und sehr unbefriedigenden Umständen. Die königliche Familie war in sich selbst zerfallen und jedes Gliedschien ein eigenes Interesse zu verfolgen."

"Unter diesen Umständen überraschte es keines= wegs, daß die Wahrheit damals nicht an's Tageslicht kam. Der König litt zu jener Zeit unter dem schwesen Anfall einer Geistesverwirrung; die Lage des Lansdes, seiner Kinder und seine eigenen besonderen Bekumsmernisse machten auf sein Gemüth Eindrücke von der schmerzlichsten Beschaffenheit."

"Blite und Wolken folgten abwechselnd auf einsander. Im Mai erregte die Nachricht von einem Mordversuche auf Se. Kg. Hoheit den Herzog von Cumberland eine unbeschreibliche Aufregung. Es hieß, der Versuch sei das Resultat der Bosheit eines der Diener des Herzogs, Namens Sellis, gewesen; aber als der Wahrheit getreue Historiker geben wir die Einzelnheiten dieser bewahrheiteten Thatsachen:

"Am 1. Juni früh Morgens ward eine Rachfuchung in St. James Palast angestellt, um einige Individuen sestzunehmen, von denen vermuthet ward, daß sie
die Flucht hätten ergreisen wollen, in Folge eines Versuchs, einen höchst erschrecklichen unverantwortlichen
Mord zu begehen."

"Der Herzog von Cumberland hatte zeitig nach Mitternacht fich in sein Schlafzimmer zurückgezogen, nachdem ihm sein Diener Steale den gewöhnlichen Nachttrunk gebracht und sich dann ebenfalls zurückgezogen hatte."

"Ungefähr um halb brei Uhr ward Steale burch bas bumpfe Gefchrei einer Perfon, bie im Sterben lag, gewedt. Er ftand fofort auf und begab fich in feines Berrn Schlafzimmer. hier fah er ben Bergog in einer anscheinend gang ruhigen Stellung in der Mitte ber Er fagte: "Steale, schicke zu Gir Stube fteben. Genry Balford, ich bin schwer verwundet." Seine Ron. Sobeit legte fich bann auf fein Bett und wollte nicht erlauben, feine Wunden vor Ankunft Gir henry Salford's in Augenschein zu nehmen. Die Gemuthsart des herzogs mar zu wohl befannt, als daß man hatte Fragen und Nachforschungen machen fonnen. Sobald Sir Henry erschien, verließ Alles bas Zimmer. Radidem er die Untersuchung seines königlichen Batienten vollendet und die nothigen Mittel zum fofortigen Gebrauch vorgeschrieben hatte, verließ er ben Balaft und der Diener Steale wurde zu bem Berzog hereingelaffen. Bevor wir weiter in das Geheimnis bieser undankbaren Untersuchung eingehen, ift es gebieterifche Bflicht für uns, zu bemerten, daß diefer Steale ber Kamerabe jenes Sellis war und daß fie beibe eine Zeit lang in bes Berzogs Dienst fich befanden. Rurg vor diefer schrecklichen Catastrophe war ber herjog in einer unschicklichen und unnatürlichen Stellung mit diesem Steale von dem andern Diener Sellis überrascht worben und man fürchtete, daß die Sache merbe ausgetragen werben. Ein Bruber bes Bergogs

hatte in denselben dafür sehr paßlichen Gemächern Befriedigung empfangen und dadurch sich selbst zu einer öffentlichen Aussprache über den Borfall oder über die Gelegenheit, einen Angreifer zu bestrafen, unfähig gemacht."

"Der Autor ber "authentischen Nachrichten," fährt das Annual Register fort, "geht dann barauf über, bas, mas er bas "Cumberland Stratagem" nennt, auseinanderzusegen. Es bestand baffelbe in nichts Beringerem, als in der Annahme, daß ber Berzog erft mit Steale bes Berbrechens fich schuldig gemacht habe, auf welches er angespielt hatte, was ganz für fich allein schon eine hinreichend schreckliche Anschuldigung war; fodann, bağ er, um die Volgen bavon, baß Gellis ihn unter solchen Umftanden gesehen habe, abzuwenden, ben Mord deffelben begangen habe; und endlich, haß ber Berzog sich bemüht habe, indem er sich felbst eine Bunde beigebracht, glauben zu machen, daß der geftorbene Diener ihn habe ermorden wollen und nachher sich, da sein Vorhaben mißlungen sei, selbst das Leben genommen habe." Der bamalige Oberrichter ber King's Bench, Lord Ellenborough (Bater bes noch lebenden Earl von Ellenborough, bem ber un= längst verstorbene Fürst Schmarzenberg seine schöne Frau entführte) ward als eine Art von Mittheil= nehmer an bem Berbrechen bezeichnet, indem er auf die Busammenberufene Jury einen unrechtmäßigen Ginfluß ausgeubt habe, ohne ben bas Berbict gang anders aus= gefallen sein wurde.

Das Gericht vernahm folgende Beugen: .

"Sir Benjamin Stephenson. Am 1. Junt 1810 zwischen elf und zwölf Uhr Morgens ging ich nach St. James Palaft. Der Berzog von Cumberland lag in seinem Bett und mar schwer vermundet, sowohl am Ropf, als an ben Sanben. Biel Blut schwamm im Zimmer und um bas Bett bes Berzogs umber. Es befanden fich auch Blutspuren an beiden Thuren. Die Wunden maren, ehe Beuge fam, verbunden morhierauf begab ich mich in bas Zimmer, wo-Sellis' Leiche fich befand. Dazwischen lagen vier Zimmer. Ich sah ben Körper ganz todt und Blut mar im Zimmer herum. Er hatte feine Bantoffeln Seine Halsbinde mar ab und ber Ropf fast gang. vom Rörper abgetrennt. 3ch fand die Pantoffeln in bem Closet des daranftogenden Zimmers mit der Scheibe eines Sabels und einer zu brei Biertel gefüllten Rosel=Flasche. 3ch blieb hier eine geraume Zeit. Ward nicht bei ber Untersuchung befragt."

"Sir Wathen Waller. War in London am 31. Mai 1910. Erinnert sich des Umstands der Verswundung des Herzogs. Sir Everard Home und Sir Henry Halford waren die zugezogenen Aerzte: der erstere ist gestorben, der andere hält jetzt das Leischenbegängniß seiner Frau. Zeuge ersuhr den Zustand des Herzogs und begab sich in den Palast, fand den Herzog mit Blut bedeckt im Bett und verließ ihn bis zu seiner Wiederherstellung nicht wieder. Brachte ihn noch denselben Tag nach Carlton-House. Blieb bei dem Herzog dis zum 4. August und schlief niemals außerhalb des Hauses. Sah östers die Wunden, die

sehr ernstlich waren. Sie konnten nur bei einem Verssuch zu ermorden beigebracht worden sein. Sie waren so ernstlich, daß der Herzog nicht das Gekrißel einer Veder hören konnte, wenn Zeuge schrieb; ja er schrie laut, wenn Zeuge die Betttücher berührte. Zeuge konnte durch die Kopswunde die Pulsation des Gehirenes wahrnehmen."

"Mr. Abams, ber Coroner von bamals. Er berief eine Jury, um ben Tob von Sellis zu untersuchen. Berief fie aus bem Bezirke bes Palaftes, aber nicht aus bem Palaste selbst, zufolge eines Statute aus ber Regierungszeit heinrich's VIII. Beuge veranlagte Personen, die mit dem Palafte nicht in Verbindung standen. Der Vormann war Mr. Fran= cis Place. Die Untersuchung fand im Palaste Statt und verschiedene Zeugen wurden abgehört. Der Plat war ein offener Gof, wo Jedermann hereinkommen konnte, funfzig bis sechszig Personen gingen ab und zu. Berschiedene Zeitungsberichterftatter nahmen Notigen. Der Herzog befand fich damals in Carltonhouse. Die Jury untersuchte des Herzogs Zimmer und Sellis' Zimmer. Gellis lag auf bem Bett. Das Berbict ift verlegt worden, nebst den anderen Papieren. Als die Jury Sellis' Bimmer untersuchte, besichtigte sie genau ben Körper. Es geschah bas 'am 1. Juni. Es vergin= gen zwei Stunden, bevor die Jury bas Berdict abgab. Es lautete einstimmig auf selo de se, er hat Sand an fich felbft gelegt."

"Francis Place, Esq., der Vormann von der Jury, bestätigt das Zeugniß des letzten Zeugen

in Bezug auf die Berufung der Personen zu der Jury. Mur Mr. Gray, Lieferant für den Gerzog von Kent, stand mit der königlichen Familie in Verbindung. Die Sache hielt von drei Uhr Nachmittags bis elf Uhr Nachts auf, siehzehn Zeugen wurden verhört. Die Jury begab sich von Stelle zu Stelle mit den bestreffenden Zeugen."

"Die Bettvorhänge schieuen von der Schneide eis nes Schwertes abgeschnitten zu sein. Es sanden sich Blutsprüßen, wie von einer Ader, entlang des Theils des Zimmers, wo der Herzog schlief."

"Zeuge untersuchte den Körper von Sellis und es fand sich nur eine Wunde am Halse. Die Crasvatte ward besichtigt und untersucht und man fund sie durchschnitten. Er ging in das Eloset, wo sich die Pantosseln fanden, und bemühte sich, um für alles das, was nöthig gedacht werden konnte, um die Wahrsheit zu ermitteln, Zeugniß aufzusinden. Er untersuchte das Schwert und das Nasirmesser; letzteres bestand sich auf der linken Seite des Betts und der Mann war linkisch. Das Verdict war: selo de se und zwar von funszehn Personen, von denen nur zwei der Meisnung waren, daß der Mann nicht bei Verstande geswesen sei."

"Seine Kön. Hoheit der Herzog von Cumberland. Ich schlief in meinem Zimmer in St. James am 31. Mai 1810. Im Laufe der Nacht erwachte ich durch einen Schlag auf meinen Kopf; es war zwischen zwei und drei Uhr Morgens. Ich war den Abend zuvor im "Alten Concert" gewesen. Der

Schlag geschah auf die rechte Seite meines Ropfs. 3ch befand mich in einer Art von halbschlaf und ber erfte Eindruck, ben ich erhielt, mar, als ob mir Etwas auf ben Ropf gefallen mare. Es wiederholte fic. Einer ber Schläge machte einen fehr tiefen Ginschnitt in meinen Ropf. (Bier zeigte Geine Ron. Sobeit ber Jury ben betreffenden Theil bes Ropfs.) Er veran= lagte eine ungeheure Blutvergiegung. 3ch fab nicht, was für ein Instrument Die Schläge beibrachte. befand fich zu Gugen bes Bette ein Spiegel, burch ben ich einen Gabel in der Luft mahrnahm. Ich führte einen Streich gegen die Person und in Folge dessen verwundete ich mir den Daumen (hier zeigte Seine Ron. Soheit die Marbe ber Wunde ber Jury). Das Schwert mar fiebzehn Boll lang und drei breit. fprang aus bem Bett und ergriff bas Schwert. war mir unmöglich zu unterscheiden, ob eine ober mehr Personen mich angriffen. Es brannte tein Licht in meinem Zimmer. Ich ging auf die Thur bes Zim= mers los, aber um in meines Dieners Zimmer zu gelangen, mußte ich burch zwei Zimmer hindurchgeben. Babrend ich von einem zum andern ging, er= hielt ich mehrere Schläge und Wunden von bem Schwert; hatten nicht die Thuren die hiebe, die mir bestimmt waren, aufgehalten, so mare ich umgefommen. wie ich die Treppe herunter gekommen war, schickte ich nach Sir henry halford und Gir Everarb Some. Man brachte mich benfelben Tag nach Carltonhouse. Ich war zwei Monate lang in Gefahr und fonnte erft Anfang August wieder bas Baus verlaffen." Der Herzog gab sein Affidavit für diese seine Erklästung in dieser Criminaluntersuchung und die Folge davon war, daß die Jury sofort den Schreiber der Schrift "Authentische Nachrichten über die königliche Familie während der letten siebzig Jahre" für "schulzdig" erklärte.

Ernft August hatie gerade mabrend ber bunbert Tage Napoleon's, am 29. Mai 1815, bereits vierundvierzigjährig, eine ber gefeiertften Damen Guropa's geheirathet, die damals auch ichoft fiebenunddreis Big Jahre alt und bereits zweimal Wittme war, die Pringeffin Friederite Golms, geborne Prinzeffin von Strelig, in erfter Che mit dem Prinzen Ludwig von Preußen vermählt und nach beffen frühzeitigem Tobe 1796 in größter Gile 1798 mit dem Prinzen Friedrich von Solme=Braun= fele, der aber wieder 1814 gestorben war. Sie mar bie eben so reizende und viel galantere Schwester ber schönen Königin Luise von Preußen, eine Dame, die nachft ber Bergogin von Sagan und ber Fürstin Bagration auf dem Continent die größte Löwin ihrer Zeit gemesen mar. Diese Löwinnenqualität war die fatale Ursache, daß fie nicht am Londoner Sofe erscheinen durfte, weil die alte Rönigin fie nicht empfangen wollte, "ba," wie sie dem Lorbkanzler Eldon erklärte, "ber herzogin, ihrer Nichte, berfelbe Umftand entgegenstehe, wie ber Prinzessin von Bales" (ber Königin Caroline, ihrer Schwiegertochter). Besonders fließ fich die alte Rönigin daran, daß fle ein successives Verhältniß mit ihren zwei

Söhnen, dem Herzog von Cambridge und dem Herzog von Cumberland, gehabt hatte, was ihr gegen die Natur zu gehenschien. Darauflangte das in der preußischen Hofgeschichte schon mitgetheilte Billet aus Berlin an, folgenden sehr bestimmten Inshalts: "Was denn das sein? Noch immer nicht am Hofe eingeführt und angenommen sein? Doch meine Schwägerin sein. Sehr unangenehm sein. — Die Andern auch nichts nut sein — die Andern kein Haar besser sein!" — Erst auf, dieses Billet setze der Graf Münster bei dem Prinz-Regenten und dieser bei seisener Mutter die Vorstellung durch "surtout parcequ'Elle donne à présent au bon Dieu les beaux restes du diable!"

Die geheime Geschichte eines alten Diplomaten theilt den ganzen Verlauf der curiosen Unterhandlun= gen mit. Es heißt unterm 1. März 1816:

"Baron Jacobi hat von seinem Herrn, dem König von Preußen, Besehl erhalten, sich wegen der auffälligen Vernachlässigung, welche der Hof von Groß=britannien gegen die Herzogin von Cumberland an den Tag legt, an den Prinz=Regenten zu wenden. Dies hat gewirft. Die Königin beabsichtigt in Buc=fingham=House eine Cour anzunehmen, wo Ihre Ho=heit vorgestellt werden wird."

Unterm 10. Mai 1816, acht Tage nach der Ver= mählung des Prinzen von Coburg mit der Prinzessin Charlotte, heißt es weiter:

"Der Herzog und die Gerzogin von Cum-

berland beabsichtigen, wie man sagt, binnen Kurzem unter den Auspicien des Marquis und der War= quise von Stafford\*), des Lords und der Lady Grenville u. s. w. in der fashionabeln Welt zu er= scheinen. Gestern speisten sie in Carlton=House\*), aber man glaubt nicht, daß sie deswegen Buckingham= Couse\*\*\*) näher stehen, als sie jemals gestanden haben."

Unterm 21. Mai 1816 heißt es in berselben Geschichte:

"Sämmtliche auswärtige Minister, mit Ausnahme bes preußische, wohnten am letten Donnerstag ber Sala bei. Baron Jacobi, heißt es, sagte dem Regenten geradezu, er habe die gemessensten Besehle von seinem Herrn erhalten, nicht eher wieder bei Hose zu erscheinen, als bis die Herzogin von Eumber= land empfangen worden sei."

Unterm 27. August 1916 wird gemeldet:
"Der Lordfanzler (Eldon) machte neulich auf den Wunsch des Regenten der Königin seine Auswartung,
um Ihrer Maj. die Folgen darzulegen, welche aus der Bernachlässigung der Herzogin von Cumberland hervorgehen können. Die Königin erwiederte: "Wenn Sie, Mysord, mir den Brief zurückbringen wollen,
welchen ich nach Ihrer Anweisung der Prinzessin
von Wales geschrieben habe, so werde ich dann die

<sup>\*)</sup> Die spätere Bergogin von Sutherland.

<sup>\*\*)</sup> Beim Pring=Regenten.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Resibenz ber alten Königin.

Herzogin von Cumberland bei Hofe empfangen; da ich mich aber geweigert habe, die Nichte des Kö=nigs zuzulassen, so sehe ich nicht ein, wie ich conse=quenter Weise die Herzogin empfangen kann, da Bei= den ein und derselbe Umstand entgegensteht."

"Der Lordkanzler machte seinen Bückling und ent» fernte sich, indem er sagte: "Auf die Bemerkungen Ihrer Majestät läßt sich keine Antwort geben."

Endlich heißt es unterm 25. April 1817:

"Der Pringregent hat wieber einen Brief von bem König von Preußen erhalten, in Bezug auf bie verächtliche Bernachlässigung, welche feine Schwägerin von bem britischen Sofe zu erfahren bat. Ihre eigenthümliche Lage ift schon lange auf dem Tapet gewesen und man hat burch ben Lordkanzler und Liverpool eine Vermittlung und Verständigung anzubahnen gesucht. Da die Königin unbeugsam blieb, so beschloß ber Pring, die Magregel mit Gewalt burchzuseten und die Berzogin burch einen Sandstreich in die Gegenwart der Königin zu bringen. Aber ber Königin fam bas zu Ohren, sie beschloß die Absicht durch eine Arglist zu vereiteln. Ihre Majestät wurde plöglich in der Nacht frank, die angesetzte Gala ward verschoben und es fand zulett gar feine Cour Statt." Am 2. Mai lautete ber Bericht demgemäß: "Der preußische Minister hat die conditio sine qua non gestellt, daß die Berzogin bei Hofe empfangen werbe und man erwartet, daß die Rönigin nachgeben werbe. Sicherlich wird nicht eher eine Cour ftattfinden."

Am 17. November 1818 starb die unversöhnliche Veindin.

Die Che Ernst August's mit der schönen Löwin brachte 1919 den schönen, blinden Kronprinzen Georg: sie starb, dreiundsechszig Jahre alt, 1941 als Königin von Hannover. Seit ihrem Tode erhielt Frau von dem Bussche, geborne von Malortie, die als erste Chrenstaatsdame die Honneurs machte, und besonders die Staatsdame Gräsin Grote, gehorne von Schachten den Haupteinsluß am Hofe.

Diefer neue Bof mar glanzend und konnte glangend sein, weil der König noch seine englische Appa= nage von 20,000 Pf. St. fortbezog, so wie auch ber Kronpring eine von 6000 Pf. St. erhielt. Ronig Ernst August mußte, obgleich er die Verfassung umfließ, fich gehorchen zu machen und murde sogar po-Seine Hauptsorge war bas heer, bas bie englischen rothen Röcke verlor und preußische blaue erbielt, auf gutem und hohem Buge zu erhalten; man behauptet, der Ctat sei weit hoher, als die bundesverfassungsmäßigen 13,000 gewesen: bas Bubjet bes Rriegsbepartements betrug faft bie Salfte ber Ginnah= men von ungefähr vier Millionen Thalern. Nächstdem unternahm ber neue Ronig große Bauten, um ber arbeitenben Claffe Unterhalt zu geben: von ihm datiren ber Schloßbau, die Verschönerung bes Friederikenplages, bie Artilleriecaserne, die neue Bache an der Marktftraße, bas Cabettenhaus, bas Schauspielhaus, welches bas großartigste in gang Deutschland ift, und Blindeninftitut. Diese Bauten, verbunden mit

Bauten bes Abels und mehrerer nichtabeliger, aber fehr reich gewordener Leute haben bie Physiognomie bes bis in die neueste Beit hinein mehr land= als hauptstädtisch ausschauenden hannovers auf's Ueber= raschendfte umgestaltet: Sannover ift jest in bem neuen Stadttheil ein überaus fconer Plat. Die Bauten bes Ronigs in Sannover, die Bauten in Montbrillant und Berrenhaufen, die Inftanbfetung ber Schlöffer in Celle und Donabrud u. f. m., fofteten burchschnittlich alle Jahre über 150,000 Thaler, im Gangen über zwei Millionen in ben vierzehn Jahren bis 1851. In diefem Jahre schloß Hannover ben Zollvertrag mit Preu-Ben und bemährte in bemfelben seinen alten Ruhm als vortrefflicher Finanzier: Die Staatseinnahme gewann mit der Unterschrift Diefes Bertrags eventuell über eine Million Thaler.

Rönig Ernst August stieß die Berfassung von 1832 wieder um und gab die dritte Constitution von 1840, welche wieder nur bis zur Indirevolution 1848 sich erhielt.

Die Chre der Verfassung von 1840 hatte das Ministerium Schele. Die merkwürdigsten Dienste dabei hatte der Seheime Cabinetsrath Falde geleistet. Freiherr Georg Friedrich von Falde war eisnes jener bürgerlichen Factotums, die zeither immer in dem hannoverischen Ministerium auf der zweiten Stelle eine Rolle gespielt hatten. Sein Vater war Bürger=meister von Hannover, von mütterlicher Seite war der berühmte Vicekanzler Strube sein Großvater. Falde war wegen seiner Kenntnisse und Anstelligkeit früh-

gettig von den Aristocraten bemerkt und zu ihnen: ber--Abergezogen worden. Er war es, dem es gelungen bar, schon 1831 ben Sturm zu beschwören. Er be-- gab fich nach London in ber Function eines Cabinets-Brathe, um mit bem guten King William Paragraph Thr Paragraph bas neue Staatsgrundgeset burchengeben. Bekanntlich ward bie Ginholung bes Confenfes bes Bergogs von Cumberland, ale Agnaten zu bemfelben, nicht sowohl verfäumt, als nicht mit vem nothigen Nachbruck sollicitirt, wiewohl Falcke barauf wieberholt Ronig William aufmerkfam gemacht haben foff. Machdem die Arbeit zu Stande gekommen war, marb er 1832 gur Belohnung in den Freiherrnftand erhoben. Als König Ernft August ben Thron bestiegen hatte, war es wieder Falcke, der, indem der neue herr ihn mit feinem Vertrauen an fich zog, diesem Vertrauen fo folgsam fich bezeigte, daß er bessen Willen als hochftes Geset ansah. Sein eignes Werk zerftörenb, bot er bie Band zu ben Schele'schen Intriguen, aus benen die Geburt der Verfassung von 1840 hervorging. Falde schloß die Heirath des blinden Kronprinzen mit ber Prinzessin von Altenburg und flieg nun gum Gebeimen Rath mit bem Titel Excellenz. Acht europaische Orben schmudten seine aristocratische Toilette: bas Großfreuz bes Guelphenorbens, ber öftreichische Stephans =, ber preußische rothe Ablerorben, ber braunfcmeigische Orben Beinrichs bes Löwen, ber Sachsen-Erneftinische Sausorden, der Danebrogorden, der fcmebifche Nordstern = und ber griechische Erlöserorben. Nachdem 1848 ber Volksunwillen fich in einer concre-

ten Demonftration gegen feine Genfter manifeflirt batte, ging er ab und zog fich bis 1850 nach Odnabrud zu-Man glaubte, ber Ronig habe ibn außerseben, um an Dr. Stuve's Stelle ein neues Minifterium gu bilben, als man ihn 1850 eines Morgens tobt im British Hotel ju Bannover fand. Valde war unvermählt, aber nicht ohne Rinder, er ftarb reich und binterließ eine fcone Bibliothet und Rupferstichsammlung. Stuve's und feiner zwei burgerlichen Collegen Minifterium von 1848 - 1850 war bas erfte in bem hocharistoeratischen Lande, wo der zeither allein bevorzugte Abel enblich Blat machen mußte. Das lette Minifterium, mit welchem Ronig Ernft August regierte, war bas Ministerium Münch hausen=Lindemann. Der schöne blinde König, sein Nachfolger, ber fich nicht Georg I., sondern Georg V. betitelt hat, berief nach seiner Thronbesteigung 1851 ben zeitherigen Bundes= tagegesandten Schele.

2. Hof=, Staate= und Militair=Etat und biplomatisches Corps in Hannover por dem Sturmjahre 1848.

#### I. hofetat:

An der Spige stehen als "Oberhofchargen", nach dem Datum des Patents:

- 1. Friedrich Wilhelm Alexander von Linsingen, Oberhofmeister der höchstseligen Königin Friederike.
  - 2. Carl Ludwig August, Graf von har= benberg, Oberjägermeister.
  - 3. Georg Wilhelm Friedrich, Graf von Platen=Hallermund, Erlaucht, Oberkam=

merherr, Geheimer Rath und General = Erb-

- 4. Oberstallmeister- und
  - 5. Oberhofmarschallposten waren nicht besetzt. Folgen: "Die Ober-Gof-Departements."
    - 1. Oberhofmarfchallamt.
- Sofmarschall, auch Reisemarschall und Kammerherr, Dr. ph. Carl Otto Unico Ernst von Malortie, der Autor über die alten Hosverhältnisse Hannovers und über seine eigene Goffunction.
- Rammerherr von Oldershausen war ad interim für die Geschäfte der Hofhaltung des Kronprinzen bestellt.

Unter bieses Departement gehörten:

Das Sof = Secretariat.

Der Ober = Sof = Commiff air.

Folgten: Die bei den steten Bauten des Königs eine große Rolle spielenden Hofbaube am ten zu Hannover: ein Oberhofbaurath G. La = ves, drei Hofbaumeister, Schuster, Walthon und Vogell und ein Hofbauheamten in Celle und Osnabrück.

Die Rechnungsbeamten.

### Der hofdienft, als:

.1. vier Officianten, drei Haushofmeister und ein Hoffourier.

2. Die Garberobe mit

vier Leibkammerdienern des Königs, darunter ein englischer Name \*).

3wei Leibkammerdiener bes Kronpringen.

- 3. Vier Salon-Rammerdiener des Königs, barunter drei englische Namen und zwei des Kronprinzen.
- 4. Die Schloßefficianten: ein Ober=Castellan, und sechzehn Castellane im Residenz = Schlosse,

im Palais (zwei),
im Fürstenhof,
im Ernst August Palais,
zu Herreuhausen,
zu Wontbrillant,
im Georgen-Garten,
zu Celle,
zu Osnabrück,
zum Göhrd,
zum Göhrd,
zu Küneburg,
zu Rotenfirchen,
im Palais zu Berlin,
zu Rehbürg,
im Jagyberge zum SauPark.

<sup>\*)</sup> Einer dieser königlichen Kammerdiener — welche sehr ansehnlich bezahlt waren und nach englischem Style in Hansnover en grands seigneurs lebten — ist durch eine merkwürs dige Veruntreuung königlicher Seheimnisse an den Demagosgen-Comité in London berüchtigt geworden.

<sup>\*\*)</sup> In England war die Residenz bes Königs von Ban-

5. Die Hoflivreededienten, ein Halkes

fleben Leibsäger (einer beim blinden Kron-

ein Leibhufar, zwei Hoftrompeter, zwei Seibucken,

zwanzig Goflatels beim Konig, feche beim

Rronprinzen,

steben Portiers in den Schlössern, zwölf Schlosmächter.

#### Officen bei Gofe, als:

- 1. Die Rüchen:
  - a) Hofküche: j'zwanzig Personen, Mund= und Alideköche 3c.,
  - b) Caffeeküche: fünf Personen, eine Caffeefrau Besten bostel für den König und eine Demong für den Kronprinzen,
  - c) Soffeller: fieben Personen,
  - d) Silberkammer: zwölf Personen,
  - 8) Althaus, ein noch aus der alten Zeit fammender Name, von den "Altmägden" ent= lehnt, beren noch vier aufgeführt sind,
  - f) Solachthaus,
  - g) Boffischerei.

Rönigliche Garten bei ben ichon aufgeführten

nover: Ambassadors Court St. James's in London und feine Land & Besthung: Cumberland Lodge in Kew bei London.

Schlössern: gegen vierzig Personen; datunter unter andern auch noch alterthümliche Ramen: "ein: Meul= wurstsfänger", vier "Gartenboigte", vier: "Gartens) spänner", unter den modernen: "Fontainier!" u. un= terlaufen.

Sof-Medici und Hof-Chirurgi: fieben und ein Gof-Zahnarzt.

Folgen: Die Hof= und Bau-Duvilers und:
Die Titulares in und bei Hannover,
varunter sinden sich in buntet Reihe:
drei "Hosbaber", M. A. von Nots]=
schild in Franksurt, Hosbanquier, Wittive
Capelle, "Hosmaterialistin"; vier Hose
schneiber und ein "Hof= und Leibschnets"
der", ein "Hof= Rustmeister" in Geizberg und noch ein "Hose und Leibschnets
ber in Wien", Schlas.

- 2. Oberkammerherrn-Departement: Oberkammerherr: Graf Georg Platen, Erlaucht.
- Dreizehn Kammerherren, darunger ein Sohn des Oberkammerherrn und drei Diplomaten, die Gesandten in Berlin, London und Paris,

Ein Rammerjunter.

3wei Leib = Medici und ein Leib = Chirurgus.

Der Hofftaatscassirer und "Eine Leibwäscherin".

3. Oberhofmarstalls-Departement: ....
Die Oberstallmeisterstelle war nicht besett.

Stallmeister: Graf Gustav Platen, noch eine Sohn des Oberkammetherrn.

Ein Stalljunker: ein Graf Ferdinand Garbenberg, dazu:

Ein Personale von weit über 150 Personen, barunter brei Leibkutscher, dreiundzwanzig Antscher, zweiundzwanzig Postillons, vier "Trotteure", sunsehn Vorreuter u. s. w.

#### 4. Ober-Jagb=Departement.

Oberjägermeister: Carl Ludwig August, Graf von Harbenberg.

3wei abelige Jägermeister.

Ein Jagdjunker, wieder ein Graf Albert Sardenberg, dazu:

Gin Bersonal von über achtzig Personen für:

ben Jägerhof zu Bannover,

bas Jagb - Beughaus zu Linben,

die Gewehrkammer (dabei Henry Tatham "Rüstemeister" zu London),

ben Thiergarten zu Rirchrobe,

ben Saupart im Sallerbruch,

bie Safaherie ju Rotenfirchen,

bas Calenberg'iche Jagbbepartement,

das Göttingen'sche ,, (mit der Abtheilung, ,, des Sollings"),

,,

das Hildesheim'sche

bas Celle'sche

das Lüneburg'sche

bas Bremen'sche "

das Hona'sche Jagdbepartement,
das Osnabruck'sche ,,
dabei neunzehn Oberforstmeister und sechs Forstmeister von Abel.

#### 5. Droefter.

Chef: ber Oberkammerherr Graf Pkaten. Capellmeister: Dr. phil. Heinrich Marschner, ber bekannte Componist des Tem-

plere und ber Jübin.

Ein Concertmeister, funfzehn Hof= und Kammer= Musici und ein Pianist bes Kronprinzen.

6. Hoftheater=Intendanz.

Zwei Kammerherren: von dem Bussche und von Masortie.

Hoftheater = Director: August Conway von Wa= terford = Perglaß, ein Eng= länder, wie die Kammerdiener und Baumeister.

7. Chatoullen = Verwaltung unter bem Hofmarschall von Malortie.

Damen bes R. Gofftaats:

Fimf Staatsbamen, darunter Fran von Bussche und Gräfin Grote.

Drei Hofbamen.

Garderobe; vier Kammerfrauen und drei Garderobenjungfern der höchstseligen Königin und
der Kronprinzessen.

## hofftaat bes Kroupringen: 17 503

3wei Abjutanten, ein hofrath, ein Oberbereiter und ein Caffirer.

## Cabinet bes Ronigs:

- 1. Seheimter Rath: Dr. Georg Friedrich Freiherr von Falde.
- 2. Geheimer Cabinetsrath: Eduard August Friedrich Freiherr von Schele, Justizminister, Premier.
- 3.4. Zwei Cabinetsräthe: August Theodor von Braun,
  Alexander von Münchschausen, später Nachfolger
  Stüve's als Minister.
- 5. 6. Zwei Hulfsarbeiter: Justizrath von Klencke, Amts-Affessor von Wihendorff.

#### Landesarciv:

Sehleimer Cabinetsrath Dr. ph. Coppenftebt.

## Abjutantur bes Ronigs:

3wei Generaladjutanten: General-Lieutenant Ernst von Linsingen, General - Major Georg von Döring.

Fünf Klügel-Abjutanten und Zwei Ordonnanz-Offiziere.

Folgen: Die Königlichen Orden:

- 1. St. Georgs Diden, nur an fürstliche Personen vergeben: unter den Fürsten aus nichtsouverainen Häusern war nur 1849 der preußische Oberstammerherr Fürst Wittgenstein und 1841 der östreichische Staatskanzler Fürst Mettersnich bamit bebacht worden.
- 2. Der Suelphen-Drben, aus Großtreuzen, Commandeuts Ister und 2ter Classe, Rittern und Mitgliedern 4ter Classe bestehend: das Personal' füllt im Hof- und Staats-Handbuch auf bas Jahr 1848 fast sunfzig Seiten, auf beren jeder burchschnittlich über breißig Namen stehen über 1500 Personen also und namentlich fast alle Stabsofstere der englischen Armee hatten diesen "invermeidlichen" Orden.

#### II. Staats=Etat.

- 1. Das Cabinet ift hier noch einmal mit ber Referenz auf ben Hof-Etat aufgeführt.
- 2. Die sieben Ministerien:
  - 1. Justizministerium: Der Geheime Cabinetsrath von Schele.
  - 2. Ministerium der geistlichen und Unter= richtsangelegenheiten mit Einschluß der Rlostersachen: Geheimer Rath Graf Carl von Wedel.

Unter dieses Ministerium war gewiesen:

1) bie R. Bibliothet,

das Gardejäger = Bataillen in Hannover, drei leichte Bataillons in Göttingen, Ein= beck und Goslat.

Das Ingenieur-Corps in hannover.

- Die Artillerie: die reitende in Wunstorf und zwei Bataillone in Hannover und Stade.
- Die Genbarmerie: Königs-Genbarmerie zu Hannover und die Land-Gendarmerie in den sechs
  Landdrosteien: Hannover, Hildesheim, Lüneburg,
  Stade, Osnabrück und Aurich und in der Berghauptmannschaft zu Clausthal.

IV. Diplomatisches Corps:

- 1. Gesandte an den beutschen Bofen:
- 1. In Franksurt bei der Bundesversammlung: Geh. Legationsrath Ernst von Lenthe, Gesandter.
- 2. In Wien: Geh. Kriegerath von Bobenhausen, auß. Ges. u. bev. Min.
- 3. In Berlin: Kammerherr Graf Knyphau= sen, auß. Ges. u. bev. Min.
- 4. In München: Capitain von dem Knesebeck, Chargé d'aff.
  - 5. In Dresben: ber Berliner Gefandte.
  - 6. In Carleruhe: ber Bunbestagsgefandte.
- 7. Bei den drei freien Hanse=Städten: Legationsrath und General=Consul Carl Hanbury, Min. Res.
- 8. Bei der freien Stadt Frankfurt; der Bundestagsgesandte.
  - 2. Gefandte an auswärtigen Sofen:
    - 1. In London: Rammerherr, Geh. Legations-

2. Die Garberobe mit

vier Leibkammerdienern des Königs, barunter ein englischer Name \*).

3mei Leibkammerbiener bes Kronpringen.

- 3. Vier Salon-Rammerdiener des Königs, barunter drei englische Namen und zwei des Kronprinzen.
- 4. Die Schloßofficianten: ein Ober=Castellan, und sechzehn Castellane im Residenz = Schlosse,

im Palais (zwei),
im Türstenhof,
im Ernst August Balais,
zu Gerrenhausen,
zu Wontbrillant,
im Georgen - Garten,
zu Celle,
zu Osnabrück,
zum Göhrd,
zum Göhrd,
zu Küneburg,
zu Rotentirchen,
im Palais zu Berlin,
zu Rehburg,
im Jagebause zum SauPark.

<sup>\*)</sup> Einer dieser königlichen Kammerdiener — welche sehr ansehnlich bezahlt waren und nach englischem Style in Hans nover en grands seigneurs lebten — ist durch eine merkwürs dige Beruntreuung königlicher Geheimnisse an den Demagos gen-Comité in London berüchtigt geworden.

<sup>\*\*)</sup> In England war bie Refideng bes Konigs von Ban-

5. Die Soflivreebedienten, ein halbes

fleben Leibidger (einer beim blinden Kronprinzen),
ein Belbhufar,
zwei Goftronipeter,
zwei Geibuden,
zwanzig Hoflatels beim Konig, fochs beim
Kronprinzen,
fleben Portlers in den Schlöffern,
zwölf Schlosmächter.

#### Officen bel Bofe, ale:

- 1. Die Ruchen:
  - a) Coffüce: s'zwanzig Bersonen, Mund = und Aidetoche 2c.,
  - b) Caffeetuche: fünf Berfonen, eine Caffeefrau Beften boftel für ben Ronig und eine Demong für ben Rronpringen,
  - c) Soffeller: fleben Berfonen,
  - d) Silbertammer: zwölf Berfonen,
  - e) Althaus, ein noch aus ber alten Beit ftammenber Rame, von ben "Altmägben" entlehnt, beren noch vier aufgeführt find,
  - f) Coladthane,
- g) hoffticherei. Ronigliche Garten bei ben icon aufgeführten

nover: Ambassadors Court St. James's in London und feine Land : Befigung: Cumberland Lodge in Kew bei London.

Schlössern: gegen vierzig Personen; batunter unter andern auch noch alterthümliche Ramen: "ein: Men!= :wurstäfänger", vier "Gartenboigte", vier: "Gartene) spänner", unter den modernen: "Fontainier", un= terlaufen.

-Hof-Mebici und Hof-Chirurgi: sieben und ein Hof-Zahnarzt.

Folgen: Die Hof= und Bau-Duvilers und:
Die Titulares in und bei Hannover,
varunter sinden sich in bunter Reihe:
drei "Hosbaber", M. A. von Roth=
schild in Frankfurt, Hosbanquier, Wittwe
Capelle, "Hosmaterialistim", vier Hose,
schneiber und ein "Hof= und Leibschneis"
der", ein "Hof= Rustmeister" in Geizber", ein "Hof= Rustmeister" in Geizber" und noch ein "Hos= und Leibschneis"
der in Wien", Schlas.

130 12 15

2. Oberkammerherrn-Departement: Oberkammerherr: Graf Georg Platen, Er-laucht.

Dreizehn Kammerherren, darunter ein Sohn des Oberkammerherrn und drei Diplomaten, die Gefandten in Berlin, London und Paris.

Ein Rammerjunter.

3wei Leib = Medici und ein Leib = Chirurgus.

Der Hofftaatscasstrer und "Eine Leibwäscherin".

3. Oberhofmarstalls-Departement: :: Die Oberstallmeisterstelle war nicht besett.

Stallmeifter: Graf Guftan Platen, noch eine Sohn bes Oberfammerherrn.

Ein Stalljunter: ein Graf Ferdinand Garbenberg, bazu:

Ein Personale von weit über 150 Personen, barunter brei Leibkutscher, dreiundzwanzig Antscher, zweiundzwanzig Postillons, vier "Trotteure", sunszehn Vorreuter u. s. w.

#### 4. Ober=Jagb=Departement.

Oberjägermeister: Carl Ludwig August, Graf von harbenberg.

3wei abelige Jägermeifter.

Ein Jagbjunker, wieder ein Graf Albert Sar-

Ein Bersonal von über achtzig Personen für:

ben Jägerhof zu Gannover,

bas Jagb - Beughaus zu Linben,

die Gewehrkammer (dabei Henry Tatham "Rüftmeister" zu London),

ben Thiergarten zu Kirchrobe,

ben Saupart im Sallerbruch,

bie Fafanerie zu Rotenfirchen,

bas Calenberg'iche Jagbbepartement,

das Göttingen'sche ,, (mit der Abtheilung ,, des Sollings"),

"

"

11

"

das Hildesheim'sche

bas Celle'sche

das Lüneburg'sche

bas Bremen'sche

das Hoya'sche Zagddepartement,
das Osnabruck'sche ,,
dabei neunzehn Oberforstmeister und sechs Forstmeister
von Abel.

#### 5. Orchefter.

Chef: ber Oberkammerherr Graf Platen.

Capellmeister: Dr. phil. Heinrich Marschner, ber bekannte Componist des Templers und der Jüdin.

Ein Concertmeister, funfzehn Hof= und Kammer= Musici und ein Pianist des Kronprinzen.

#### 6. Softheater-Intendanz.

Zwei Kammerherren: von dem Bussche und von Masortie.

Hoftheater = Director: August Conway von Wa= terford = Perglaß, ein Eng= länder, wie die Kammerdiener und Baumeister.

7. Chatoullen = Verwaltung unter dem Hofmarschall von Malortie.

Damen bes R. Gofftaats:

Finf Staatsbamen, darunter Fran von Bussche und Gräfin Grote.

Drei Sofbamen.

Garderobe: vier Kammerfrauen und brei Garderobenjungfern der höchstseligen Königin und
ber Kronprinzessen.

Hofftaatives Kronpäinzenward sich Zwei Abjutanten, ein Hofrath, ein Oberbereiker-und in In Cafftrer.

Cabinet des Rönigs:

1. Geheimer Rath: Dr. Georg Friedrich Freiherr von Falcke.

2. Geheimer Cabinetsrath: Eduard August Friedrich Freiherr von

Schele, Justizminister,

Premier.

3. 4. Zwei Cabinetsräthe: August Theodor von

Braun,

Alexander von Münchhausen, später Nachfolger Stüve's als Minister.

5. 6. Zwei Hülfsarbeiter: Justizrath von Klencke, Amts-Assessor von Wizendorff.

Landesarchiv:

Gehleimer Cabinetsrath Dr. ph. Soppenstebt.

Abjutantur bes Ronigs:

3mei Generalabjutanten: General-Lieutenant Ernst von Linsingen,

General = Major: Georg

von Döring.

Fünf Flügel-Abjutanten und Zwei Ordonnanz-Offiziere.

. 4.337

Folgen: Die Königlichen Orbent

- 1. St. George-Otden, nur an fürstliche Personen vergeben: unter den Fürsten aus nichtsouverainen Häusern war nur 1849 der preußische Oberstammerherr Fürst Wittgenstein und 1841 der östreichische Staatskanzler Fürst Metter-nich vamit bedacht worden.
- 2. Der Suelphen Drben, aus Großfreuzen, Commandeuts Ister und 2ter Classe, Rittern und Mitgliebern 4ter Classe bestehend: das Personal such in Hof = und Staats = Handbuch auf das Jahr 1848 fast suchstig Seiten, auf beren jeder durchschinittlich über breißig Namen stehen über 1500 Personen also und namentlich fast alle Stabsofstere der englischen Armee hatten diesen "unvermeidlichen" Orden.

#### II. Staats-Etat.

- 1. Das Cabinet ift hier noch einmal mit ber Refexenz auf ben Hof-Etat aufgeführt.
- 2. Die sieben Ministerien:
  - 1. Justizministerium: Der Geheime Cabinetsrath von Schele.
  - 2. Ministerium der geistlichen und Unter= richtsangelegenheiten mit Einschluß der Rlostersachen: Geheimer Rath Graf Carl von Wedel.

Unter bieses Ministerium war gewiesen:

3 (1) die R. Bibliothet, millian i.

- 2) bas R. Mungcabinet,
- 3) die Geset = Sammlunge = Commission.
- 3. Ministerium ber Lehnssachen: ber geistliche Minister: Graf Carl Webel.
- 4. Ministerium der Finanzen und des Handels: Graf Georg Eduard Wilshelm von Kielmannsegge.

Unter diefes Ministerium war 1) das "Altsfürstlich Braunschweigische Allodium" gestellt — die Allodial=Pertinenzen des 1634 verstorbenen Gerzogs Friedrich Ulrich, die von Hannover und Braunschweig gemeinschaftlich administrirt wurden; ferner ressortirten von diesem Ministerium:

- 2) bie verschiebenen Caffen,
- 3) das Intelligenz-Comtoir für die "Hannoverischen Anzeigen,"
- 4) die Lotterien,
- 5) die Munge,
- 6) bie Consuln und Sandels = Agenten. .
- 5. Ministerium des Innern: der Staatsminister Johann Caspar von der Wisch. Generalsecretair: Geh. Cabinetsrath Dr.; Dr. ph. Hoppenstedt.
- 6. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten: Geheimer Rath Dr. Freiherr von Falcke.
- 7. Kriegeministerium: Director und Chef bes Generalstabs: Bietor Prott, Generalmajor.

#### Armee=Etat. Ш. 1. Drei Feldmarschälle: 1) Der Herzog von Wellington. Cambribge. 2) " Braunschweig. 3) 2. 3mei Generale: 1) Graf Friedrich von Rielmannsegge. 2) Louis von bem Bufiche. Elf General = Lieutenants. 3. Reunzehn General-Majors. Acht Regimenter Cavallerie: 1. Garbe du corps Hannover. in 2. Barbe = Curaffiere Nordheim. " 3. Garbe - Bufaren Berben. 4. Rönigin - Susaren Dønabruck. 5. Königs = Dragoner Stade. ,, 6. Leib = Dragoner Aurich. 7. Herzog von Cambridge=Dragoner ,, Celle. 8. Kronpring = Dragoner Lüneburg. " Acht Regimenter Infanterie: 1. Garde = Regiment in Sannover. 2. Erftes ober Leibregiment " 3. Zweites Infanterie = Regiment " Silbesheim Nordheim.

4. Drittes ,, ,, Celle.
5. Viertes ,, ,, Lüneburg.

6. Fünftes ,, ,, Stade u. Berden.

7. Sechstes " " " Denabrud.

8. Siebentes ,, ,, ,, Nienburg, Aurich.

Dazu noch: bas Feldjäger-Corps in Münden.

das Gardejäger-Bataillon in Hannover, drei leichte Bataillons in Göttingen, Einbeck und Goslar.

Das Ingenieur-Corps in hannover.

Die Artillerie: die reitende in Wunstorf und zwei Bataillone in Hannover und Stade.

Die Genbarmerie: Königs-Genbarmerie zu Hannover und die Land-Gendarmerie in den sechs Landdrosteien: Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade, Osnabruck und Aurich und in der Berghauptmannschaft zu Clausthal.

#### IV. Diplomatisches Corps:

- 1. Gesandte an ben beutschen Bofen:
- 1. In Franksurt bei der Bundesversammlung: Geh. Legationsrath Ernst von Lenthe, Gefandter.
- 2. In Wien: Geh. Kriegerath von Boben= hausen, auß. Ges. u. bev. Min.
- 3. In Berlin: Kammerherr Graf Knpphau= sen, auß. Ges. u. bev. Min.
- 4. In München: Capitain von dem Knese= beck, Chargé d'aff.
  - 5. In Dresben: ber Berliner Gefandte.
  - 6. In Carlerube: ber Bundestagsgefandte.
- 7. Bei den drei freien Hanse=Städten: Legationsrath und General=Consul Carl Hanbury, Min. Res.
- 8. Bei der freien Stadt Frankfurt; der Bundestagsgesandte.
  - 2. Gefandte an auswärtigen Sofen:
    - 1. In London: Rammerherr, Geh. Legations-

Bes. u. bev. Min.

helm von Dörnberg, auß. Ges. 1880 1890 18

- von Stockhausen, Min. Ref. 2016 Min. 200 Min. 20
  - 4, In Bruffel; Der Bundestagsgefanhte.
    5. 3m Haag: Derfelbe.
- 5. Im Haag: Derselbe.

  6. In Rom: Legationsrath Georg August
  Christian Kestner, Min. Res., her Sohn Lotte's,
  ber Heldin von Göthe's Leiden Werther's.
- 7. In Reapel: Derselbe. Dazu: 174 General-Consuln und Consuln in allen Theisen ber Welt.

Das diplomatische Corps in Hannover:

- 1. Von Destreich: Freiherr Kreß von Kressenstein, Geheimer Rath u. Kammerherr, auß. Ges. u. bev. Min.
- 2. Von Preußen: Freiherr von Schlei= nit, Geh. Legationsrath.
- 3. Von Baiern: Graf von Montgelas, Chargé d'aff.
- 4. Von Sachsen: Freiherr von Minkwith, Staatsminister, Generallieutenant, auß. Ges. u. bev. Min.
  - 5. Bon Baben: nicht befest.
- 6. Von England: The hon. John Duncan Bligh, auß. Ges. u. bev. Min.
- 7. Von Rußland: Generallieutenant von Mansourof, auß. Ges. u. bev. Min.

- 8. Von Frankreich: Graf von Bearn, auß. Ges. u. bev. Min.
- 9. Von Holland: W. G. Debel, auf. Ges. u. bev. Min.
- 10. Von Belgien: Baron Willmar, Generallieutenant, auß. Gef. u. bev. Min.
- 11. Von Sicilien: Baron Antonini, auß. Ges. u. bev. Min.
- 12. Von Brasilien: Chevalier M. A. de Araujo, Chargé d'aff.

# Mahtrag

zur englischen Hofgeschichte unter Georg III.
in Band II.



Londoner hof: und Stadtzustände in den Jahren 1770—1775 aus den Briefen Lichtenberg's.

Der große Humorist Lichtenberg machte im Jahre 1770, wo er achtundzwanzig Jahre alt war, einen vierwöchentlichen ersten Ausenthalt in England, wo-hin er zwei junge Englander begleitete, ward hier vom Minister von Münch hausen als außerordentlicher Prosessor in Söttingen angestellt und dem König Georg III. und seiner Gemahlin vorgestellt: der König gewährte ihm, wie oben erwähnt worden ist\*), den Zutritt zu seinem Privat = Observatorium in Richt mond. Bon Lord Boston\*) veranlaßt, machte er sodann vom September 1774 bis December 1775 eiznen sunfzehnmonatlichen zweiten Ausenthalt, wo der König und die Königin ihn sehr oft bei sich sahen und ihm sogar ein Haus in Kew einräumen ließen. In der Zwischenzeit, in den Jahren 1771 und 1772, sebte

<sup>\*)</sup> Band II. S. 103.

<sup>\*\*)</sup> Sir William Irby, baronistrt 1761, früher Untershausmitglied und in Hofamtern unter Georg 1. und 11. Er starb 1775 während Lichtenberg's Aufenthalt in England.

Lichtenberg in Hannover. In der neuerlich von seinen Söhnen publizirten Correspondenz mit dem Buchhändsler Dieterich in Göttingen, seinem trautesten Freund und Hauswirth, mit dem Dichter Boie u. s. w. stesen mehrere Briefe, die über die englischen sowohl als hannoverischen Verhältnisse aussührlich sich verbreiten und die voller Witz und Humor sind, an denen dieser nicht nur dem Geist, sondern auch dem Herzen nach höchst vorzüglich begabte Mann so reich war.

Von dem ersten kürzeren Aufenthalt in London ist nur ein Brief an Dieterich erhalten, d. d. Lonbon den 19. April 1770. Er bespricht darin nur die auffallendsten Dinge, die jedem Beobachter sich in England auf den ersten Blick aufdrängen, das Wohlleben und die Schönheit der Frauen.

ac. "Ich wünschte jeden setten ehrlichen Mann, der auf Essen und Trinken reift, an meine Stelle. Mit einem Wort, ich lebe (wider meinen Willen, das ist das Schlimmste) recht chursurstlich und bin überzeugt, wenn ich einen Sommer so fortlebte, so könnte mein Geschmack vielleicht überstimmt werden und in eine ewige Dissonanz mit meinem Beutel gerathen. Der Engländer speist simpel! sagt man, das ist wahr, man sindet wenige zusammengesetzte Gerichte, aber der einssachen Dinge sind bei ihnen eine solche Menge, daß es Thorheit sein würde, zusammenzusetzen. In ihren Weinen sind sie unerschöpslich. Man ist erstlich zu Mittag und dann wird zu Mittag getrunken, zwei ganz verschiedene Dinge. Bei dem Letztern sind keine Frauenzimmer mehr, dieses aus allerlei Ursachen, erstlich, das

mit sie die Staatsgeheimnisse der Männer nicht entwenden und zweitens, damit ihnen keine Geheimnisse
entwendet werden. Beim Thee kommt man wieder zusammen, und dieses dauert nicht lange und jede Partei
hält ihre Geheimnisse diese Beit über so gut, als sie
kann. Des Abends, oder deutsch des Nachts, geht es
nicht besser, mit Essen und Trinken meine ich, denn mit
den Geheimnissen geht es ganz ausgemacht schlimmer.
D, das ist erbärmlich, da ist an kein Theetrinken zu
gedenken."

"In London ist Alles seil, was man in andern Ländern gar nicht um's Geld bekommen kann und was man ganz umsonst hat, Alles durch einander zu allen Stunden des Tages in allen Straßen, auf allerlei Art zubereitet, gekleidet, gebunden, gefaßt, gepackt, ungebunden, geschminkt, eingemacht, roh, parfümirt, in Seide und in Wolle, mit oder ohne Zucker, kurz, was der Mensch hier nicht haben kann, wenn er Geld hat, das suche er beim Urgroßvater seligen, in dieser greifbaren Welt nicht, wahrlich nicht."

"Ich schreibe sonst nicht gern von Frauenzimmern und fast niemals thue ich es, es müßte denn das Frauenzimmer, von dem, oder der Mann, an den ich schreibe, etwas Außerordentliches sein. Nun befinde ich mich in einem Falle, wo Beides eintrifft und deshalb will ich mich einmal recht müde vom Frauenzimmer schreiben."

"Sobald man den Fuß in England sett (ich setze aber voraus, daß man noch etwas mehr hat als Füße), so fällt dem Studenten sowohl als dem Philosophen und dem Buchhändler sogleich die außerordentliche Schön=

heit der Frauenzimmer und die Menge dieser Schönheiten in die Augen. Dieses nimmt je mehr und mehr zu, je näher man London kommt. Wer sich von dieser Seite nicht recht sicher weiß, für den weiß ich nur ein einziges Mittel. Er gehe sogleich mit dem nächsten Packetboote nach Holland zurück, da ist er sicher."

"Ich habe in meinem Leben sehr viel schone Frauenzimmer gefeben, aber feitbem ich in England bin, habe ich beren mehrere gesehen, als in meinem gangen übrigen Leben zusammen, und boch bin ich in England erft zehn Tage. Ihr außerordentlich netter Anzug, der einer Göttingischen Obstfrau einiges Gewicht geben konnte, erhebt fie noch mehr. Die Aufmarterin, Die mir täglich Feuer im Camin macht und die Bettpfanne bringt, kommt zuweilen mit einem schwarzen, zuweilen mit einem weißen seibenen Bute und mit einer Art von Schlender in die Stube, trägt ihre Bettpfanne mit fo vieler Grazie als manche beutsche Dame ben Parafol, kniet in diesem Anzuge mit einer Ronchalance vor bem Bette nieder, daß man glauben follte, fie hatte vierzig folder Schlenber, und spricht babei ein Englisch, wie es in den beften Buchern fteht. Bon folchen Creaturen wimmeln alle Straffen; bie schönften find die Bugkramerimen, und eine solche war es, die dem Lord B.\*) 120,000 Thaler gefoftet hat."

"Bon vornehmen Frauenzimmern habe ich über zweihundert in einem einzigen Saale, im Pause der Lords, gesehen, wovon eine jede dem Lord B. wenig-

<sup>\*) ?</sup> Bofton.

stens 150,000 Thaler werth gewesen wäre, das macht schon dreißig Millionen Thaler, die bloßen Frauenzimmer, wie sie Gott erschaffen hat, ohne ein Körnchen von Diamanten und Spisen und Perlen und bergleischen in Anschlag zu bringen. Das ist ein Capital!"...

"Run bin ich benn auch witkich made, von ben Engländerinnen zu schreiben. Unterdessen verbitte ich, die Nachricht vom englischen Frauenzimmer in den Gothaischen Kalender einzurucken, nicht meinetwegen, sondern des deutschen Frauenzimmers wegen. Die Damen
von Lima kann man ihnen loben so lange man will,
ellein das englische Frauenzimmer ist ihnen etwas zu
nahe. Wan liest in der Geschichte, daß die Niedersachsen schon einmal hausenweise nach England marschirt sind und man giebt sehr tiesstinnige politische Ursachen als den Grund davon an, allein man hat dieses
gar nicht nöthig. Die guten Sachsen liesen von ihren
Weibern weg. Also, ja kein Wort von meiner Beschreibung in den Kalender."

"Berzeihen Sie mir die vielen Bossen, die ich in diesem Brief zusammengeschrieben habe. Wenn ich die Freude haben werde, Sie wiederzusehen, so sollen Sie Besseres hören. In einer Stunde gehe ich nach dem Tower. Vorgestern Nachts waren viele Straßen wegen der Besreiung des Wilkes erleuchtet, aber ohne sonderlichen Tumult. Wilkes ist auf das Land gegangen, er nimmt als ausgemacht an, daß er Mitglied vom Parlament ist und wird ehestens seinen Six nehmen wollen. Thut er dieses, so wird es große Unruhe setzen, denn man hat sich schon gesaßt gemacht, ihn

alsbann nach Newgate, das ift das gemeine Stockhaus, zu bringen."

"Zeigen Sie biesen Brief nicht Jedermann." N. S.

"Soeben, da ich meinen Brief schließe, läßt der König mir zu wissen thun, daß er seinen Astronomen besondere Ordre ertheilt habe, mir Alles genau zu zeigen und daß ich mich nächsten Sonntag nach Rich-mond begeben soll."

Hannover, den 29. December 1771.
"Mein lieber Dieterich!"

"Ja mein lieber Mann, und wenn ber H. von Behr") Dein leiblicher Bater gewesen wäre, so müßte ich Dir doch sagen, er ist todt der rechtschaffene Mann. Er ist an einer Entzündung der Brust, wozu ein hisiges Gallensieber schlug, gestorben. Er wird vermuthlich ganz in der Stille beigesetzt werden. Wenn ich aus dem Hause abkommen kann, so will ich ganz ungesehen und uneingeladen der Leiche folgen, keinem Menschen zu Gefallen, als mir selbst."

"Jedermann ist nun, da der heftigste Stoß schon vorüber ist, schon wieder voll von der sichersten Hossenung, daß, auch was die Vorsorge für die geringen Armen betrifft, der Verlust wieder durch den H. Groß-voigt von Leuthe ersett werden wird, denn daß die Universität in ihm nicht Alles wiedersinden sollte, was sie am 26. d. M. verloren hat, daran hat noch Nie-

<sup>\*)</sup> Seheimer Rath und Kammerpräsident in Hannover, Curator ber Universität Göttingen, gestorben 26. December 1771.

mand gezweifelt, hier wenigstens nicht, felbft auch diejenigen nicht, die bei vieler Ginficht in die hiefigen Berzen, eben so ängstlich für das Wohl von Göttingen beforgt find, als wenn fie neue Druckereien in Göttin= gen hatten ober Commentarios verlegen wollten. kann also aus Ueberzeugung sagen, sei getrost, lieber Bruber, Du lebft in einem Lande, beffen Konig nicht mehr Trommeln machen läßt, als er juft braucht, beffen Bild teine Bauern frift, und ber ichon Biele glücklich gemacht hat, furz unter einem weifen Ronige, und wenn man einmal einen weisen Rönig hat, bente ich inimer, die weisen Diener werden fich auch wohl finden. Morgen werbe ich bem herrn Grogvoigt meine Aufwartung machen und ben i Gevatter nirgends vergeffen, wo ich ihn anbringen fann."

"Heute am Tisch wurde gesagt, daß man zwei Musenkalender mit gemalten Decken an die Prinzen nach England schicken wolle. Man spricht überhaupt hier in Hannover so von Dir, daß ich immer gern hinter- drein sage, ich kenne ihn sehr gut, er ist mein Gevatter."

Un Dieterich's Frau.

Bannover, ben 20. Mai 1772.

"Liebste Frau Gevatterin!"

"Um Ihnen ganz und gehörig sagen zu können, wie angenehm mir Ihr letter Brief gewesen ist, will ich Ihnen kurz die Geschichte des Tages erzählen, an welchem ich ihn empfangen habe. Merken Sie wohl, wie Alles immer angenehmer wird und wie das Schicksal auf ein Fundament von Verdruß ein höchst seines Gebäude von Annehmlichkeiten aufgeführt hat."

"Morgens fieben Uhr auf dem Gartenhaufe."

Der Schneider.\*) Um Vergebung, wachen Sie schon, herr Professor?

Der Professor. Ja, wachen Sie schon. — Schon drei Stunden wache ich. Der Kopf thut mir infam weh. Hat Er ben Kaffee?

Der Schneider. Nein! Aber ber Gerr Kammerpräsident\*) ließen sich Ihnen gehorfamst empsehlen und Sie ließen sich diesen Nachmittag die Ehre auf eine Suppe ausbitten.

Der Professor. So! Es muß boch Alles zusammenkommen, ich habe ja keine Strümpfe rein.

Der Schneiber. Doch, herr Professor.

Der Professor. Nun, so weiß Er ja, mas Er sagen soll und bringe Er ben Kaffee geschwind.

Der Schneider. Dich weiß, was ich sagen soll — und hiermit verschwand der vergnügte Kerl hinstet der Scene, mit seiner gewöhnlichen Bereitwilligkeit, die von dem Gedanken, daß er diesen Nachmittag meine vier Schüsseln allein haben wurde, doppelt beslügelt wurde. Das war der Bediente. Aber der Herr, der lag im Bette, schläfrig, ohne schlafen zu können, von Kopsschmerzen geplagt und noch mehr von dem Urtheil, das ihm eben war gesprochen worden, diesen Nachmitztag in einer großen Gesellschaft en Gala speisen zu sollen.

Balb neun Uhr. Der Herr Landdroft von Münchhausen, Berfasser bes Hausvaters und Schwie-

<sup>\*)</sup> Der Bebiente.

<sup>\*\*)</sup> von Lenthe.

gervater des Majors von Lenthe, eines Sohnes des Herrn Kammerpräsidenten, witt in das Zimmer. Seine Absicht war, mir zu sagen, daß er mich den Nachmitztag in seiner Chatse abholen wolle. Er blieb bis eilf und ich vergaß mein Urtheil etwas varüber.

1/4 nach Eilf. Ich gehe nach ber Stadt, der Simmel klärt sich auf, mein Kopf auch etwas.

halb Zwölf. Der Perrückenmacher fällt mit seinem Kamm über mich und ich mit dem Messer über ein Stück Brot und Lüneburger Käse her, denn es wird erst um zwei Uhr gegessen. Er kämmt und ich kaue bis 1/4 nach zwölf. Der Tag wird sehr schön und ich vergesse beinahe, daß ich in 3/4 Stunden zum Gerichtsplatz geführt werden soll. Heute ist Brieftag, dachte ich, vielleicht bekomme ich eine Antwort. Dieser Gedanke macht, daß ich die Hände muthig reibe und mit aller Selbstverleugnung eines Philosophen mich ankleide.

Ein Uhr. 3ch höre eine Chaise rasseln und mein Herz verändert den Takt und fällt aus dem Andante in einen Murky. Es war aber die rechte nicht, und ich danke dem himmel für diese Frist.

Behn Minuten nach Eins. D Blig, nun rasselt wieder eine und die hält still. Heute ift Brieftag, sprach ich zu mir selbst. Professor, ver himmel zählt alle Schläge eines beklemmten Gerzens gewiß eben so genau, als die Haare unsers Hauptes, und wenn er über Sperlinge wacht, wie viel mehr wird er über einen Professor wachen, der doch viel besser ist als ein

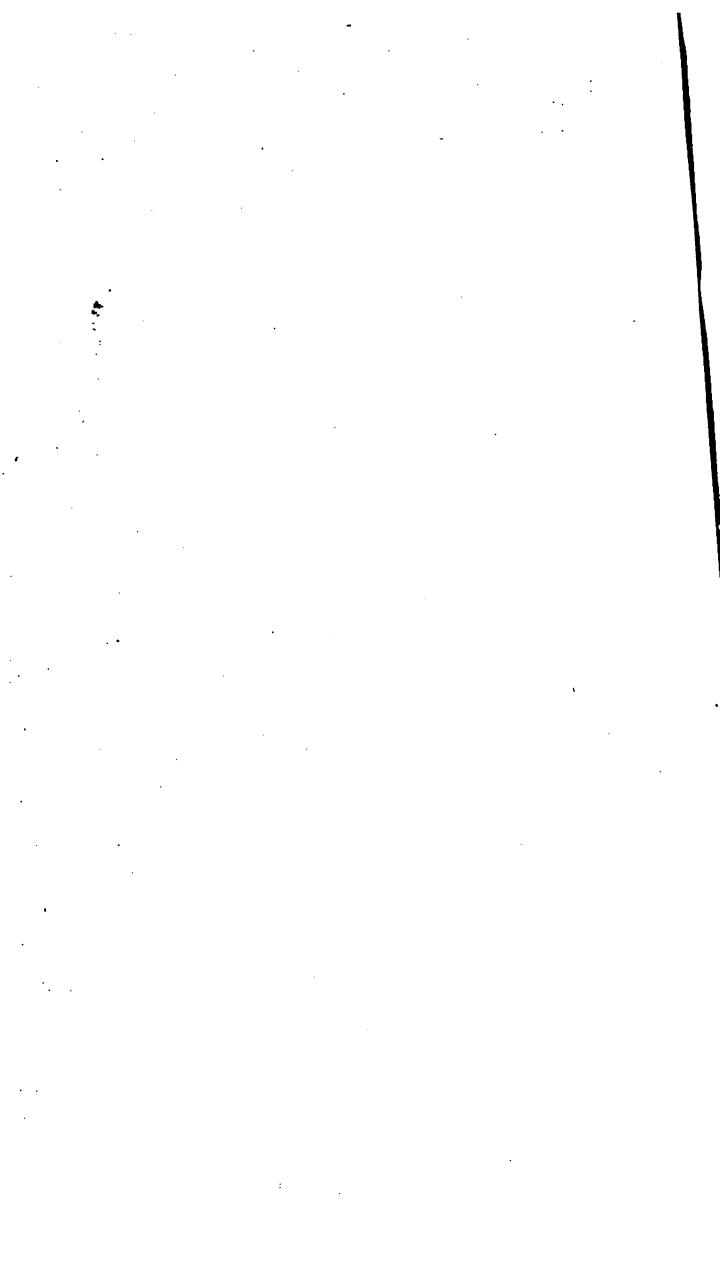

Londoner hof: und Stadtzustände in den Jahren 1770—1775 aus den Briefen Lichtenherg's.

Der große Humorist Lichtenberg machte im Jahre 1770, wo er achtundzwanzig Jahre alt war, einen vierwöchentlichen ersten Aufenthalt in England, wo-hin er zwei junge Engländer begleitete, ward hier vom Minister von Münch hausen als außerordentlicher Prosessor in Söttingen angestellt und dem König Georg III. und seiner Gemahlin vorgestellt: der König gewährte ihm, wie oben erwähnt worden ist\*), den Zutritt zu seinem Privat-Observatorium in Richmond. Von Lord Boston\*) veranlaßt, machte er sodann vom September 1774 bis December 1775 einen sunfzehnmonatlichen zweiten Ausenthalt, wo der König und die Königin ihn sehr oft bei sich sahen und ihm sogar ein Haus in Kew einräumen ließen. In der Zwischenzeit, in den Jahren 1771 und 1772, sebte

<sup>\*)</sup> Band II. S. 103.

<sup>\*\*)</sup> Sir William Irby, baronisit 1761, früher Untershausmitglied und in Hofamtern unter Georg 1. und 11. Er starb 1775 mahrend Lichtenberg's Aufenthalt in England.

Sir Francis \*) nach bessen Hause gezogen, wo ich in der besten Familie mit zwei der schönsten Frauenzimmer in London speise, frühstücke und Thee trinke."

"Ich habe schon Komödien in den beiden Komödienhäusern gesehen, in dem einen "die Liebe auf dem Lande," aber nicht von Weiße, sondern eine englische Liebe auf dem Lande, worin eine gewisse Wiß Catlen unglaublich schön sang. Sie soll auf eigne Rechnung die Liebe in der Stadt eben so gut spielen, man kann nicht sagen, welche von beiden ihr mehr einträgt."

"Bor einigen Wochen haben der König und die Königin bei Lord Boston gefrühstückt und beide sehr nach mir gefragt. Diese Woche gebe ich noch keine Visiten, künstigen Montag sange ich aber ge- wiß an."

An Professor Baldinger in Göttingen. \*\*) Hedson in Buckinghamshire, 8. Oct. 1774.

"Ich schreibe Ihnen, sobald es der Schwindel verstatten wollte, der Jedermann befallen muß, den man auf einmal aus einem Göttingischen Sintergebäude in eine der ersten Straßen der Hauptstadt der Welt versetzt. Ich habe mich acht Tage in London aufgehalten und würde noch länger geblieben sein, wenn nicht die plötzliche Aushebung des Parlaments meinen Wirth, den alten Lord Boston, in die Stadt gezogen hätte, der mich vor drei Tagen hierher auf sein romantisches Landgut in einer der reizenosten Gegens den von England gebracht hat. Ich habe London sehr

<sup>\*)</sup> Irby, von ber Familie des Lord Bofton.

<sup>\*\*)</sup> Geftorben 1804 als Geheimer Rath in Caffel.

willig verlassen, ob ich gleich damals noch nichts von dem gelobten Lande, wohin ich geführt worden bin, gehört hatte, weil fast von allen meinen Bekannten, voer von den Personen, mit denen ich sprechen wollte und mußte, Niemand in der Stadt war: indessen habe ich doch diese acht Tage in London so gelebt, daß ich sagen kann, ich habe London genossen, so weit es sich in acht Tagen genießen läßt."

"In Drurylane habe ich ein Lustspiel "The sair Quaker" mit der Naval Review zu Portsmouth und einer Pantomime the Elopoment gesehen. Mr. Weston") und Mr. Maudy, zwei berühmte Acteurs im Drolligen, zeigten sich zum Erstaunen. Das Borspiel war "The meeting of the company," der berühmte King erschien darin sehr zu seinem Vortheil."

"Love in a village," worin eine gewisse Miß Catley so entzückend sang, daß ich fast ... in ... darüber vergessen hätte. Sie ist ein schwarzhaariges, slinkes, muthwilliges Mädchen und hat eine einnehmende, Alles durchdringende Stimme, man hört sie, wenn sie will, durch das stärkste Accompagnement und das Geklatsche eines in sie verliebten Volks durch."

"Auf Foot's Theater in Haymarket sah ich die bekannte "Beggars Opera" und im Nachspiel "the Waterman" und in Sadler's Wells habe ich das Seil-tanzen und andere Künste, nebst einer Pantominie

<sup>\*)</sup> Diesen sette Lichtenberg im Komischen noch über Garrick.

"Harlequin restored" mit angesehen. In biesem letzeteren Hause, worin die Versammlung weniger brillant, ist gewiß die Summe des Vergnügens, das genossen wird, größer, als in den andern Häusern zusammensgenommen; man freut sich herzlicher da, weil weniger. Leute der Mode zu Gefallen hineinzehen, wie in den andern Häusern geschieht. Als ich da war, war es so voll, daß ich nur unter der Bedingung Platz erhalten konnte, wenn ich ein artiges Mädchen von sechs Jahren auf meinen Schooß nehmen wollte; dieses that ich und sah Alles recht sehr wohl."

"Am 6. Oct. Morgens um fleben Uhr habe ich bie Spite von St. Pauls=Rirche erflettert und Ihrer Frau Liebsten und Ihre Gesundheit getrunken. habe alle meine Freunde, die mir beifielen, mit bem Glas in ber Sand, laut genannt, auf ber Binne bes zweiten Tempels in ber Welt, über einer Ruppel von. 420 Fuß im Umfang und 350 Buß über die bochften Säufer bes unermeglichen Londons erhaben und unter mir die Themse mit ihren drei Bruden, davon bie oberfte \*) über zwei Millionen Thaler gefoftet bat, Schiffe, Menschen, Rutschen und Baufer ungahlbar. Stellen Sie sich Ihren Freund vor, dem der himmel allerlei versagt hat, worunter aber, ihm fei es tausendmal gedankt, ein lebhaftes Gefühl nicht ift, wie er ba oben herunter fieht, und Sie werben ihn wenigftens in biefem Augenblide als glüdlich preifen muffen."

<sup>\*)</sup> Die Westminster=Brude, erbaut 1739 — 1750. Jest hat London acht Bruden und bazu ben Tunnel.

"Sier wohne ich, wie ich schon einmal gesagt habe, in einer ber schönften Billen von England. Der Rönig, ber acht Tage vor meiner Ankunft hier bei Lorb Bofton gefrühftudt' bat, ift bavon fo eingenommen worben, bag er Willens ift in Bebfon ein Baus zu faufen. Die Gugel, Die ich aus meinem Benfter febe, find zum Theil von Pope besungen worden; in "Cliffden's proud Alcove," wie er es nennt, habe ich vorgestern fruh eine halbe Stunde gefeffen; bas Saus, worin ber berühmte Baller lebte, ift nicht weit von hier; die Themse windet sich zwischen ben anmuthigsten Wiesen um ben Bugel, auf bem unser Saus fteht; furg, wenn ich nur bie Augen öffne, fo febe ich Etwas, was die Quartaner im Jahre Chrifti 3000 eben so gut kennen werden, als ich, worunter ich jett nur bas Schloß von Windsor und ben babei liegenden Wald nennen will."

"An politischen Neuigkeiten ist kein Mangel, Jedermann sagt, daß ich, was diesen Punkt betrifft, in der wichtigsten Zeit gekommen wäre. Wilkes ist wirklich Lord = Mayor. Lord North ist neulich bei London von einem Highwaymau angegriffen und beraubt worden. Zwanzig Schritte davon wurde zwei Tage vorher ein anderer Mann geplündert, bei beiden wurde geschossen; ich kam über die Stelle, als ich hieher reiste und sah noch das Loch, welches die Kugel in eine Mauer gemacht hatte. Die englischen Straßenräuber haben ihre ehemalige Großmuth absgelegt."

#### Un Dieterich.

Rew, ben 30. Oct. 1774.

"Du siehst aus ber Ueberschrift, daß ich mich am bem Orte aufhalte, wo die königliche Familie refibirt. Ich wohne aber nicht allein in bem Orte, sonbeen auch in einem königlichen Sause, neben bem Bringen Ernft\*), speise an einem königlichen Tische mit ber Frau von Sageborn, ber jegigen Bertrauten ber Rönigin, und bem Grafen Lagberg allein. Bin alle Tage einige Stunden bei bem Ronig und ber Ronigin und habe Erlaubniß, mich so lange hier aufzuhalten, als es mir gefällt, nach ber Stadt ober auf bas Land zu gehen und wieder hierher zu kommen, Gebrauch von bem Observatorio zu machen, furz, ich bin in vielen Studen vielleicht einer ber gludlichsten Unterthanen bes Rönigs. Die Maner'schen Werke \*\*) habe ich ihm vor vier Tagen überreicht. Er ift ganz bavon eingenommen und sagte: "Das ift ein vortrefflicher Druck, so wie es bie Schriften bes Mannes gewiß verbienen; so gut wie von Basterville \*\*\*).

"So eben bin ich wieder aus dem königlichen Wohnhause nach Hause gekommen. Ich habe andertshalb Stunden in einem Zimmer zugebracht, wo Niesmand zugegen war, als der König, die Königin,

<sup>\*)</sup> von Mecklenburg, Bruder der Königin Char-

<sup>\*\*)</sup> Des berühmten Physifers Tobias Mayer Opera inedita von Lichtenberg 1774 ebirt und dem König debicirt.

<sup>\*\*\*)</sup> Berühmter Buchbruder in Birmingham, geft. 1775.

Prinz Ernst von Medlenburg, Lady Effingsham und zuweilen ein Frauenzimmer mit dem Prinzen Abolph\*) auf dem Arme. Was ich hier gesehen und was für Gnade mir widersahren ist, verspare ich auf eine mündliche Unterredung."

"Ich habe das vorige mal viel gesehen, aber in diesen sünf Wochen gewiß noch einmal so viel, als in jenen vieren. Ich habe den Garrick spielen sehen, habe drei Pferderennen beigewohnt, bin auf St. Pauls Rirchthurm gewesen, in allen Romödienhäusern, habe das Museum von Cox, Windsor und Eaton besucht, in Coventgarden in einem Auflauf von Patriotismus besossenen Gesindels in einem alten Kleide gewandelt, wo der Pöbel der einen Partei Bivat schrie und die Hüte schwang und die andere Hälfte statt des Pereats todte Kazen warf, habe Ananas gegessen und sür eine Birne sechs Mariengroschen bezahlt und viele andere Geschichten erlebt — ....

Un Boie.

Rew, 10. Januar 1775.

"Ich sitze noch immer in dem neblichten Kew, bewohne ein königliches Haus allein, schlase zwischen zwei königlichen Betttüchern, trinke königlichen Rheinswein und kaue, wenigstens zweimal die Woche, mein königliches rost-beef. Ich bewohne ein Ecksimmer des Hauses, ein Fenster desselben geht gegen Osten und zwei gegen Süden. Aus dem ersten sehe ich auf einen

<sup>\*)</sup> Der Herzog von Sussex, damals noch nicht ein Jahr alt.

großen, grunen, theils mit foniglichen, theils anderen Gebäuden faft gang umgebenen Plat, ber Kewgreen genannt wird. Im Sommer spazieren hier eine Menge Berfonen beiderlei Geschlechts und genießen ber frifchen Luft, jest ift da Nichts zu sehen, als einige Pferbe und Anaben, die darauf herumtollen und zuweilen eine englische hundejagb. Un ber Seite, wo ber Plas mehr offen ift, etwas nördlich, febe ich bie Themfe, bie bier ichon ftarte Ebben und Bluthen hat und bas wegen seiner Middelsex Election, wegen feines Paftors Horne und bes baselbst über "Wilfes und Liberty" im Jahre 1769 entstandenen Auflaufs und verübten Morbthaten berüchtigte Brentfort. Die Aussicht gegen Often begrenzt die Rauchwolke, die beständig über bem unermeglichen London ruht, bas etwas über eine beutsche Meile entfernt ift, und hinter biefer Rauchwolke, aber - über 100 beutsche Meilen hinaus (bente ich oft, wenn ich an bem Fenfter ftebe), ba liegt Göttingen, mit einigen wenigen, fehr wenigen Freunden von mir, die ich aber nicht um alle die dazwischen liegenden Reichthumer entbehren wollte. Die beiden andern Fenfter geben in ben weltberühmten Garten und zwar gerade auf einen Tempel der Sonne, ben ber Sir William Chambers im Jahre 1761 gebaut hat. Er steht auf einem mit Lorbcer und Taxus wilb und verloren besetzten Plate. Die Gäulen find korinthisch und bas Gebälf ift nach einem von ben Tempeln von Balbed angeordnet.

"Wenn das Wetter schön ist, so habe ich herrliche Tage. Ich gehe alsdann nach dem Observatorio

bei Richmond, ober, wenn es nicht ganz heiter ift, fo spaziere ich in ben Garten. Der Winter hat bier wenig zu bebeuten und bie Garten von Rem Richmond find so mit Lorbeer und andern immergrunen Stauben und Baumen befett, unter benen fo viele Wögel fingen und flattern, daß ich kaum inne werbe, baß bas bie Zeit ift, ba man in Göttingen (fast in berselben Breite) im Schlitten fahrt. Noch vorgestern habe ich an einem solchen Tage die ganze Tour burch ben hiefigen Garten gemacht. Die Glashäuser maren zum Theil ausgezogen, die Bogel fangen vollstimmig, die Gold = und Gilberfische spielten in ihren Baffins, bei jedem Schritte fast fah ich balb nah bald fern ben Goldfasan ober einen andern Bogel über ben Weg schlüpfen, ber nur nach einem Waffer zu führen schien, dann auf einmal fich wendend und mir eine reizende Begend ober einen niedlichen Tempel in ber Ferne zeigte. Die zwei Stunden, die ich in diesen roman= tischen Spaziergangen in der sußesten Melancholie zugebracht habe, find mir wie wenige Minuten hingegangen."

"So lebe ich, wenn das Wetter schön ist; was thue ich aber, wenn es häßlich ist? Wenn es nebelt, gütiger Himmel, was für ein Ort ist Kem da! Die Nebel sind nicht allein häusiger als bei uns und am Rhein, sondern auch dicker. Der Engländer zieht den Kragen seines Ueberrocks über die Nase und schleicht in seinen Grillen fort, einige weissagen, andere bekeheren sich und andere erschießen sich und was thue ich? Ich sehe zuweilen stundenlang in mein Caminseuer,

puche Gesichter in den Kohlen und ihre Gestalten und benke an Göttingen und an meine Freunde und Freunde dinnen. Wohl dem, der bei einem so schweren himmel ein gutes Gewissen hat und nicht verliebt ist, menigstens nicht mit bösem Prospekte, sonst schneibet er sich den Hals ab, wie Lord C.\*), erschießt sich, wie mein Nachbar neulich, oder erhenkt sich, wie am werigen Sonnabend ein junges schwes Mädchen von sechzehn Jahren gethan hat."

meinem Geldbeutel, und wenn es da auf gut Wetter steht, so nehme ich eine Kutsche und sliege für 18 Pence nach London. Dieses habe ich während meines hiesigen Aufenthalts nun schon vierzehn Mal gethan. Da vergesse ich mich denn sehr leicht, und um Ihnen einigermaßen zu zeigen, daß es kaum anders möglich ist, will ich Ihnen ein stüchtiges Gemälde von einem Abend in London auf der Straße machen, das ich mündlich nicht blos ausmalen, sondern auch noch mit einigen Gruppen vermehren will, die man nicht gern mit so dauerhafter Farbe als Tinte malt."

"Ich will dazu Chcapside und Fleetstreet nehmen, so wie ich sie in voriger Woche, da ich des Abends etwas vor acht Uhr aus Herrn Boydell's Sause nach meinem Logis ging, gefunden habe."

"Stellen Sie sich eine Straße vor, etwa so breit, als die Weender in Göttingen, aber, wenn ich Ales zusammennehme, wohl sechsmal so lang. Auf beiden

<sup>\*)</sup> Clipe, ber Nabub, geft. 1774.

Seiten bobe Saufer mit Fenftern von Spiegelglas. Die untern Etagen bestehen aus Boutiquen und icheinen gang von Glas zu fein; viele Taufenbe von Lichtern erlauchten bie Silberlaben, Rupferftichlaben, Bacherlaben, Uhren, Glas, feine Gemalbe, Frauenzimmerput und limput, Gold, Ebelgesteine', Stahlarbeit, Raffeezimmer und Lottery Ossices ohne Ende. Die Strafe icheint wie ju einem Jubelfefte illuminiet, Die Apotheker und Materialisten stellen Gläser, worin fich Dieterich's Rammerhufer ") baden konnte, mit bunter Spiritibus aus und überziehen ganze Quadratxuthen mit purpurrethem, gelbem, grunspangrunem und himmelblanem Lichte. Die Buderbader blenden mit ihren Krouleuchtern bie Augen und kipeln mit ihren Auffagen die Rafen, für weiter feine Dabe und Roften, als daß man beibe nach ihren Bausern kehrt. hängen Festons von spanischen Trauben, mit Ananas abwechselnd, um Pyramiden von Aepfeln und Drangen; bazwischen schlüpfen bewachenbe und oft nicht bewachte weißarmige Rymphen mit seidenen Gutchen und seibenen Schlenberchen. Sie werden von ihren herren ben Pafteten und Torten weislich zugesellt, um auch ben gesättigten Magen luftern zu machen und bem armen Gelbbeutel seine zweitletten Schillinge zu rauben, benn hungrige und Reiche zu reigen waren bie Pafteten mit ihrer Atmosphäre allein hinreichend."

"Dem ungewohnten Auge scheint dieses Alles ein Zauber. Desto mehr Versicht ift nothig, Alles gehö-

<sup>\*)</sup> Der fleine Sohn bes Buchhanblers.

rig zu betrachten. Denn faum fteben Sie ftill, so · läuft ein Pacträger gegen Sie an und ruft "by your leave," wenn Sie schon auf ber Erbe liegen. In ber Mitte ber Strafe rollt Chaise hinter Chaise, Bagen hinter Wagen und Rarre hinter Rarre. Durch biefes Betofe und bas Saufen und Geräusch von Lausenben von Bungen und Fugen boren Gie bas Belaute von Rirdthurmen, die Gloden ber Poftbedienten, die Drgeln, Beigen, Leiern und Sambourinen englischer Savoharben und bas Seulen berer, bie an ben Eden ber Stragen unter freiem himmel Raltes und Warmes feil haben. Dann feben Gie ein Luftfeuer von Sobelspanen etagenhoch auflobern in einem Rreise von jubi= lirenden Betteljungen, Matrosen und Spithuben. einmal ruft Giner, bem man fein Schnupftuch genommen: "Stop thief!" und Alles rennt und brudt und brangt fich, Biele, nicht um den Dieb zu hafchen, fonbern felbft vielleicht eine Uhr ober einen Gelobeutel zu erhaschen. Ehe Sie es fich verseben, nimmt Sie ein fcones, niedlich angekleibetes Dabden bei ber Sanb: "Come My Lord, come along, let us drink a glass together or I'll go with You if You please." Dann paffirt ein Unglud vierzig Schritte vor Ihnen. "God bless me!" rusen Einige, "poor creature" ein Anberer. Da flockt's und alle Tafchen muffen gewahrt werben, Alles scheint Antheil an bem Unglud bes Elenden zu nehmen; auf einmal lachen Alle wieber, weil Einer aus Versehen fich in die Goffe gelegt hat; "Look there, damn me," sagt ein Dritter und bann geht ber Bug weiter."

"Zwischendurch hören Sie vielleicht einmal ein Geschrei von Hunderten auf einmal, als wenn ein Feuer auskäme, oder ein Haus einstele, oder ein Patriot zum Fenster herausguckte. In Göttingen geht
man hin und sieht wenigstens von vierzig Schritten
her an, was es giebt; hier ist man (besonders bei Nacht und in diesem Theile der Stadt, der City) froh,
wenn man mit heiler Haut in einem Nebengäschen
den Sturm abwarten kann. Wo es breiter wird, da
läuft Alles, Niemand sieht aus, als wenn er spazieren
ginge oder observirte, sondern Alles scheint zu einem
Sterbenden gerusen. — Das ist Cheapstoe und Fleet=
street an einem Decemberabend."

"Bis hierher habe ich fast, wie man sagt, in einem Doem meggeschrieben, mit meinen Bebanken mehr auf jenen Gaffen als hier. Sie werben mich also ent= schuldigen, wenn es fich zuweilen hart und schwer lieft, es ist die Ordnung von Cheapside. Ich habe nichts übertrieben, Gegentheils Bieles weggelaffen, mas bas Bemalbe gehoben haben murbe, unter andern habe ich nichts von ben umzirfelten Ballabefangern gefagt, die in allen Winkeln einen Theil des Stromes von Bolf stagniren, zum Sorchen und zum Stehlen. ner habe ich die liederlichen Madchen nur ein einziges= mal auftreten laffen. Dieses hatte zwischen jeder Scene und in jeder Scene wenigstens einmal geschehen mus-Man wird alle zehn Schritte angefallen, zuweilen von Kindern von zwölf Jahren. Sie hängen fich an einen an, und es ift oft unmöglich von ihnen loszu= fommen, ohne ihnen wenigstens etwas zu schenken.

Dabei sehen sich die Vorbeigebenden nicht einmal um, ba ist liberty und property. Man begreift nicht, warum diesem Unheil kein Einhalt geschieht."\*)

"Ich habe nunmehr das Wolf so ziemlich kennen gelernt und verfaume feine Gelegenheit, meine Renntniß barin zu erweitern. Ich habe zuweilen zu meiner großen Satisfaction Englander fagen gehört, baß fie nicht gewagt hatten, was ich gewagt habe. Wenn ich cher den Gifer in mir verfpure, fo find mir Rippenftöße und Schimpfwörter gerade mas Stoppeln bem Behemot; ich folge babei allezeit bem erften Einbrucke, ben ber Anblick eines Dob ober einer Gesellschaft auf mich macht: dieser belehrt mich bald, ob ich ohne Gefahr untertauchen kann ober nicht und ich betruge mich alsbann selten. Unterdessen habe ich ein Schnupftuch und ein filbernes Petschaft eingebüßt, benn es ift bei einer einzigen Geele nicht möglich, oft zugleich über die Saut und die Taschen zu wachen und Beobachtungen anzuftellen."

à

Madame

Madame

Dieterich

in der Rüche oder in der Stube gleich dabei zu erfragen.

Goettingen.

Rem, 24. Januar 1775.

"Barmherzigkeit,

Christelchen!"

"Ich konnte — ja wahrhaftig, ich konnte nicht

<sup>\*)</sup> Dieses Unbegreifliche ist noch heut zu Tage vorhans den; doch hat tie neue Polizei etwas geandert.

eher an Sie schreiben. Wenn ich mit Damen spreche, so nehme ich gerne so viel Sinne, als man bei Damen zusammen bein dem gusammen muß, mit Muße zusammen, denn ich weiß, daß man zum wenigsten drei von den fünsen oder sechsen nöthig hat, um Etwas zu sagen, das sie ruhig anhören sollen, ohne an irgend etwas Anderes zu denken, es sei nun dieses Etwas ein Resbengeschöpf oder eine Schnalle oder ein Küchenzettel. Aber habe ich dazu Zeit gehabt? Zeit? höre ich Christelchen fragen, ist der Unart nicht sechszehn Woschen schon in England?"

"Ja gerade sechzehn Wochen, aber die Zeit geht einem Unerfahrnen, wie mir, bin, fo wie man fagt: "Profit!" ober: "Nun will ich mir was zu Gute thun," ober noch beffer, bin, wie ein Abend in Ihrer Gesellschaft, wertheste Freundin. 3ch habe Bieles geseben und erfahren, habe ein Buch voll Beobachtungen geschrieben, habe Flecke in meinem Rocke, wie Orbenssterne, habe mich breimal geschnitten und viermal verbrannt und Dinge gesehen und gehört - du liebster hinimel, nur allein bas Ruffenswurdige barunter murbe einen Brief füllen. Eigentlich ift die Menge von Materie blos allein Urfache, warum ich so wenig schreibe, ich weiß nicht, wo ich aufangen foll, und bas Bufammenpfennigen, wie man fagt, verftebe ich so wenig im Schreiben als in der Haushaltung. Beute einen Pfennig und morgen wieder einen, heute ein Beilchen und morgen wieder eins, bas ift mir gerade so, als heute ein Mäulchen und morgen wieder eine; ich bente, fo viel als möglich an einem Tage, ober gar nichts.

ift es wenigstens unmöglich zu sagen: ich habe ben Barrid fpielen feben, so wie man fagt: ich habe ben Gumprecht gesprochen. Ich laffe meine Freunde gern mitsehen und male gerne, aber wenn ich Alles malen wollte, mas ich jest gesehen habe, so könnte ich Oftern herbeipinseln und doch thate mir Christelchen am Ende wohl gar die Ehre an und hielt die Band vor das Gesicht. In der That möchte ich doch wohl wiffen, mas Chriftelchen thate, wenn fie mit ihrem Schat hier in London und - ich in Göttingen faße. Bortrefflich, biefer Gebanke fommt mir gerabe wie gerufen, er foll mir nicht entwischen, ohne ihn wenigftens zu meiner Entschuldigung genutt zu haben. und der Gevatter sind also in London und ich in Ihrer Ruche in Göttingen. Ich schreibe nach London, Posttage über Posttage, verklage die Postbedienten von Belvoet bis Bannover. Nichts. Endlich nach fieben Vierteljahren fommt ein Briefchen:

"Wohlgeborner Berr,

besonders hochzuverehrender Berr Professor!

"Ich wurde heute nicht an Ew. Wohlgeboren gesichrieben haben, wenn ich nicht auf dem gestrigen Ball in Soho-Square") einen Schnupsen bekommen hätte, der mich hindert, etwas Besseres zu thun, ich meine, nach der Romödie, oder dem Pantheon, oder Baurhall zu gehen. Was machen denn die Wilden im Amte Calenberg? Gütiger Himmel, sie tragen doch noch Kleider dort? Ihr Leute wist gar nicht, was das

<sup>\*)</sup> Siehe Band II. S. 228.

heißt, in England sein, Ihr wurdet sonft nicht so uns gestüm sein und alle zwei Jahre einen Brief verlansen. Man hat hier mehr zu thun."

"Des Morgens um neun Uhr, wenn Ihr Dorfleute schon hungrig seib, stehen wir erft auf, alsbann geht uns die Anordnung bes Frühftude im Ropf herum, bas um zehn herein fommt und 1/212 mieber hinausgetragen wird. hierauf werfen wir uns in bas Negligebepartement und wenn wir ba zu keinem Ent= schlusse kommen können, so fahren wir entweder in ben Park ober nach einem Buglaben. Um vier Uhr rudt die Mittagezeit berbei, alebann fommt ber Frifeur. Beim Mittagseffen werbet Ihr boch nicht verlangen, daß man an Euch benkt; pfui, wer wird bei rost beef und english gelées und Torten an Euch und Eure Mettwürfte benken? Nach Tisch habe ich Thee einzuschenken, und von da fahren wir zur Oper ober Comodie und um elf Uhr effen wir zu Racht. Nun, nachher fann man boch feine Briefe an Euch schreiben, da hat man andere Sachen zu thun, da schläft man. So geht es alle Tage! — Ha! **(88** flingt Jemand; Herr B., Herr X. und Tz. und Miß . . . nebst Dig . . . und ihre Schwester und Lord und Laby . . . und ber herzog von . . . . D, der Teufel, lebt mohl. lebers Jahr mehr, vielleicht! Ihre

#### Dienerin

Chriftiane Dieterich."

"So geht es in England. Sie sehen aus diesem Briefe, wie sehr gut ich von Ihnen denke, werden Sie

ja nicht bose über mich, ich spotte nicht, denn ich bin sicher überzeugt, unter Tausenden hätte mir vielleicht keine Einzige zurückgeschrieben und ich lasse Sie doch nach sieben Vierteljahren schreiben und danke Ihnen tausendmal für diesen Brief."

"Was machen benn bie beiben Prinzeffinnen Louischen und Fritchen und der Kammerhusar? Daß boch der liebe Gott so sparsam gegen mich ift, sonft wollte ich Ihnen Allen beiligen Chrift schicken, daß die Leute bis in den Papendick\*) davon reden sollten. Mir thut das herz weh, wenn ich an einem folchen Laben vorbei gehe und Herz und Beutel in Kampf gerathen. Gestern war ich in London und morgen reise ich wieder hin, weil Lord Bofton fehr übel ift und vermuthlich seine Reise nach bem himmel noch eher antreten wird, als ich die meinige nach Deutschland. Er steht mich gern um sich, baber alle seine Rinder wunschen, daß ich bei ihm bleiben moge, vermuthlich werde ich künftige Woche Kew auf immer verlaffen; es ift ein trauriges, ungesundes Meft im Winter."

"Gestern habe ich, ehe der König kam, auf ans derthalb Stunden mit der Königin allein mich besproschen. Sie sitzt vor dem Caminseuer und ich stehe dabei, ich muß ihr alsbann von Allem, was Göttins gen und mich angeht, Nachricht geben. Ich spreche nicht als Unterthan, sondern blos als Passagier und Weltbürger, wenn ich sage: Mehr Menschenfreundlichs

<sup>\*)</sup> Strafe in Göttingen.

feit und Gefälligkeit, mehr Richtigkeit im Ausbruck und Verstand und Anmuth in Allem, was sie sagt, nicht allein ohne Stolz, sondern auch selbst ohne den mindesten Anschein, als wenn sie sich vielleicht mit Fleiß herabließe, und dieses mit einem so liebreichen Wesen in den Mienen und dem ganzen Betragen, habe ich noch nie, ich will nicht sagen in einer Fürstin, sondern überhaupt noch nicht so beisammen gesehen, als in unserer Königin."

"Bielleicht werde ich noch diese Woche einer Sitzung im Parlament beiwohnen und da soll es mit den Amerikanern zuverlässig besser gehen, als bisher. Ich werde darauf antragen, daß man allen Guten schöne und fromme Weiber und allen Bösen schöne
und böse geben soll und daß sie allen Wein, den sie
trinken, umsonst haben sollen. So müßten sie ja gar
keine Christen sein, wenn sie ferner rebelliren sollten.
Nicht wahr?"

### Un Dieterich.

Rew, 28. Januar 1775.

"Ich bin bisher von allerlei Uebeln, Zahnweh, Sals= und Ohrenweh, Schlaflosigkeit und bergleichen so mitgenommen worden, daß ich mir kaum mehr ähn= lich sehe. Ich darf jett keinen Wein und kein engli= sches Bier trinken; mein bestes Getränk ist China=mixtur. Von einem englischen Dentisken habe ich mir einen Zahn ausziehen lassen, wofür ich eine haibe Gui= nee habe bezahlen müssen."

"Lord Boston ist sehr übel und wird wohl, wenn es nicht bald sich giebt, die große Tour nach dem Himmel antreten müssen."

"Wie behauptet wird, ist die Ueppigkeit, Bosheit und Lieverlichkeit in London noch nie so hoch gestiegen gewesen, als jest. Es vergeht kein Abend, daß, ich will nicht sagen eine, sondern drei, vier oder fünf Straßenräubereien begangen werden, der nächtlichen Einbrüche und anderer Diebereien nicht zu gedenken. Man hängt sie zu Dutenden und schickt sie zu halben Hunderten nach Amerika, das Alles aber achten sie nicht."

London, 15. Februar 1775.

"Nun bin ich endlich in dem lieben London, wonach ich gewünscht und geangelt und alle Vier ausgestreckt habe."

"Vorgestern Abend war ich über eine Stunde bei dem König und der Königin ganz allein in einem kleisnen vortresslichen Cabinet, die Königin ganz mit Juswelen behangen und der König in einem gestickten Kleid mit dem Orden über dem Nocke in unbeschreibslicher Majestät, und diesen Morgen nach neun Uhr habe ich der Königin schon wieder auswarten müssen. Sie war in einer Dormeuse und schwarzen Saloppe ganz en kamille, und schickte mich zu Lady Charslotte Finch, der Oberhosmeisterin von der Prinzesssssin, da saß ich über eine halbe Stunde allein mit der bestehe beten Dame in England. Dieses war in St. James, alsdann ging ich zurück durch den Park nach der Königin Palast, wo ich mit einem herrs

lichen Frühftud bewirthet wurde; hierauf wurden mir alle Gemalte und alle Zimmer gezeigt und enblich auch die Elephanten . . . 3m Nachhausegehen sab ich Etwas, bas mir noch immer vor den Augen schwebt, es war weiß, schwarz und roth und sprach mit mir, ich glaube, es war der Teufel. Bruder, wenn Du ben Teufel gesehen haft, sage mir boch, ob er in paille geht, mit einer schwarzen frisirten Schürze und aussieht, als wenn er sechs= zehn Jahre alt wäre und mit den Augen allerlei zu fagen fcheint, wozu es im Eng= lischen kein Wort giebt. Damit Du mich beffer verstehst, Klauen hatte dieser Teufel nicht, oder we= nigstens sehr kleine, und biese hatte er in paar blau atlasne Schuhe gestedt, von einem Schwanze fonnte ich gar Nichts seben, Borner auch nicht, allein ich glaube, er trug ein paar in der Sasche, um fie der er= ften besten vorbeigehenden Chefrau unter bie Dormeuse zu schieben."

"In meinem Leben bin ich noch nicht so mit Schmerzen geplagt gewesen, als in diesem Winter; meine Apotheker haben mich schon über dreißig Thaler gekostet. Ich habe mich öfters todt gewünscht, aber ganz unter der Decke, daß es weder Tod, noch Mensch hören konnte. Dieses unter uns. London ist ganz mein Ort. Es gefällt mir nicht sowohl der vielen Vergnügungen wegen, denn das sind Kleinigkeiten, sondern wegen der Artigkeit und Achtung, womit man tractirt wird, so-bald man etwas reinlich einherwandelt und

bezahlt, was man ift und trinkt. Meine alten Befannten besummern sich (drei oder vier ausgenommen) so wenig um mich, als ich mich um sie.
Sie erwiederten meinen Besuch und können warten,
bis ich wieder in Holland oder Frankreich an's Land
steige, ich werde sie nicht besuchen."

"Vorgestern Morgen boxten sich zwei Kerle am untern Ende der Straße, worin ich wohne. Gleich beim Anfang schlug der eine den andern so mit der Faust, daß er gleich tobt darniedersiel. Den Todten habe ich wegtragen, aber das Stiergefecht selbst nicht mit angesehen."

"Reulich habe ich an einem ber wichtigsten Tage bem Parlament beigewohnt, habe von zwei bis halb acht auf einem Flecke gestanden, Mittagessen und Kassee varüber versäumt und blos durch Augen und Ohren gezehrt. Ich bin vorige Woche zweimal beim König gewesen hier in London. Gestern habe ich Voricks Grab besucht. Ich sehe und höre so viel, daß ich zehn Iahre daran zu verdauen haben werde. Neulich habe ich in einem Dorfe, hammersmith, unter Matrossen, Fuhrleuten und Spizbuben über die Amerikaner disputirt. Lebe wohl. Mein Gott, was will ich erzählen, wenn ich zurücksomme. Ich lause und renne den ganzen Tag, mit allen Sinnen sperrweit offen."

"Gestern um halb drei Uhr ift mein großer Wohlthäter Lord Boston gestorben. Es ist eine Beruhigung für uns Alle gewesen, daß wir es auf drei Monate haben voraussehen können. Er hat dem Lieutenant 10,000 Pfund vermacht, dem jungen Lord Boston ein Vermögen von 120,000 Pfund. Dieses wird meinen Aufenthalt in England eher verlängern, als verfürzen."

Aus dem Tagebuche Lichtenberg's. Den 15. April 1775, als am Sonnabend vor Oftern, ging ich des Abends nach dem Thee in Hyde-Park spazie-ren, der Mond war eben aufgegangen und schien über Bestminsterabtei her. Ich schlenderte den Heumarkt hinnnter nach Whitehall, theils die Statue Carl's I. wieder gegen den hellen westlichen Simmel zu betrachten und theils beim Mondlicht mich meinen Betrachtungen beim Banquetinghouse, aus dem Carl I. durch ein Fenster auf ein Schaffot trat, zu überlassen. — Ein Orgelspieler spielte den vortresslichen Choral: "In allen meinen Thaten" — so melancholisch, so meiner damaligen Bersassung augemessen, daß mich ein uns beschreiblich andächtiger Schauer überlief.

Hier ist eine Stelle aus einem Briefe Lichtenberg's an Gerschel einzuschalten, d. d. Göttingen 12. Januar 1783:

"Mein Gott, wenn ich doch im October 1775, da ich mich einige Tage in Bath aufhielt, gewußt hätte, daß ein solcher Mann da lebte")! Da ich kein Freund von Tea-Rooms und Kartenspiel und Bällen bin, so habe ich mich da sehr ennuhirt und habe zusletzt einen Theil meiner Zeit auf dem Thurm mit meisnem Perspectiv zugebracht. Ich erinnere mich noch im-

<sup>\*)</sup> Herschel war bazumal Organift zu Bath.

mer mit Vergnügen an die Antwort eines Jungen, den ich bei mir auf dem Thurme hatte, als ich ihn fragte: ob keine Leute in Bath wären, die sich auf Bücher verständen und die sich sonst auszeichneten und von denen er mehr als von andern gehört hätte. Ich that es aus Scherz und wurde gehörig dafür belohnt: "He knew of no body dut his Schoolmaster" (er konnte nur seinen Schulmeister).

### London, 18. October 1775.

"Am vergangenen Sonnabend habe ich des Abends von sechs bis acht in Rew ganz allein bei den Kön. Majestäten zugebracht."

"Borgestern bin ich von einem Pagen des Königs herrn Garrick vorgestellt worden. Ich wurde nach: her in seine Loge geführt und sah in Gesellschaft seiner Brau ein Stück von Shakespeare aufsühren. Er machte mir ein großes Compliment, das ich wohl ans sühren darf, weil ich es blos für eines halte. Er sagte, er hätte noch nie einen Ausländer so englisch sprechen hören, wie mich, und sollte mich kaum für einen halten."

"Neulich reiste ich durch Stratsord am Avon in Warwickshire, den Ort, wo Shakespeare geboren ist. Ich sah sein Haus und habe auf seinem Stuhl gesessen, von dem man anfängt, Stücke abzuschneiden. Ich habe mir auch Etwas davon für einen Schilling abgeschnitten. Ich werde es in Ringe setzen lassen oder nach Art der Lorenzo Dosen unter die Jacobiter und Göthiker vertheisen."

London, 31. October 1775.

, Dein Memorial ift bem Könige von mir felbft gestern Morgen so gut übergeben worben, als Du es nur immer munichen fannft. Die außerft gludlichen Umftande, unter benen es geschah, werbe ich Dir spater erzählen. Go ift nun Deine Sache angehängt bei einem Rönig, ber viel auf Dich halt und gang für Deine Anstalten eingenommen ift. Ich verfichere Dich, bag mir nun ungewöhnlich leicht um bas Berg ift, ba ich Deinen Auftrag fo habe ausrichten konnen, daß mir feine beffere Art zu munschen möglich gewesen mare. Einige Beit, etwa eine halbe Stunde nach biefem hatte ich wieder eine Unterredung gang allein, aber ber Inhalt beffelben, so unvergeflich er mir auch sein wird, gehört nicht hierher. Ich wollte Abschied nehmen, allein ber Ronig fagte: "Wir feben einander noch einmal" und ftellte mir sogar frei, ob es Donnerstag oder Freitag früh sein sollte, weil er mußte, daß ich jett meistens engagirt bin. Ich mahlte ben Freitag, ba ber König in ber Stabt ift."

"Ich reise kunftigen Montag, ben 6. November, von hier ab und zwar mit brei Engländern, von des nen zwei Neveus des Herzogs von Ancaster sind. Sie mussen alle drei unter demselben Dache mit mir logiren und wenn's das Zeughaus sein sollte. Also mussen wenigstens vier Stuben und vier Schlafstuben und ein Zimmer, wo man frühstücken und essen kann, da sein. Laß mich um des Himmels willen nicht sitzen."

"Ich hufte stark, schlase wenig und mein Auge

will nicht besser werben, obgleich ich so orbentlich gekebt und noch lebe, wie ein vierwöchiges Lamm, nur daß ich zuweilen ein Glas Wein statt Schafmilch trinke."

"Borige Woche habe ich zwei Trauerspiele von sehr verschiebener Art an einem Tage gesehen. Des Morgend sah ich zu Thburn drei Straßenräuber, einen Einbrecher und einen Falschmünzer auffnüpfen, und am Abend Herrn Garrick zum sechsten Male und zwat die Rolle des Lusignan in der Zaire machen."

Unter allen, was Ich (mit einem großen I) mitbringen werbe, wird fich in Göttingen nichts beffer befinden, als meine Beine, denn die habe ich in Lonvon erbärmlich mitgenommen und doch habe ich über sie um wenigsten zu klagen gehabt."

"Für die 8 mal zum letten Male aus England. Den 2. November.

"Weil der Brief auf den Quartalecourier warten mußte, so erhalte ich dadurch Gelegenheit, Dir noch einen Vorfall zu melden, der Dir gewiß angenehm sein wird. Seute morgen um zehn Uhr ist der König in meinem Hause bei mir gewesen. Heinrich"), der ihn auf die Hausthur zugehen sah, kief in der größten Bestürzung nach derselben und öffenete sie. Der König fragte ihn auf deutsch: "Ist der Prosessor zu Hause?" Ich warf in der andern Stude ihrinen Rock an, allein die Schuhe geriethen mir bei hängenden Strümpsen nur wie Pantossel an die Füße.

80 #11-

ich Tei

jei

<sup>\*)</sup> Der Bebiente Lichtenberg'e.

So kam ich heraus und hatte eine Unterredung mit ihm, die über eine Viertelstunde dauerte. Haft Du je so Etwas gehört?"

### London, 12. November 1775.

"Ich schreibe Dir zu einer Zeit aus London, da ich vor vier Wochen wenigstens glaubte bei Dir zu sein ober boch aus Paderborn oder Cassel schreiben zu können. Zwei von den Engländern, die mit mir kommen werden, sind von einem bösen epidemischen Schnupfen befallen worden, an dem verschiedene Leute gestorben sind und den ich auch, wiewohl ohne Fieber, hatte. Ich glaube und hosse, daß wir morgen über acht Tage sim Stande sein werden, abzureisen. Sorge nur sur gutes Logis und Bettmatraten versteht sich, ja keine Feberbecken, Gott bewahre. Lieber Decken von Masculatur."

"Gestern Abend habe ich die berühmte Gabrielli in der Oper Didone abbandonata singen hören. Lese Christelchen oder laß sie selbst lesen die Beschreibung, die Brydone in dem zweiten Theil seiner Tour durch Malta und Sicilien von ihr macht."

"Garricken habe ich neulich wieder agiren seben, also in Allem steben Mal."

"Ich würde dem kleinen Withelm, Luischen und Friederischen gern Etwas mitbringen, wenn die verteuselten Zollbedienten an der See nicht wären. Sie confisciren Alles, was noch nicht getragen ober nicht gebraucht ist und ich kann doch bei meiner Seele keine Dormensen oder Husarensäbel tragen oder sagen, daß

ich Gäulchen mit Pfeischen im hintern selbst gebraucht hatte."

London, 16. November 1775.

"Noch einmal schreibe ich Dir und bitte Dich sogar um eine Antwort. Ich werde nicht vor der ersten Woche im December abreisen zc. Ich habe wieder drei Tage lang die Stube gehütet, welches in Göttingen Nichts, allein in London, wenn das Herz gesund, eine wahrhafte Pein für einen Abreisenden ist."

"Ich wohne jett auf einem Kaffeehause ganz allein und künftigen Montag reise sich swieder auf das
Land. Es ist ein sehr großes Sterben hier und manche Leute, die mehr zu verlieren haben, als Dein Freund,
sind äußerst ängstlich. Ich bin sehr gelassen dabei und
lebe so ordentlich fort, wie vorher, ohne mich mehr in Acht zu nehmen. Sterbe ich, so gehe ich:nicht nach Deutschland, das ist Alles."

"Ich wünschte nur, daß Du einmal einen solchen London'schen Tag, wie den heutigen, sehen könntest. Es regnet, als wenn die Engel glaubten, es brenne hier unten, und eine Steinkohlendamps-wolke hat sich so dick in meiner Straße niedergelassen, daß ich, um meinen Augen keine Gewalt anzuthun, indem ich dieses schreibe (um halb elf des Vormittags) ein Licht brenne und noch gestern Abend um zehn Uhr war es sternhell und fror hart ").

<sup>\*)</sup> Diese November:Folks zwingen, wie man mich ver: sichert hat, manchmal, die Laternen auf den Straßen bis früh zehn Uhr brennen zu lassen und oft Nachmittags schon um drei Uhr wieder anzubrennen. Die 4000 Omnis

#### London, 1. December 1775.

— "Ich schreibe Dir noch einmal aus London und bann für dieses Mal nicht mehr zc. Künstigen Sonnabend über acht Tage besteige ich das Schiff und vertraue mich noch einmal der See, die dieses Jahr unfreundlicher ist, als sonst. Am 14. November war der Sturm in London so heftig, daß ich sast auf die Straße gegangen wäre, denn ich fürchtete, mein Haus würde einstürzen, was eben in London nichts Seltesnes ist!"

"Will's der Himmel, so effe ich ben heil. Christabend mit Dir zu Nacht. Laß etwas Sutes kochen, ich will Dir etwas Gutes erzählen."

Auch Lichtenberg fühlte, wie dereinst Leibs nit, und ward wie dieser und Lessing in Wolfens büttel durch den kleinen Horizont Göttingen später sehr niedergedrückt. Er schrieb am Gründonnerstag 1786 an Forster, der damals in London verweilte:

"Seil Ihnen, daß Sie in England sind! — Wahrhaftig, mein Gerz blutet mir, wenn ich bedenke, daß England noch steht und ich nicht darin sein kann. — Ich habe, Gott verzeihe mir meine schweren Sün-

bus, die in den Straßen raffeln und die anderweiten Mieths und eigenen Wagen fabren dann mit brennenden Flambeaus. Und bennoch kann man sich auf den Trottoirs nicht sehen, nur greisen. — Gerade im November dieses Jahres (1852), wo ich zum zweiten Male in London war, waren die Nebel und Jupiter pluvius, der aus ihnen segnete, so häusig und mächztig, daß ich, gegen meinen Vorsatz England vor dem Leichenzbegängniß des großen Herzogs nicht zu verlassen, dennoch entwich.

ben, schon manchmal im Sinne gehabt, aufzupacken und beutscher Sprachmeister zu werden. Wer weiß, was noch geschieht, benn Ihnen kann ich es gestehen, meine Entfernung von England wird mir zuweilen unerträglich. Ich möchte alsbann immer wissen, warum ich kein Geld habe und thue diese Frage an den himmel oft so laut, daß es meine Leute in der nächsten Stube hören. Der Mensch wird nirgends so gewürdigt, als in diesem Land und Alles wird da mit Geist und Leib genossen, wovon man unter den Soldateneregierungen nur träumt."

#### Berichtigung.

S. 219 lette Zeile ift zu lesen: von Branbon, der 1852 verstorbene. Serzog von Hamilton und Branbon.

Drud von S. 28. Schmibt in Salle.

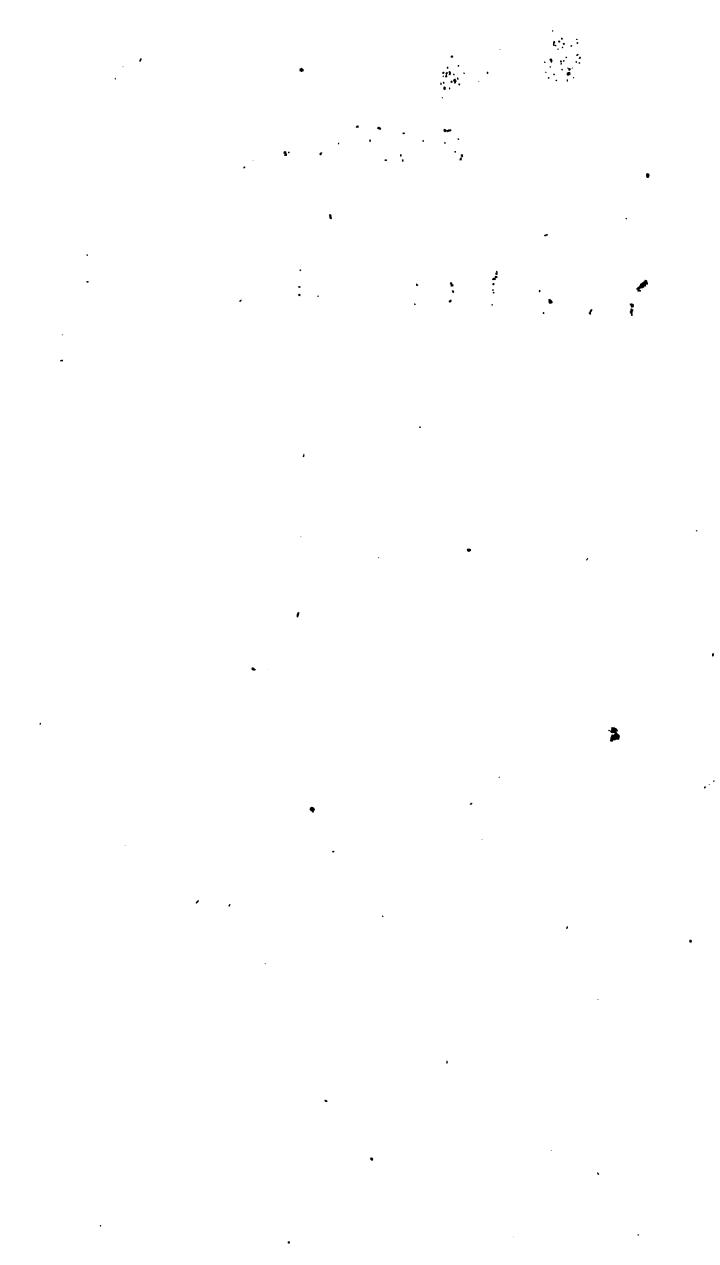

### Geschichte

der

## deutschen Höfe

feit ber

Reformation

HOR

Dr. Ednard Dehfe.

21r Band.

Dritte Abtheilung:

Beschichte der Bofe

des Hauses Braunschweig in Deutschland und England.

Bierter Theil.

Bamburg.

Hoffmann und Campe.
1853.

### Geschichte der Höse

bes

# Hanses Brannschweig

in Deutschland und England.

Die Hofhaltungen

zu

### Hannover, Sondon und Brannschweig

not

Dr. Ednard Dehfe.

Bierter Theil.

Samburg.

Poffmann und Campe.
1853.

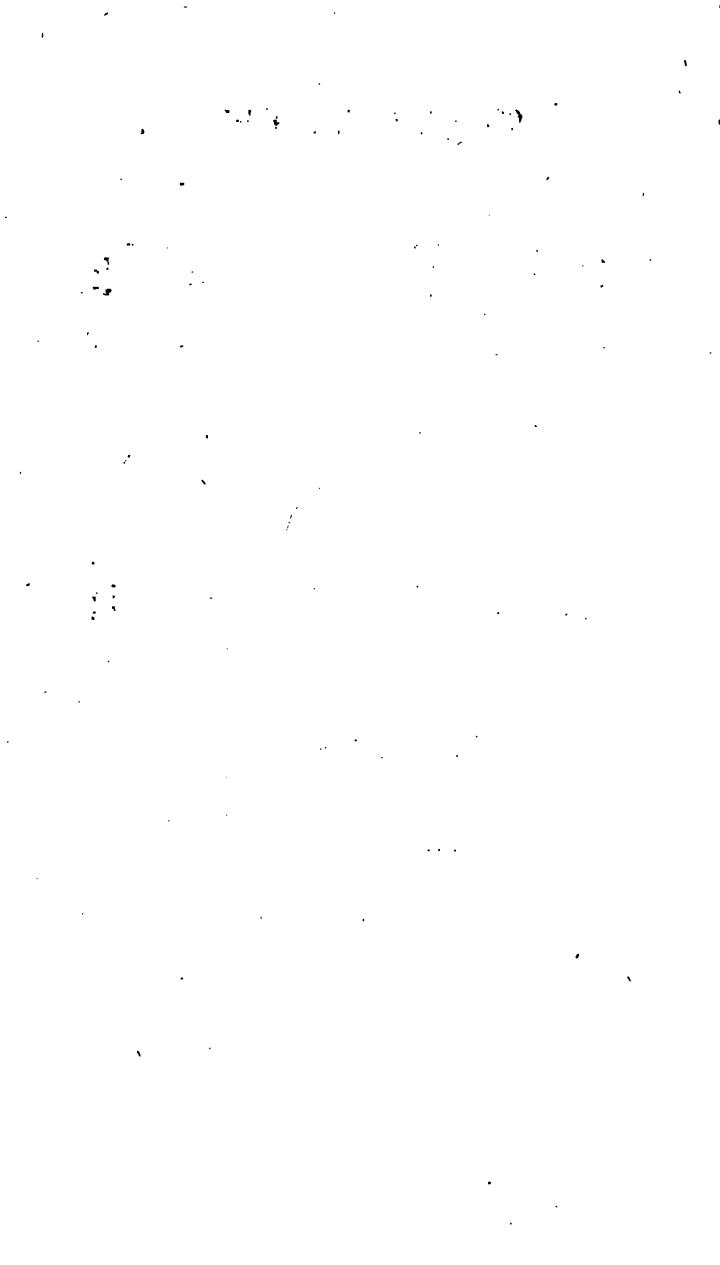

# englische Nobility.

Ein Anhang

zur

Geschichte des Hauses Hannover-England.

-

Wenn ber Anhang, den ich hier beifüge, für ein hors d'oeuvre erklärt wird, so muß ich mich dessen bescheiden. Ich glaubte aber, mit dieser Beilage manschem Leser einen Gesallen zu erzeigen, der noch ein tieseres Verständniß der englischen Gesellschaftsverhältznisse wünschen könnte, als in der vorstehenden Darsstellung der Hoszustände zu erreichen war, die immer so gehalten werden mußte, daß sie sich um die Person der Monarchen herum gruppirte. Es ist gewiß schon an und sur sich interessant, einen Adel näher kennen zu lernen, der als Adel die erste Stellung in der Welt hat und populair ist, wie nie und in keinem Lande der Welt ein Adel jemals gewesen ist, weder in Athen und Rom, noch in den Niederlanden und Venedig.

Diese Popularität ist dem englischen Adel ganz einfach und natürlich dadurch erwachsen, daß er ge= rade den entgegengesetzten Weg eingeschla= gen hat, als unser deutscher Adel. Des deutschen Adels Panier, um das er sich Jahrhunderte lang mit seinen Landesherren gezankt und gestritten hat, war die Steuerfreiheit; der englische Adel hat es seit längster Zeit unter seiner Würde gehalten, sich von

ber Mitleidenheit zu ben Staatsbedurfniffen auszuschlie-Ben, im Begentheil, er ift mit bem Principe in biefe Mitleidenheit eingetreten, bag, wer am meiften befist, auch am meiften beifteuern muß. Der beutsche Abel ferner hielt und hält noch heut zu Tage zäh und fleif feft, daß alle feine lieben Rinder dem Abelsftande angehören und auch bann noch, selbst noch in den nicht feltenen Fällen angehören muffen, wo ftatt bes "von" "ohne" zu segen mare. Eine folche Rinderliebe hat der englische Abel nie gefannt und nie kennen wollen: ber Erstgeborne nimmt den Titel und nimmt die Guter seines Baters, die nachgebornen Sohne schließen als einfache Gentlemen sich wieder dem großen Bolkskörper an, der gentry. England hielt den höchft vernünftigen Sat fest, daß es nicht Tausende und aber Tausende von Noblemen geben könne, baß eine so ausgebehnte Abelschaft bas Fett bes Landes aufzehren werde und daß es auch feine Gentlemen geben könne, wenn die Aristocratie des Landes sich wie eine indische Raste von dem Volke absperre. beutsche Abel — der aus Tausenden und aber Taufen= ben bestehende deutsche Abel, hat sich burch seine Rin= berliebe nicht nur selbst ruinirt, sondern auch beim Volke, von dem er sich hochmuthig absperrte und bas er zum alleinigen Steuernzahlen und Recrutenstellen verwies, um die Achtung gebracht. Der englische Abel hat sich durch Selbstentäußerungen zu seinem legitimirt, mährend der deutsche Adel durch Selbstanmaßungen sich begradirt und um die Aluctorität gebracht

hat, auf die beim Abelstande gerade alles ankommt: ein vom Volke verachteter Adel wird nie zu dem Souverain des Landes in die richtige Stelle einrücken, wie dies in England allerdings der Fall ist.

Wie die englische Regierung durch bas Maaß= Befehlen und das englische Wolk halten im burch die Zucht des Gehorsams sich auszeichnet und England gerade baburch bas freieste Land ift unter allen europäischen Ländern, so ift auch ber englische Abel durch die Disciplin ausgezeichnet, die er von jeher unter fich felber ausgeübt hat und burch bie Presse hat ausüben laffen. Gernbe bamit hat er fich feine Auctorität, die Achtung bei bem Bolfe erhalten. Man braucht nur die Memoiren Sorace Walpole's zu lesen, um es inne zu werden, wie strenge und herbe er seine eignen Standesgenoffen richtet. dieses ftrenge und herbe Gericht ift ein fehr heilsames Bericht. Nur burch Dieses ftrenge Richten, ein Richten, bas heut zu Tage bie Zeitungspreffe in erster Linie ausübt, ift ber englische Abel bas geworben, mas er heut zu Tage ist: er ist nicht so völlig von seinem mahren Wefen und feinem eigenthumlichen Berufe abgefallen, als zum großen Theil der deutsche, ein Abel, der Jahrhunderte lang in der reinen Standes-Willfür, ohne alle Controle und Critit, gelebt hat, weil ihn Jahrhunderte lang bie Censur davor geschütt hat, daß seine Aufführung ruchbar murde — bie Aufführung, wie fie z. B. die Briefe der herzogin von Orleans schildern.

Berade ben begabteften und in gemissem Ginne auch wohlmeinenbften Stimmführern deg deutschen Abels fehlt es an ber nöthigen Selbstbespiegelung und Selbsterkenntniß, trot aller Salbung mit driftlichen Phrasen. Ein infignes Exempel bavon giebt bas gang neuerlich in Berlin erschienene, im Tone hochdriftlichfter Salbung gehaltene Buch: "Briefe über Staats. funft." Es bringt unter anbern auch auf eine ,,chriftliche Regeneration des Abels" und bringt unter vielem über Die Schattenseite bes Abels Blenbenben, vieles unleugbar Bahre über bie Lichtseite beffelben bei - wie es benn jeder nur einigermaßen practisch vernünftig gebildete Bolitiker zugeben wird und muß, daß ein großer Staat gar nicht besteht und gar nicht bestehen fann ohne eine Aristocratie, fei ce eine legale ober eine factische. Wer z. B. die factische Aristocratie fennen lernen will, die in dem bemocratischsten Staate ber Welt besteht, braucht nur Die beiden Bande des Buche von Francis Grund: "die Aristocratie in America" zu lesen. Es fommt in Deutschland allerdings aber wesentlich darauf an, welche Rechte man einem Adel wieder einräumen foll, der seine Rechte verloren hat, weil ibm Die Auctorität nicht mehr zur Seite stand, weil er bie öffentliche Achtung entschieden verloren hatte. Die Briefe über Staatsfunft, die bem Souverain zumuthen in der Kirche in Sack und Alsche Buße zu thun, daß er sich die Constitution habe abnöthigen laffen, find im Wesentlichen Triftien über die verloren en Rechte bes beutschen Abels, aber barüber Buße in Sack und Afche

zu thun, daß ber denische Abel Jahrhunderte lang bas Fett bes Landes mit ber Steuerfreiheit aufgezehrt und burch hochmuthige Absperrung vom Bolfe bie große Sould ber Berfummerung ber politischen Bildung besselben auf sich gelaben habe fällt bem driftlichen Brieffteller nicht ein. Bare es ihm eingefallen, so murbe er zu ber Erfenntniß ges kommen fein, daß ber Berluft ber deutschen Abelsrechte nur als eine gerechte Strafe eingetreten fei, gang ein= fach nach dem driftlichen Gage: "Womit einer fündigt, damit wird er gestraft." Die Strafe hat den Abel nicht blos in Preußen betroffen, fonbern auch in Deftreich: ich erinnere nur an die mit einem faiserlichen Federstrich neuerlich abgeschafften Robothen des so lange gefnechteten Landvolks. Was der deutsche Aldel leidet, leidet er in Folge einer höchft gerechten Wiedervergeltung, die in der geheimen Deconomie der Weltregierung Diese Wiedervergeltung hat dem Abel, ben lieat. Ritter gutebefigern bie Bureaufratte, feinen Sauptfeind. über den Sals gebracht - eine allerdings furchtbare Buchtruthe und Beißel - aber aus was anderem ift die deutsche Bureaufratie erwachsen und großgezogen worden und aus mas anderem besteht sie noch mefentlich jett, als aus verarmtem beutschen Abel, ber à tout prix Bureau-Stellen haben muß, um ftanbes. mäßig zu leben? Und wem anders ift es ganz recht, daß die starken stehenden Armeen in Ewigkeit fortbauern, diese Sauptlaft, unter der gegenwärtig bie Continentalftaaten leiben., wem anbers, als bem verarmten beutschen Albel, ber für feine vielen lieben Rinber die Offizierstellen in diesen Armeen findet und zwar gratis, nicht wie in England gegen starke Bezahlung!

An eine "driftliche Regeneration" eines iAbels, ber wie ber beutsche aus Lausensben, fage aus Lausenben und noch bazu aus Lausenben von Mittellosen, wenigstens nicht Reichbegüterten besteht, und mas bie Bauptsache ift, auch noch ferner so fort bestehen will glaube ich nicht. Es fehlt biefem beutschen Abel und muß ihm fehlen ber große Horizont, in bem ber englische Abel steht, ein Abel, der freilich nur aus vier bis fünfhundert Individuen besteht, bie aber — und das ift bei dem englischen Abel die Sauptfache - als geborne Gesetzgeber ihres gan= bes im Oberhause bes Parlaments von Großbritannien sigen. Ein Sig auf folder Stelle bringt allerdings ganz andere Lebensanschauungen und auch ganz andere Standesgefühle in die Seelen, als ein Sit auf ben Krautackern ber Marken. "Patrimonialgerichtsherren" zu sein, wie bie kleinen Junker auf ihren "Territorien" in Deutsch= land, verschmähten und verschmähen noch jest bie Engländer: fle find nirgends "Obrigfeit" als im Parlamente; auf ihren großen Gütern und in ihren großen Bäufern find fie "große Berren," sonft aber bem Bolfe gegenüber fo anspruchslos und einfach, als man nur fein fann: fie brauchen öffentlich gar nicht mit Pratentionen gn erscheinen, Jebermann fennt fie und kommt ihnen freiwillig mit Chrerbietung entgegen und

zuvor. \*) Wenn ber beutsche Abel jest "bie obrigkeitlichen Pflichten" vergebens sich wieder zurück wünscht, so möge er nur bedenken, daß, wenn er fie früher zum Segen bes Landvolks ausgeübt hatte, feine Macht der Erde fie ihm hatte entreißen fonnen: Die Mächtigen nehmen nur benen etwas, benen fie es nehmen konnen. Es ift eine große Tauschung, baß man meint, eine verlorne Auctoritat durch Gefete wieder erzwingen zu tonnen: man fann sie nur burch gutes Benehmen wieder erwerben. Dazu gehört aber vor allen Dingen, daß man nicht meint, bag man von Porzellanerde sei - von folder Erbe, die "obrigkeitliche Pflichten" auszuüben durch die bloße Blutsgüte befähigt fei. Das viele "obrigkeitliche Befehlen" ift ber Krebsichaben in Deutschland, gleichviel, von welcher Obrigfeit es fommt. Man spricht gar nicht so viel von Obrigfeit in England und gehorcht boch ber Obrigfeit beffer.

So lange die nachgebornen Sohne des deutschen

<sup>\*)</sup> Bekanntlich begegnet man in England auch weber so vielen Orden, wie auf dem Continent, noch so vielen Säbeln: in London geht jeder Lord im einsachen Oberrock und sogar jeder Ofsizier, außer Dienst in Reihe und Glied, ohne Säbel auf der Straße: sogar der jüngst verstordene Perzog von Wellington inspicirte täglich die Horsegnards ganz simpel in Oberrock und Pantalons bei seinem Ritt nach dem Parzlamente. Selbst bei den Carossen wird weniger Pomp ausgestellt im gewöhnlichen Berkehre, als auf dem Continente: in Hyde: Park habe ich selbst Herzoginnen in sehr alterzthümlichen Equipagen sahren sehen, freilich mit Pserden bes spannt, wie man sie nicht in Wien und Berlin sieht.

Abels sich nicht begnügen werden, einfache Gentlomen zu sein, wie andere ehrliche und gebildete Leute im Bolte - wird aus biesem Bolte heraus gegen diese adeligen Größen immer und immer wieder die gerechte Anflage eines lächerlichen Standesbochmuths erhoben merden. Diefer alte deutsche Abel von Tausenden und aber Tausenden wird sich als folder nie wieder erheben und wenn er fich wieder erhöbe, wurde er nur noch einmal die Rolle durchspielen, die er schon einmal und zwar in der ehrwür-Digen "obrigkeitlichen" Geftalt als "Batrimonialgerichtsherr" burchgespielt bat, als er bas Fett bes Landes aufzehrte mit seiner Steuerfreiheit, Jagofreiheit und bergleichen Freiheiten, die man in bem boch auch fehr driftlichen England wohl im Mittelalter einmal gekannt hat, aber jest gar nicht mehr kennt. find das "die alten verbrieften Rechte" des deutschen Abels, die er gar nicht vergessen kann — Rechte, Die man in den Schwertzeiten dem vom Schwert abhangigen Landesherrn ganz eben so durch Furcht abzu= nöthigen wußte, wie heut zu Tage in den von der öffentlichen Meinung abhängigen Zeiten die Constitutionen.

Für englische Leser muß ich bemerken, daß, sollte, was ich nicht fürchten will, bei dem nachstehenden Versuche, ben Continent mit der englischen Nobility einigermaßen bekannt zu machen, auch ein insigner Vehler unterlausen sein, sie ihn mit der großen Schwiesrigkeit entschuldigen mögen, die englische Genealogie für alle Nichtengländer hat.

Bon den über vierhundert Familien, welche die englische Nobility gegenwärtig zählt, kann ich nur die notabelsten, ohngefähr das Drittheil, erwähnen und von diesem Drittheil wieder nur ein Drittheil, die allersberühmtesten, aussührlicher besprechen. Aufgeführt sind: fämmtliche englische, schottische und irische noch blühende Gerzogs und Marquis Familien und sämmtliche bis vor hundert Jahren (1760) creirte und noch blühende Earls und Biscounts Familien der englischen (nicht der schottischen und irischen) Peerage.

Uebersicht des successiven Aufkommens der englischen Adelsfamilien in den drei Perioden 1) vor und 2) nach Elisabeth und 3) seit Ankunft der Hannoverdynastie.

- I. Periode der Plantagenets, Sancaster und Endors bis zur Elisabeth - Beit.
- 1) Aelteste Familien, deren Titel als Her=
  zoge und Grafen vor der Reformations=
  zeit her datirt:
  - 1. Die Percy's (Herzoge von Northumber = land).
  - 2. Die Howard's (Herzoge von Norfolk, erste Herzoge von England, Grafen von Suffolk, Carliele und Effingham).
  - 3. Die Talbot's (Grafen von Shrews= bury, erste Grafen von England).

- 4. Die Stanley's (Grafen von Derby und Lords Stanley).
- 5. Die Grafen Barmid.
- 2) Aelteste Familien, deren Titel als Mar= quis, Earls und Viscounts nach der Re= formationszeit her datirt:
  - 1) Die Haftings (Marquis von Saftings und Grafen von Huntingbon).
  - 2. Die Grafen Figwilliam.
  - 3. Die Courtenay's (Grafen von Devon).
  - 4. Die Fielding's (Grafen von Denbigh).
  - 5. Die Berfeley's.
  - 6. Die Nevill's (Grafen von Abergavenny).
  - 7. Die Devereux (Viscounts von Gerefort, erste Viscounts von England).
- 3) Die breizehn ältesten Lordsfamilien: De Ros, Le Despenser, De Clifford, Bagot u. s. w.

#### Beinrich VIII.: 1509-1547:

- 1. Die Russell's (Gerzoge von Bebforb).
- 2. Die Bergoge von Beaufort.
- 3. Die Manners (Berzoge von Rutlanb).

#### Chuard VI. und Maria: 1547-1559:

- 1. Die Sehmour's (Herzoge von Somerset und Marquis von Hertford).
- 2. Die Paulet's (Marquis von Winchester, erste Marquis von England).
- 3. Die Berbert (Grafen Bembrote).

II. Periode: Von der Clisabeth-Beit bis zur ... Sannoverdynastie.

Elisabeth: 1559—1603:

- 1. Die Cecil's (Marquis von Exeter und Salisbury).
- 2. Die Compton's (Marquis von North= ampton).

3 wei ausgestorbene Familien:

Die Sachville (Berzoge von Dorfet).

Die Caren's.

Jacob I. Stuart: 1603-1625:

- 1. Die Cavendish (Herzoge von Devon= shire und Grafen Burlington).
- 2. Die Spencer (Herzoge von Marlborough und Grafen Spencer).
- 3. Die Villiers (Grafen von Jersey und Clarendon).
- 4. Die Grafen Arundell.
- 5. Die Montagu's (Herzoge von Manche=
  ster und Grasen Sandwich).
- 6. Die Stanhope (Grafen Chesterfielb, Stanhope und Harrington).
- 7. Die Egerton's (Grafen Wilton und Ellesmere).
- S. Die Petre's.
- 9. Die Gren's (Grafen Stamford).
- 10. Die Fane's (Grafen Westmoreland).

Carl I.: 1625 - 1649;

1. Die Finch (Grasen Winchilsea und Ay= lessord).

- 2. Die Bertie's (Grafen Lindsey und Abing = don).
  - 3. Die Coventry's.
  - 4. Die Brafen Scarborough.
  - 5. Die Byron's.
  - 6. Die Fairsax.

#### Reun schottische Familien:

- 1. Die Douglas-Hamilton (Herzoge von Hamilton, erste Herzoge von Schott= land und Marquis von Abercorn).
- 2. Die Campbell (Herzoge von Argyll und Marquis von Breadalbane).
- 3. Die Herzoge von Montrose (Familie Graham).
- 4. Die Gordon's (Marquis von Huntly, erste Marquis von Schottland und Grafen Aberdeen).
- 5. Die Murray's (Herzoge von Atholl und Grafen Mansfield).
- 6. Die Ker (Gerzoge von Roxburghe und Marquis von Lothian).
- 7. Die Bruce (Marquis von Ailesbury und Lords Elgin).
- 8. Die Dundas.
- 9. Die Macdonald.

### Vier irische Familien:

- 1. Die Butler (Marquis von Ormonde).
- 2. Die Fitzgerald's (Herzoge von Leinster, einzige Perzoge in Irland).
- 3. Die Courch's (Barone Kingsale, erste Barone in Irland).

4. Die Berekford's (Marquis von Water=
ford, erste Marquis von Irland und
Viscounts Beresford).

Drei ausgestorbene Familieu:

Die Sydney's (Grafen Leicester).

Die Anolly's (Grafen Branbury).

Die Mordaunt's (Grafen Beterborough).

#### Carl II.: 1660-1685:

- 1. Die Berzoge von Buccleuch.
- 2. " " Cleveland.
- 3. ,, ,, ,, Grafton.
- 4. " " " Richmond.
- 5. ,, ,, Gt. Albans.
- 6. Die Grafen Effex.
- 7. " Gardigan.
- 8. " " Shaftesbury.
- 9. " " Danby, spätere Herzoge von Leebs.

#### Eine Rammerdienerfamilie:

Die Grafen Dartmouth.

Eine ausgestorbene Familie:

Die Familie Sybe (Graf von Clarenbon).

#### Jacob II.: 1685-1688:

Die Grafen Waldegrave.

#### Wilhelm von Dranien: 1689-1702:

- 1. Die Bentinck's (Gerzoge von Portland).
- 2. Die Reppel (Grafen Albemarle).

#### Eine schottische Familie:

Marquis von Tweebale.

Eine ausgestorbene deutsche Familie: Die Herzoge von Schomberg.

#### Anna: 1702 — 1714:

- 1. Die St. John (Grafen Bolingbrote).
- 2. Die Barley's (Grafen Oxford).
- 3. Die Pelham's (Gerzoge von Newcastle).
- 4. Die Comper (Grafen).
- 5. Die Bute (Marquis).

Zwei ausgestorbene Familien:

Die Harcourt's.

Die Grafen Godolphin.

# III. Periode: Seit Ankunft der Hannoverdynastie.

## Georg I. und II.: 1714—1760:

- 1. Die Hervey's (Marquis Briftol).
- 2. Die Balpole's (Grafen Orford).
- 3. Die Grenville (Herzoge von Bucking ham). Eine ausgestorbene Familie:

Die Grafen Egremont (Familie Wynd = ham).

# Georg III. und IV.: 1760-1530:

- 1. Die Welleslenfamilie (Herzoge von Wellington, Grafen Mornington und Lords Cowley).
- 2. Die Marquis von Lansdowne.
- 3. Die Marquis von Stafford, jezige Herzoge von Sutherland und Grafen Granville (Familie Leveson-Gower.)
- 4. Die Marquis von Townshend.
- 5. " " Bath (Familie Thynne).

Eine Nabobsfamilie:

Die Grafen Powis (Familie Clive).

3mei Golbatenfamilien:

- 1. Die Marquis von Cornwallis.
- 2. " " Anglesen.

Eine Soldaten= und Diplomatenfamilie:

Die Marquis von Londonderry.

Cine Richterfamilie:

Die Marquis von Camben.

Eine hoffamilie:

Die Marquis von Cholmonbelen.

Behn irische Familien (während ber franzöfischen Revolutionszeit creirt):

- 1. Die Marquis von Conyngham.'
- 2. " " " Downshire (Familie Hill).
- 3. " " " Drogheda.
- 4. " " Donegal.
- 5. ,, ,, , , Ely (Familie Loftus).
- 6. " " " Thomond.
- 7. " " heabfort.
- 8. " " " Sligo.
- 9. " " Beftmeath.
- 10. " " Clanricarbe.

Eilf Minister-, Lord-Kanzler-, Sprecherund Diplomatenfamilien:

- 1. Die Familie Bitt.
- 2. ,, ,, Fox (Lords Holland und Grafen Ilchester).

Braunschw. = Hannov. = England. IV.

- 3. Die Familie Canning.
- 4. Die Grafen Liverpool (Familie Jenkin fon).
- 5. Die Viscounts Sidmouth (Familie Abdington).
- 6. Die Grafen Bathurft.
- 7. Die Grafen Elbon.
- 8. Die Lorde Erefine.
- 9. Die Grafen Onelow.
- 10. Die Lords Colchefter (Familie Abbot).
- 11. Die Grafen Malmesburry (Familie Harris).

Eine Soldatenfamilie:

Die Grafen Melfon.

3mei reiche Familien:

- 1. Die Grosvenor=Familie (Marquis von Westminster).
- 2. Die Grafen Lons dale (Familie Lowther).

William IV. und Victoria: 1830—1850:

Eine Lordfanzler=, eine Soldaten= und zwei Diplomatenfamilien:

- 1. Lord Brougham.
- 2. Graf Ellenborough.
- 3. Graf Durham.
- 4. Marquis von Normanby.

Zwei schottische Familien:

- 1. Marquis von Dalhousie.
  - 2. " " Alilfa.

3wei reiche Familien:

- 1. Lord Afhburton (Banquierfamilie Baring).
- 2. Lord Portman.

# Periode der Plantagenet = Lancaster = und Tudorkönige bis zur Elisabethzeit.

Bu den altesten Namen der nobility Englands, deren Glanz noch von dem Ritterschwert batirt und welche als Herzoge und Grafen noch vor Heinrich VIII. und der Reformationszeit vorkommen, gehören folgende fünf:

- 1. Die Percy: die Herzoge von Northumberland, die aber nur in der weiblichen Linie von den alten Perch's fammen.
- 2. Die Howard: die Gerzoge von Norfolk, die sich erste Gerzoge von England schreiben.
- 3. Die Talbot: die Grafen von Shrewsbury, die sich erste Grafen von England schreiben.
- 4. Die Stanley: die Grafen Derby.
- 5. Die Grafen Warwick, die sich zwar gleicher Abstammung mit den alten Warwick's rühmen, aber erst unter der Hannoverdynastie 1759 neu creirt wurden.

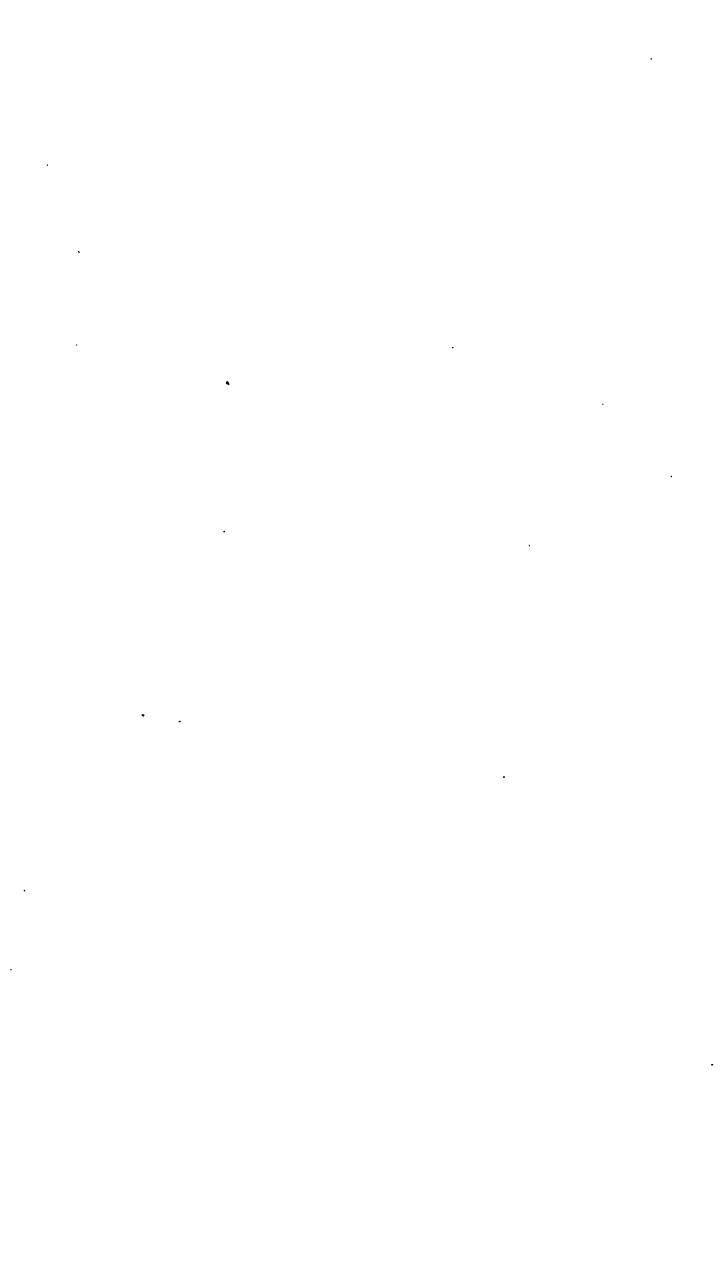

# 1. Die Percy's, die Herzoge von Northumberland und Grafen von Beverley.

Der heißsporn. Der stolze Somerset und die Erbin ber Perch's. Rreuzung des Perchbluts mit dem Blut eines Rutschers und eines Banquerouteurs. Northumberlandhouse und der Rout von 1000 Personen. Sionhouse.

Die Perchfamilie ist die Familie des durch Shakespeare in seinem "Heinrich IV." verherrslichten Hotspur, jenes heißporn, der "die Blüthe der Ritterschaft England's" war, sich in dem ihn besperschenden starken Selbstgefühle der aristocratischen Standesehre — "deren Fach nicht Reden ist" — gewaltig trozig bewegte, von seiner Frau als "wilde Gans" und "tollföpsiger Affe" auch richtig gewürdigt wurde und von der Hand eines weit größeren Mannes, desse Fach tüchtiges Schlagen und tüchtiges Reden und, als die Zeit dazu kam, auch tüchtiges Regieren war, Heinrich's V. vom Sause Lancaster, dem "Freund" und später "König" Falstaff's in der Shrewsburd-Schlacht siel im Jahre 1403.

Schon von einem Plantagenetkönige, Eduard I. hatte die Familie Percy ihren Titel: Baron Percy ershalten, im Jahre 1299 — von Richard II., dem letten Plantagenetkönig (dem der Vater des fünften Heinrich als erster Lancasterkönig folgte) war der Tistel: Earl Percy verliehen worden im Jahre 1377 — von dem ersten Yorkkönig Eduard IV. kam der Titel: Duke of Northumberland, im Jahre 1464.

Die Familie Perch erlosch aber im Mannsstamm unter den Stuart's, unter dem restaurirten
zweiten Carl im Jahre 1670 mit Jocelyn
Berch, eilstem Herzog von Northumberland, welcher, erst sechsundzwanzig Jahre alt, in Italien zu Turin
starb und nur eine einzige Erbtochter, Elizabeth,
hinterließ.

Der Stammfortpflanzer ward der dritte Mann dieser Erbtochter, Carl Sehmour, der siebente Herszog von Somerset: ihm reichte die junge erst sechziehnjährige reiche Erbin ihre Hand im Jahre 1682, zwei Monate nach dem Morde ihres zweiten Mannes, Thomas Thomas Thomas, den der obenerwähnte ältere Bruder des Grafen Königsmark auf öffentlicher Straße zu Pall mall in London an ihm aus Eifersucht ausüben ließ.

Dieser Carl Seymour ist in der Geschichte als, der stolze Herzo'g von Somerset" bekannt. Er stand, als die eben so stolze Percytochter ihm ihre Hand reichte, im zwanzigsten Jahre und war ein Herr von regelmäßig schönen Zügen, hochgebietender Gestalt, aber schwarzgalliger Complexion. Er war tapser,

großmuthig und prachtig und in seiner Jugend schon fo unabhängigen Sinnes, daß er fich, als König Jacob II. wollte, an ber feierlichen Prozession nöthigen Theil zu nehmen, in welcher der papftliche Muntius nach St. James geben follte, fich beffen entschieben weis Er war damals Oberkammerherr und Obrift und hatte zeither fein Bebenken gehabt, bas Staatsschwert an Festtagen in die königliche Rapelle zu tragen. Dem Festzuge des Muntius zu hof beizumohnen, meigerte er sich aber durchaus. Der König felbst sette ihn mit ben Worten zur Rebe: "Mylord, ich glaubte, baß ich Ihnen eine große Ehre erzeigte, indem ich Sie bestimmte, den Gefandten bes Erften von allen gefronten Bauptern bas Beleite zu geben." "Gire, fagte ber Berzog, man hat mir gesagt, daß ich Em. Majestät nicht gehorchen fann, ohne das Gefet zu verleten." Nebermuthig entgegnete ber Rönig: "3ch will Gie bazu bringen, daß Gie mich fo febr als das Befet fürchten! Wissen Sie nicht, daß ich über dem Gesetze ftehe?" "Ew. Majestät mögen, erwiederte Somerset ruhig, über dem Gesetze fteben, aber nicht ich und so lange ich bem Gesete geborche, fürchte ich nichts." Darauf entließ ihn der König sofort von seinem Oberkammerherrnpoften und aus der Armee. Aber mit biefem ichonen unabhängigen Sinne bes Herzogs waren auch häßliche Febler vergesellschaftet: er mar über alle Maagen bochfabrend in feinem Benehmen und über alle Maagen ftolg auf seinen Rang. Dieser Rang ermächtigte ibn, ba bie Herzoge von Norfolf als premier dukes of England Catholifen waren, an beren Stelle die erfte

Stelle bei allen großen Gof= und Staate- Belegenheiten einzunehmen: in Diefer erften Stelle, gleich nach ben Wniglichen Bergogen, erschien er bei ben Leichenbegangniffen Carl's II., ber Königin Maria und Bilhelm's von Dranien, ihres Gemahl's, ferner bei ben Ardnungen Jacob's II., Wilhelm's und Maria's, Georg's I. und noch Seorg's II. Unter anbern empfing er anch auf seinem Schloffe Pethworth ben fpateren Raifer Carl VI., als biefer im Jahre 1784 auf seiner Reise nach Spanien nach Windfor zur Konigin Unna reifte : ber Erzberzog übernachtete auf bem Wege babin bet ihm. Comerfet befleibete vor und nach Jacob's II. Bertreibung bie bochften Aemter am Bofe, war erfter Pord = Rammerherr (first Lord of the Bedchamber) Carl's II. und Jacob's II., Prafident bes Geh. Raths Wilhelm's III. und Oberftallmeifter ber Ronigin Unna. Er trat bei allen biefen Gelegenheiten mit faft könig-Seine Diener gehorchten ihm auf licher Pracht auf. Wenn er auf's Land fich begab, wurde ben Wink. zuber auf allen Wegen Beranstaltung getroffen, baß "His Grace" ohne Aufenthalt und ohne von Boltshaufen beunruhigt zu werden, reifen tonne.

Seine Gemahlin, die Percytochter, spielte eine ausgezeichnete Figur bei Hose: nachdem Sara Marlborough in Ungnade bei Anna gefallen war, folgte
sie ihr als Oberhosmeisterin (Groom of the stole).
Sie starb mit fünfundsunfzig Jahren 1722.

Nun heirathete der ftolze herzog von Somerset Charlotte, Tochter des Earl von Winchilsea, von einer Familie, deren Abel nicht vom Schwert, son-

bern von der Robe ftammt und erft aus ben Beiten Carl's I. Stuart batirt. Er machte baber einen grofen Unterschied zwischen einer Beren und einer Sind. Als ihm einmal diese zweite Frau mit ihrem Fächer auf die Schulter klopfte, brehte er fich fehr unwillig um und fagte murrisch: "Meine erfte Bergogin mar eine Perch und fie wagte niemals fich eine folche Frei= heit herauszunehmen!" Seine Kinder befolgten alle seine Befehle mit ber tiefften Chrerbietung. Wenn er sein Nachmittageschläfchen hielt, pflegten die beiden jungften abwechselnd bei seinem Lehnstuhle zu fteben; Laby Charlotte fette fich einst aus Mübigkeit. Als ber Berzog erwachte, erzürnte er sich höchlich und erklärte ihr, er werde ihr ihren Verftoß gegen "das Decorum" gedenken: wirklich hinterließ er ihr in seinem Teftamente 20,000 Pfund weniger als ihrer Schwester. Er starb fiebenundachtzig Jahr alt, zwölf Jahre vor Georg II. im Jahre 1748.

Von seiner ersten Gemahlin, Elisabeth Percy, die ihm den reichen Shesegen von dreizehn Kindern geseben hatte, überlebte ihn nur ein einziger Sohn und auch dieser nur zwei Jahre. Dieser Sohn Algersnon, vor dem Tode seines Vaters Earl von Hertsford genannt, ward durch den Tod seines Vaters ein so reich betitelter Herr, wie ihn England wohl nicht wieder gesehen hat. Er war, was man zu jener Zeit so nannte, ein vollendeter Cavalier und diente unter dem Herzog von Marlborough auf dem Continent als Soldat. Er heirathete wieder eine Thynne und hinsterließ von ihr wieder nur eine einzige Tochter.

Diese Tochter schloß acht Jahre vor dem Tode ihres stolzen Großvaters die insigne Mißheirath mit dem Enkel eines Kutschers, Sir Hugh Smith fon, der 1750 als Hugh, Graf von Northumber-land succedirte.

Diesem Stammfortpflanzer der Perchfamilie, der ersten Torhsamilie Englands, hat Horace Walpole ein Denkmal in seinen Memoiren gestistet: Walpole richtet streng, aber er richtet gerecht seine Standesge= nossen, und wie schon erwähnt, nur durch die ses strenge Richten ist der englische Adel das geworden, was er heut zu Tage ist.

"Lord Northumberland, fagt Sorace, batte ein vortheilhaftes Acufiere und ein fehr infinuantes Benehmen, mas, ba die verschwenderischste Brachtliebe dazu fam, ihn bei den unteren Claffen des Bolts außerordentlich beliebt machte. Die, die ihn naber fannten, ließen fich aber eben fo wenig von feiner Leut= feligkeit taufchen, als von feinen Bratentionen. Der alte Abel blidte mit Neib und Groll auf feinen Stolz und war baber um fo weniger geneigt, fein Benehmen, bas ber Burbe ermangelte und feine geringe geiftige Begabung zu übersehen; benn sein Auswand war nichts als bas Opfer, bas er feiner Gitelfeit brachte: es ging bas aus seinem schnutigen Benehmen beim Spiele ber-Aluch waren seine Talente nicht gebiegener, feine Liberalitat. Bei mechanischer Beschäftigung jebem Zweig bes Wiffens mar er boch nur überall auf ber Oberfläche geblieben und ba er einen ganz ungezügelten Bang zu Erörterungen hatte, so ärgerte er seine Buborer, ohne fie irgend zu belehren."

"Seine Standesgenossen waren jedoch keineswegs zu der Verachtung berechtigt, die sie gegen ihn hegten. Sehr wenige von ihnen wußten noch so viel, als er wußte und noch wenigere gab es, die mit einem eben so ungroßmüthigen Gerzen nicht schlimmere Laster versbanden. Lord Northumberland's Schwächen hätten in einem an ächtem Verdienste so armen Zeitalter beinahe für Tugenden gelten sollen."

"Die Gräfin Northumberland war ein Gemisch von brolligen Widersprüchen. In ihren Adern und in ihrer Phantaste brauste das Blut aller Percy's und Seymour's, während es nichts Gemeineres gesten konnte, als ihr Aeußeres, ausgenommen ihr Gespräch, welches sie bald mit Geschichten von ihren Ahnen würzte, bald mit Anecdoten von ihren Lafaien. Prunk, Gesellschaftsgedränge und Schmausereien waren ihr stestes Dichten und Trachten. Mit Diamanten besät, unsterhielt sie sich vertraulich mit dem Köbel und doch war sie wieder auf die geringsten Vorrechte ihres Ransges erpicht, während sie einem Schuhslicker fast die Hände schüttelte.") Nichts war niedriger, als ihre Kries

<sup>\*)</sup> Der 1766 creirte neue Herzog von Northumberland mußte natürlich hinter die zwanzig anderweiten Herzoge zus rücktreten, von den Norfolk's an, die ihren Titel schon 1483 erhalten hatten, die auf die lett creirten Bridges water und Newcastle herunter, die unmittelbar vor dem neusten Northumberland rangirten. Diese neuen Northums berland's hatten dagegen wieder ihren Rang vor dem "großen Herzoge Wellington."

cherei vor dem König und der Königin, die sie ihren "Herrn" und ihre "Herrin" nannte, und obschon sie von der letzteren mittelbar einen Berweis erhielt, so beharrte sie doch darauf, ihre Majestät mit einer Dienerschaft nach den Schanspielhäusern zu begleiten, welche zahlreicher als das Gefolge der Königin war.") Sie hatte die veralteten Trommler und Pfeiser und die Barden ihrer Familie wieder in Nebung gebracht und ihr eignes aufgeräumtes Aussehen am Ende eines solschen Zuges gab diesem ganz die Gestalt einer altersthümlichen Mummerei. Sie war aber unter dem Scheine ihrer Offenheit boshaft und sie war liberal und zuvorkommend ohne Delicatesse und ohne Antheil ihres Herzens."

Der Erstgeborne aus dieser Che Sir Hugh Smithson's und der Erbtochter der Perch's, Sugh Lord Perch, machte mit seinem Begleiter Dutens, dem Berausgeber von Leibnit, zu Anfang der siebziger Jahre vorigen Jahrhunderts die europäische Tour, sab die Höse der verschiedenen kleinen und großen Fürsten; sein Begleiter hat die Reise beschrieben. Der Lord heirathete dann in die alte Familie des hochtorhstischen schottischen Lord Bute, des großen damaligen Factostum bei Hose: Anna, die dritte Tochter des Günstelings ward seine Gemahlin. Er nahm darauf an dem

<sup>\*)</sup> Die Mutter Georg's IV. ist gemeint, die gestrenge Königin Charlotte von Strelit, die ihre Schwiegerstochter und ihre Nichte, die schöne galante Herzogin von Cumberland nicht empfing, weil ihnen beiden "derselbe Fehler" entgegen stehe.

americanischen Kriege Antheil. Die Ehe war sehr unglücklich und ward schon während des Kriegs im März 1779 getrennt.

Und nun folgte die dritte infigne Disheirath: der Lord heirathete im Mai 1779 Frances Julia Burrell, die schöne Tochter des Acciscommissars Peter Burrell, Sohns eines banqueroutirten Kaufmanns, ehemaligen Untergouverneurs der verunglückten Südsfeecompagnie, welcher auch Peter Burrell hieß und der Bruder Sir Merrick Burrell's, Gouverneurs der Bank von England, war.

Vorangegangen dieser infignen dritten Misheirath war die zweite: die schöne Schwester der schönen Frances Iulia, Susan Isabella, hatte schon im Jahre 1775 den Zweitgebornen der Perchsamisie, den Grafen Algernon von Beverley, geheirathet\*).

Der Gemahl der Frances Julia Burrell, der Erstgeborne Sir Hugh Smithson's und der Erbtschter der Perch's, folgte 1786 als zweiter Herzog von Northumberland: er starb 1917. Nun folgte als dritter Herzog sein Erstgeborner von Frances Julia Burrell, Hugh Perch, der sich wieder im Jahre 1817 mit einer Tochter aus einer ganz neuen Familie, der Rabsbsamilie Elive, vermählte, mit Charlotte Florentia Elive, einer Enkelin des

<sup>\*)</sup> Die dritte schöne Burrell, Elizabeth, heirathete 1778 den ersten der schottischen Herzoge, Douglas Has milton, die Ehe ward aber 1794 geschieden. S. unten die Hamilton : Familie. Der Bruder, Peter Burrell heis rathete eine Tochter des Herzogs von Ancaster.

Siegers bei Plassey, der als Schreiber nach Indien gegangen war, Tochter bes ersten Earl Powis, seinnes Sohns. Diese Dame ward die Gouvernante der Prinzessin Victoria, jetzigen Königin. Die Ehe hatte aber keine Kinder. Dieser dritte Herzog von Northum-berland aus der neuen Linie starb 1847, zweiundsechszig Jahre alt.

Der gegenwärtige Berzog von Morthumberland Algernon Percy ist der Bruder des dritten Herzogs, der jüngste Sohn des zweiten Herzogs von Frances Julia Burrell, der vierte dieser erneuerten Descendenz. Er ist geboren 1792 und seit 1842 — sunszigjährig — mit der damals zweiundzwanzigjährigen Lady Eleonor Großvenor, ältesten Tochter eines wiederum neuen Nobleman, des reichen Marquis von Westminster, vermählt, von der er wiederum seine Kinder hat. Die Erbschaft wird nun auf die jüngeren Söhne des ersten Herzogs zurücksallen. Der präsumtive Erbe ist der Sohn des zweiten Sohns des ersten Herzogs von Northumberland, der Sohn der Sufan Isabella Burrell, welcher als Graf von Beverley im Oberhause sitzt.

Der gegenwärtige Herzog war als erster Lord ber Abmiralität im Ministerium Derby Oberbesehlshaber ber großen Marine Englands und wurde neulich seine Verwaltung in einem sulminanten Artisel der Times auf's Hefrigste angegriffen: Unkenntniß, Willführ, Büreaukratismus und namentlich als Disponent über neun Millionen Pfund Sterl. Marinebudget arge Bestechungen bei der letzten allgemeinen Parlamentswahl wurden ihm Schuld gegeben: "Seine Gnaden seien zwar unbestritten ein großer herr auf dem Lande, das Ihnen zu hundert Meilen gehöre, aber auf dem Meere völlig unbekannt und würden seekrank, wenn Sie darauf erschienen."

Die Jahrestenten bes herzogs von Morthumberland werden auf weit über 200,000 Pfund Sterling (1,400,000 Thaler) geschätzt: das haus gehört zu den reichsten Torpfamilien des Landes. Die Land-Besitungen find eben so ungeheuer, als das Privatvermögen ungeheuer sein soll. Es gehören dazu:

Northumberland-House in London, wo die große Strandstraße auf Charing Cross ausgeht, gegenüber Trafalgarfquare, bem größten und prachtigften Square von London, wo die Melsonsäule steht. dem Dache von Northumberlandhouse fteht ber coloffale, weithin fichtbare, fteinerne schreitenbe Lowe, von bem man im Scherze fagt, daß er ber einzige sei, der mit bem Schwanze webelt: es ift bas alte Wappen ber Northumberlandhouse ift alter als das be-Perch's. nachbarte Whitehall, bas alte Konigsschloß, wo Carl I. Stuart exequirt wurde, und alter als bie unter Carl II. erbaute Paulskirche: ber Baumeister war ein Niederlander Bernard Janfen, der Anfangs bes fiebzehnten Sahrhunderts unter bem erften Stuartfonig lebte.

Die innere Einrichtung von Northumberlandhouse ist besto moderner. Fürst Pückler, dem sie der Bruder des jetzt lebenden Herzogs 1827 selbst zeigte, bezeugt, daß sie ein Ideal sei, wo bei aller Pracht und Eleganz das Größte

wie das Rleinste mit völlig gleicher Sorgfalt und Bollfommenheit ausgeführt sei; auch kostete sie mehrere 100,000 Pfund Sterling.

Auf Charing Cross am Enbe bes Strands zeigt fich in ber Facade von Morthumberlandhouse ein coloffales Portal, bas immer verschlossen ift. Dabei aber ift noch eine besondere falsche porte cochère, die sich nur bei Teften für ben großen Wagenandrang öffnet und wenn fle zu ift, in ber Facade nicht mehr aufgefunden wirb. Diefe Thur ift von Gifen und burch den Anwurf einer Steincomposition und ein falsches Fenfter jo vollftanbig masquirt, bag man fie von bem übrigen Sause nicht unterscheiben fann. Durch biese beiben Portale vom Strand ber gelaugt man in einen großen Gofmum, ben ringsum Bebaube umschließen, bie binten hinaus die Aussicht auf einen ichonen frischen Garten und die Themse haben. Die Gebäude haben drei Stockwerke. Das bem Eingangs- und Einfahrtsportale gegenüberliegende Corps de logis hat ein ftattliches, mittelft einer Laterne von oben erleuchtetes Treppenhaus. Der Bugboben deffelben und die große Treppe felbft ift von weißem Marmor, mit reichen Teppichen belegt; das Geländer ber Treppe und ber in ber Laterne hängende große Rronleuchter find von vergoldeter Bronze. Alle Meubles, Thuren, Fenfter in dem Gaufe find Meisterstücke der Arbeit. Im Dining room hangt die berühmte Familie Cornara von Tizian; in der f. g. Galerie, einem prächtig und reich becorirten gro-Ben und hohen Saale hängen Copien ber berühmteften Originale ber Welt, unter andern eine ber besten Copien ber Raphael'ichen Schule von Athen, won ben Fresten in ber Farnefina u. f. w.; bas Drawing room ift mit Arabesten und bagwischen befindlichen Males reien geziert. Im britten Stock befindet fich in brei Bimmern eine Maffe von Curiofitaten, die die folidefte Pracht bekunden: unter andern fteben in einem biefet Bimmet große terruffirte Schränke mit vivlettem Sammet ausgeschlagen, mo bimer bertlichen großen Spiegelgläfern ans Ginent Stude ficrentinische Mosaif von Galbebelfleinen aufgeftellt ift: Gruppen von Pflanzen, Früchten, Thiere und Bögel in Relief u. f. w.

Fürft Pudler schreibt unterm 29. Mai 1827: "Erft zwei Uhr fam ich auf ben Rout bes Dergogs von Morthumberland, eine fleine Befellichaft, gu ber blos 1000, fage taufend Personen eingelaben mot-In einer ungeheuern Gemälbegalerie tourben waren. ben bei breißig Grad Reaumur Duftfftude aufgeführt. Man hörte nicht viel davon wegen bes Lärms und Drängens. Der Schweißgeruch war gleich ber schwarzen Söhle in Indien, fast unerträglich."

Unter ben Landbesitzungen ber Berzoge von Morthumberland ift Sionhouse bei London, Richmond gegenüber an ber Themfe, zuerft zu nennen. Diefer Landsit ift noch von bem berühmten Browne, bem Gatten = Chafes peare Englands, angelegt. Man steht hier bie berühmten Glashauser von 300 gaß Fronte, riesengroße auständische Baume, gange Buldpartien von Rhobovenbron, Camelien, Immergrun u. f. w. Fürst Budler sah diesen renommirten Park, Dr. Waagen aber, ber Galeriedirector von Berlin; 3

übrigens Northumberlandhouse gezeigt wurde, schreibt, daß ihm gesagt worden sei: "Sionhouse zu sehen, sei eben so wenig für ihn möglich, als sich im Wonde umzusehen"\*).

- 3.4.5. Die drei Hauptbesitzungen der Gerzoge von Morthumberland sind die drei Schlösser in der Grafschaft Morthumberland in dem reizenden höchsten Morden von England gelegen, wo fast alles Land den Persch's gehört: Alnwick Castle an der Grenze von Schottland, am Meere Warkworth Castle und Reildee Castle.
- 6. Stanwick Park, Grafschaft York, ebenfalls im Norden von England.
- 7. Eine siebente Besitzung ist: Werrington Park in der Grafschaft Cornwall in der meerumflossenen Sudwestspitze von England.

Das Wappenmotto der Herzoge von Northumberland ist: Esperance en Dieu, Hope in God, Hoffe auf Gott.

2) Die Grafen von Beverley haben durch Veranstaltung ihrer Stammmutter, der Gemahlin des ersten Herzogs vom neuen Smithsonstamme, eine Secundogenitur im Hause Percherhalten. Ihr Stammvater ist Algernon, zweiter Sohn des ersten. Herzogs von Northumberland, seit 1775 Gemahl der Susan Isabell Burrell. Er erhielt den Titel Graf
Beverley mit dem Size im Oberhause im Jahre 1790

<sup>\*)</sup> Kunstwerke in England 1. 456.

und starb 1830. Sein Sohn George Perch, der jetzige Graf von Beverley, ist der obenerwähnte Präsumstiverbe des Herzogs von Northumberland, er ist seit 1801 mit einer Dame aus einer alten hochtorystischen Familie vermählt, einer Enkelin des Ministers Bute, Louisa Harcourt, Tochter des Obristen James Stuart Harcourt und der sehr reichen einzigen Tochter der berühmten Touristin Lady Mary Wortsley Montagu.

Befigungen ber Grafen Beverley:

- 1. Die Stadtwohnung ift Portman Square.
- 2. Lovaine, in der Grafschaft York. Wappenmotto: Esperance en Dieu.

2. Die Familie Howard: die Herzoge von Norsolk und die Grafen Suffolk, Garlisle und Effingham..

Die Tobbringerin Maria von Schottland. Wirksames Paroli gegen die katholischen Gelüste. Der glückliche Gemäldekauf und die Carlible-Feindschaft mit Lord Byron. Castle Howard mit dem Johannes von Dominichino.

Die Howard's sind keine große, weit verzweigte Familie, aus der Heinrich VIII. seine fünste Gemahlin nahm, Catharine Howard, die er 1541 köpsen ließ — und Georg II. eine Mastresse en titre, die Gräfin Suffolf. Der Stammvater der Herzoge von Norfolf, die sich jest "premier Dukes and Earls of England" schreiben und ihren Rang unmittelbar hinter den königlichen Gerzogen haben, war ein bescheisdener Commoner, Sir Robert Howard: er war der Nachsomme eines Richters; er heirathete Laby Margarethe, Erbtochter des 1475 mit dem lesten Herzog von Norfolk aussterbenden alten Geschlechts Mowbray. Sein Sohn, John Howard, ward

pon dem schrecklichen, bucklichten Richard III. im Jahre 1483 zum Gerzog von Norfolk und Grassen von Suxreh erhoben: Graf Surreh hieß seitdem im Hause Morfolk der Erstgeborne bis zum Tode des Maters. John Howard war der bekannte treuste Anhänger Michard's, der vor der Boswortheschlicht 1485, wo beide, hepr und Diener, sielen, zu ihm sagte:

"Norfolk, nicht wahr, wir muffen Schläge fühlen?" und:

"Mein guter Norfok, eil' auf Deinen Posten. Sei mit der Lerche wach, mein lieber Norfolk!"

Pas neue Herzogihum Morfalf ward von bem Sieger bei Bosworth, Seinrich VII., eingezogen, Sein rich VIII. restituirte es aber dem Sohne bes ersten Berzogs. Die Einziehung wiederholte fich bann noch zweimal in bem Geschlechte Comard: bes "was beheaded" ward geköpft, bas so oft in ber englischen Peerage vorkommt, traf zwei Soward's, einen unter Beinrich VIII. 1546, ben anbern unter Elisabeth 1572. Der unter Elisabeth Geföpfte war der vierte Berzog von Marfolt, ber Sohn bes von Beinrich VIII. gefopften berühmten Dichter - Grafen Gus. rep. Diefer vierte Bergg hatte Die Untersuchung bes Prozesses ber gefangenen Königin Maria von Schott-Ignd über sich: die Aussicht auf die Hand derselben und die Agone veranlagte ihn, sich mit ihr in ein geheimes Berftandniß einzulaffen. Es murbe entbedt, Norfolk aber von Elisabeth parbonnirt. Dennoch erneuerte er die Werhindung, wurde wieder entdeckt

und bufte nun nach bem Urtheil bes Saufes ber Lorbs feine Unbanglichkeit an die schone Konigin mit bem Ropfe. Seine Gemahlin, Mary Fig-Allan, war bie Erbtochter bes Grafen von Arundel und fein Sohn Philipp Erbe bes Garlthums Arunbel: and er ftarb unter Elisabeth im Tower, 1595. Sein Sohn Thomas magte fich, fo lange Elisabeth lebte, nur Graf Maltravers zu nennen; erft nach bem Tobe ber Königin, 1603, ließ er sich als Graf Arundel vom Parlament restauriren: er ift ber berühmte erfte große Sammler und Runftfreund unter ben Lords von England, von welchem die Arundel-Marbles, die Marmore mit Inschriften herrühren, die die Universität Oxford geschenft erhalten hat. Gin Prachtbild von ihm, von Rubens gemalt, befindet fich noch in bem Stammschlosse ber Howard's, Goward-Caftle beim Grafen von Carliste. Er manderte mährend der Revolution nach den Nieberlanden seinen Runftschätzen aus und ftarb 1646. Erft sein Enkel Thomas ward 1660 unter der Restauration von Carl II. Stuart als fünfter Herzog von Norfolf zum drittenmal restaurirt: er starb unvermählt 1677; es folgte fein Bruder Benry, als fechster Berzog, er ward zugleich Lord = Erb = Marschall von England.

Die Rorfolt's waren und blieben längste Zeit katholisch: ein jüngerer Bruder des eben genannten fünften Herzogs Thomas, Philipp, war Cardinal der römischen Kirche. Da sie als Katholiken bei den großen Hofgelegenheiten nicht fungiren konnten, ver-

traten, wie schon oben erwähnt, die Berzoge von Solmerset, als die Zweiten in der Rangreihe der Mobility Englands, ihre Stelle. Walpole berichtet, daß zu seiner Zeit das Gerücht gegangen sei, der Erbe des Hauses Norfolk sei von den Iesuiten vergistet worzien, weil sie schon damals seinen Uebertritt zur prozeststantischen Kirche gefürchtet hätten.

Der erste Norsolk, der übertrat, war Charles, Gras von Surrey, Sohn des dreizehnten Gerzogs. Er wagte den Schritt aber erst nach Aushebung des Ordens im Jahre 1780, wie man sagt, um die Rang-vortheile als erster Herzog in der Peerage und die Ausübung des Lord = Erb = Marschallamts endlich genießen zu können. 1786 folgte er als vierzehnter Herzog seinem Vater, starb aber 1815, ohne Kinder zu hinterlassen.

Die Erbschaft ging nun auf die Descendenz eines jüngeren Bruders des 1660 zum drittenmal restaurirten fünften Gerzogs zurück, Bernard Edward: dieser sunfzehnte Gerzog trat wieder seit der Ratholisen Emancipationsbill von 1829 als Haupt der katholischen Peers im Oberhause auf. Er starb 1847 und ihm folgte sein einziger Sohn, der jett lebende sechzehnte Gerzog Henry Charles Howard. Er saß als Mitglied für die Grasschaft Surrey im Unterhause und war Whig; 1814 vermählte er sich mit der Tochter eines eistigen und sehr reichen Whigs, Lady Charlotte Leveson Gower, Tochter des ersten (1833 erst creirten) Herzogs von Suther land: merkwürdigerweise geschah es, daß in dieser

Beirath fich der Sohn des sessen Gerzogs in der englischen Beerage mit der Tochter eines der beiden letzereirten vermöhlt hat. Als sein Vaier karb, trat er nicht sogleich zur protestantischen Kinche üben, er that es wist später, IShl, els Cardinal Wissman's Haltung, Schritte und Bänge so große und gerechte Bedenklichkeiten erweckten: der Uebertritt des gesammten alten Hauses Norsott mit elleiniger Ausnahme des Lards, der Parlamentsmitglied sür Limmerif ist, ist ein recht behusiges Baroli gegen de kathalischen Umtriebe, die selbst in England versucht werben, wo sie doch das schwierigste Terrain tressunaber — "bleibt England nur sich selber tren" verhört gewiß auch scheitern werden.

Der gegenwärtige Herzog von Morfolt ift LordErb-Marschall und Oberhaushosmeister (Chief butler)
von England, Geheimer Rath und Ritter vom Gosenbandorden. Früher war er Oberstallmeister ber Königin
und nach srüher Schatzmeister des königlichen Saushalts und Capitain der Garde- Vermanrt.

Der Berzog von Rorfolk zählt zu ben beträchtilich verschuldeten Gerren bes Königreichs.

Die Familien=Besitungen finb:

- 1. Norfolt pouse, London, St. James Square, wo König Georg III. geboren ift. Außerbem sieht der Familie das Grundeigenthum von den Häusern der Straßen Norsolk Street, Surrey Street u. s. w. zwischen Temple Kar und Somerset House am Strand zu.
  - 2. Sarfold bei London in ber Grafschaft Surrey.
    - 3. Arundel Caftle in ber Graffchaft Guffer.

- A. Banham in ber Graffchaft Guffolt.
- 5. Glossop in der romantischen Grasschaft Derby.

Wappenmotto: Sola virtus invicta, Virtue alone is invinoible, Tüchtigkeit allein ift unbestegbar.

2) Die zweite Bauptbranche ber Familie Soward bilden die Grafen von Suffolf. Sie stammen von Thomas Coward, einem nachgebornen Sohne des unter Elisabeth wegen Königin Maria von Schottland enthaupteten vierten herzogs Thomas von Morfolf: die Creation erfolgte 1603 unter Jacob I. Stuart. Der erfte Carl von Suffolf ftarb 1626 und es folgte fein Erftgeborner Theophilus. Seine Nachkommenschaft ging 1745 mit bem zehnten Carl aus. Nun ging die Erbschaft auf ben zweiten Sohn bes ersten Grafen Suffolt zurud. Dieser zweite Sohn bes erften Grafen Suffolt, Thomas Coward, ber ein eifriger Royalift war, hatte bie Grafichaft Berkshire erhalten: ber vierte Graf von Bertibire, henry Bowes, mart 1745 erfter Graf von Suffolt und Berkshire, beibe Grafschaften blieben feitbem verbunden. Der jest lebende Graf ift ber sechzehnte in ber Reihe ber Grafen Suffolf.

Residenzen ber Grafen Suffolt:

- 1. Clarges Street ist die Stadtwohnung in London.
  - 2. Charlton in der Grafschaft Wilts.
- 3. Suffolk-House in der Grafschaft Gloucester, ohnfern Bath.

Bappenmotto: Nous maintiendrons, We will obtain, Wir werben es behaupten.

3) Die britte Sauptbranche ber Familie Sowarb bilben bie Grafen von Carliele. Der Stammvater ift Lord William Howard, jungfter Sohn bes unter Elisabeth wegen Maria Stuart enthaupteten vierten Herzogs Thomas von Norfolt; er ift in der border story, wie es die Englander nennen, als "Belted Will" ber umgurtete Billiam bekannt, geft. 1640. Die Creation erfolgte in ber Berson seines Sohns Charles im zweiten Jahre ber Restauration der Stuart's unter Carl II., Benry, Der vierte Garl, heirathete eine Enfelin Marlborough's, Laby Frances Spencer, Tochter des Grafen Sunderland: er starb 1758. Der fünste Graf, sein Sohn Frederik, mar ein eifriger Runftfreund und einer von den drei Lords, bie mabrend der frangofischen Revolution die berühmte Balerie Orleans fauften. Gie marb geschätt 72,000 Pfund und fie fauften fie um 43,000 Pfund, behielten vierundneunzig Bilder, auf 39,000 Pfb. gefcatt, gurud und erlöften burch ben Berfauf bes Refis und die veranstaltete Ausstellung der Bilder 41,000 Pfund - so bag fie also ihre Bilber, die die schonften waren, um 2000 Pfund gekauft hatten. kunftliebende, commerzielle Lord Carlible mar mit ber Tochter eines in dem Kleeblatt vermählt, mit Margaret Caroline Leveson Gower, Tochter

bes ersten Marquis von Stafford. \*) Er war ferner Oheim und Vormund des beim Tode seines Baters noch ganz jungen Bhron, der mit ihm in hestigsten Streit gericth und ihn darauf durch die bitzterste Sathre angriff. Er starb 1525. Sein Sohn Graf Charles war vermählt mit Georgiana Dorothy Cavendish, ältester Tochter William's Herzogs von Devonshire, sungirte als Lordstezgelbewahrer unter Canning und starb 1848. Der jest lebende Graf George William Frederik, sein Sohn, ist der siebente Graf Carlisle in der Reihe.

Residenzen der Grafen Carlible:

- 1. Die Stadtresidenz ist Grosvenor place.
- 2. Castle Howard in der Grafschaft York, ein fürstliches Schloß im großen Versaillesstyle, von Sir John Van Brugh, dem Erbauer von Blensteim, gebaut. Hier sind die Bilder aus der Galerie Orleans ausgestellt, hier ist das schon erwähnte schöne Bild des Grafen Arundels Howard, von Rusbens, ein Bild, von dem Dr. Waagen sagt, "daß man sich gar nicht satt daran sehen könne" und hier ist auch der nach Dr. Waagen bestimmt Dominisch in angehörige berühmte Evangelist Johannes, dessen Duplicat das durch den Rupserstich sehr bekannte
- 3. Naworth Caftle in der Grafschaft Cum= berland.

<sup>\*)</sup> Der britte bes Kleeblatts war ber lette Herzog von Bribgewater, von bem die Bribgewater= Galerie stammt.

Wappenmotte: Volo non valeo, Iam willing but not able, Ich will, aber vermag nicht.

4) Noch eine Seitenbranche sind die Earls pon Effing ham, deren Stammvater Lord William Howard, älte ster Sohn war des zweiten hers 10gs Thomas von Norfolk, von Agnes, Erhetochter Sir Philip Tilney's von Boston, seiner zweiten Frau: er war Großadmiral von England und General der Landarmee und der erste Gesandte Englands nach Rußland unter der blutigen Königin Mary: ste creirte ihn 1553 zum Baron howard von Essingham; er starb 1573. Sein Sohn Charles war wieder Großadmiral unter Elisabeth: diese machte ihn 1596 zum ersten Earl von Effingsham. Diese Beerage ist zweimal erloschen und wieder sur Geitenverwandte erneuert worden.

Residenzen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Eaton Place.
- 2. The Grange (die Meierei) in der Grafe

Bappenmotto: Virtus mille scuta, Valour is equal to a thousand shields, Die Aapferkeit ist so gut, als tausend Schilde.

#### 3. Die Familie Talbot.

Der englische Achilles und ber moberne Klosterliebhaber. Det rud: wätts eavaleirende Königs = Champion.

Diese Familie blüht heut zu Tage in ben beiben Hauptzweigen ber Grafen von Shrewsbury, die zu ben wenigen katholischen Familien England's gehören, und ber Grafen Falbot.

Wie die Rorfolks sich erste Hetzoge von England nennen, nehnen sich die Grafen von Shrewsbury
"premier Karls of England". Der Grafentitel
stammt vom Jahre 1442 aus ver Zeit des sech sten
heinrich; er watd dem berühmten englischen Achilles, dem von Shakespeare in seinem "Heinrich VI."
und von Schiller in der "Inngfran von Orleans"
verherrlichten Sir John Talbot verlieben, ver 1458
tm letzen Jahre des langen Kriegs zwischen Frankreich
und England in der Schlacht bei Chatillon gegen den
Bastard von Orleans blieb.

Die Familie Talbot trat spüter nicht, wie fast bet ganze Abel Englands, zur Resormation. Charles Talbot — so genannt, weil Carl II. Stuart sein Pathe war — zwölster Graf von Shrews=bury, der Sohn des im Duell gesallenen Franz Talbot, des eilsten Grasen, ward noch als Katholik erzogen. Er trat aber nach reislicher Prüsung zum

Protestantismus über. Er war Obrift und Lordlieutenant von Staffordshire unter Jacob II., widersette fic aber beffen willfürlichen Regierungsmaagregeln und verlor deshalb, wie ber stolze Somerset, seine Memter. Er befand fich unter ben Lords, welche Bil= belm von Dranien im haag nach England ein= luben und überbrachte Jacob II. Die Botschaft, baß er ben Palast von Whitehall verlaffen muffe. Er ward Staatssecretair unter Wilhelm von Dranien, ber ibn 1694 zum Bergog von Shrewsbury erhob. Er war es, bem zum großen Theil bas Saus Sannoper die Succession zu verdanken hat: er ward, wie oben ermahnt, mahrend bie ihrer Sinne nicht mehr machtige Königin Anna auf dem Todbette lag, von seinen Ministercollegen zu ber erledigten Stelle bes Lord-Schatmeifters befordert, hielt als folder, als Premierminifter, festen Stand gegen ben ben Stuart's nur zu wohlgeneigten Bolingbrofe und sicherte bamit ben Thron bem Sause Sannover. Er ftarb 1717 ohne Rinder au hinterlaffen.

Die Erbschaft ging nun auf die Descendenz des jüngeren Bruders dieses Herzogs von Shrewsburd zustück, sie kam an Gilbert, Sohn dieses jüngeren Bruders. Er war Geistlicher der römischen Kirche. Den Titel führte daher sein Bruder und dessen Sohn George solgte nach dem Tode des geistlichen Oheims 1743 als vierzehnter Graf: dieser auch katholische Talbot war mit einer Tochter des katholischen Lord Dorsmer vermählt, hatte aber keine Kinder und starb 1787. Es solgte ihm sein Nesse, und diesem, da er wieder

keine Kinder hatte, wieder sein Nesse John Talbot, der siedzehnte in der Reihe, welcher vor Kurzem in Neapel gestorben ist und dem, da er zwar Kinder, aber keine Sohne hatte, abermals ein Cousin gesolgt ist.

Lord John war ein eifriger Ratholik: wurden seine von einer Hamburgerin sehr mohl erzogenen Töchter, die die romantischen Namen Gwenba= line Catharine und Mary Alathea Beatrix führten, in zwei "papftliche Familien" verheirathet, die eine, die 1840 geftorben ift, nebst brei Gobnen, an den Pringen Borghefe, Befiger der berühm= ten Villa Borghese, und die andere an den Prinzen Doria = Pamfili, Befiger ber Villa Pamfili; biefe Dame lebt noch und ist vom König Ludwig von Baiern, als er noch Majestät war, zur Pringeffin erhoben worden, sie hat einen Erben. Der Graf Shrewsbury mar, wie gesagt, der eifrigste Vorfechter des Ratholizismus auf der commerciellen Insel, bedacht mit dem Pfunde ber in England seltenen Devotion seiner besonderen Gattung, weniger aber mit dem Pfunde bes in England besto allgemeiner anzutreffenden politischen common sense, ber unter ber scheinenden Außenfeite ben faulen Rern recht gut fieht. Der natürlich in Italien von der Clerisei gehörig fetirte Lord schrieb erst gang kurz vor seinem Tode aus Neapel, wo er wiederholten Aufenthalt machte, an einen feiner fatholischen Freunde zu Hause: "Es ift wirklich ein Labsal (a treat) in einem katholischen Lande zu leben: es find vierundsechzig Klöfter in Palermo, alle in gutem Stanbe, breiundzwanzig für Frauen und einundvierzig für Mannet, die aukersroentliche Werke ber Liebe thun ze." — Der Lord schrieb diese Worte, als gerade gleichzeitig vor der King's bench in London der samose Prozes des Dr. Achilli verhandelt wurde, der allerdings den ganzen Scandal des "guten Stands" und "der außer= ordentlichen Werke der Liebe" in den neben einander bestehenden dickbedölkerten Ränner= und Frauenklöstern Italiens wieder zur erneuerten öffentkichen Kunde geschächt hat.

Besitzungen ber Grafen Shrewsbury:

- 1. Alton Towers in der Grafschaft Stafford, ein Prachtschloß mit crennelirten Mauern und Thürmen auf einem Berge und der von dem kürzlich verstorbenen Lord John aus dem geliebten Italien her gegründeten Bildergalerie.
- 2. Grafton Hall in der Grafschaft Worcester. Wappenmotto: Prest d'accomplir, Ready to accomplish, Stets bereit.
- Die Secundogenitur dieses Geschlechts bilden die Grafen Talbot. Ihr Stammvater wat der zweite Sohn des zweiten Grasen Shrewsbury. Von seiner Descendenz ward Charles Lordfanzler von England, vor Sohn eines Talbot, der Bischof von Durham (alse Protestant) war, 173%, unter dem zweiten Georg der erste Lord. Sein Sohn William war der merkswürdige Hosmarschall, welcher 1760 bei der Krönung Georg's III. in der Eigenschaft als Königs-Champion mit dem Pferde aus Devotion vor Seiner Majestät rückwärts cavalcirte, dafür zwar von Wilfes im North Britain

verspottet wurde und sich mit ihm, wiewohl unblutig, duelliren mußte, aber 1761 zum Earl creirt ward. Er war ein bedeutender Lebemann, hatte viele Modesdamen zu Maitressen, unter andern Miss Elizabeth Bitt, Schwester des großen Chatham, die nachber katholisch ward; die herzogin von Beaufort ward 1744 von ihrem Gemahl wegen diesem Don Juan geschieden. Er war schon seit 1734 verheirathet, hatte aber keine Erben und starb 1782: die Peerage kam an seinen Ressen. Der jezige Graf, der 1549 succedirte, ist dessen Enkel und der britte in der Reishensolge.

Die Besitzung ift:

Ingestrie Sall in ber Grafschaft Stafford.

Das Wappenmotto lautet für den Hofmanschall characteristisch: Humani nihil alienum, Nothing human is foreign to me, Nichts Menschliches ist mir fremd. Beirath sich der Sohn des ersten Gerzogs in der englischen Perrage mit der Tochter eines der beiden lettereirten vermöhlt hat. Als sein Vater flarb, trat er nicht sogleich zur protestantischen Kinche über, er that es erst später, 1561, als Cardinal Wiseman's Haltung, Schritte und Gänge so große und gerechte Bedenklichkeiten erweckten: der Uebertritt des gesammten alten Hauses Norsott mit pkleiniger Ausnahme des Lards, der Parlamentsmitglied sie Limmerik ist, ist ein recht behusiges Varoli gegen die kothalischen Umtriebe, die selbst in England versucht werden, wo sie doch das schwierigste Terrain tressunaber — "bleibt England nur sich selber treu" — hier gewiß auch scheitern werden.

Der gegenwärtige Herzog von Morfolt ist LordErb-Marschall und Oberhaushofmeister (Chief butler)
von England, Geheimer Rath und Ritter vom Hosenbandorden. Früher war er Oberstallmeister der Königin
und nach früher Schatzmeister des königlichen Saushalts und Capitain der Garde, Deomanry.

Der Berzog von Rorfolk zählt zu ben beträchtilich verschuldeten Hexren bes Königreichs.

Die Familien-Besitzungen sinb:

- 1. Norfolf "House, London, St. Lames Square, wo König Georg III. geboren ift. Außerdem steht der Familie das Grundeigenthum von den Häusern der Straßen Norsolk Street, Surrey Street u. s. zwischen Temple Kar und Somerset House am Strand zu.
  - 2. Sarfold bei London in der Grafschaft Surrey.
  - 3. Arundel Caftle in der Braffchaft Guffer.

- A. Farnham in ber Graffchaft Guffolt.
- 5. Glossop in der romantischen Grosschaft Derby.

Wappenmotto: Sola virtus invicta, Virtue alone is invincible, Tüchtigkeit allein ift unbestegbar.

2) Die zweite Bauptbranche ber Familie Howard bilben bie Grafen von Suffolf. Sie ftammen von Thomas Coward, einem nachgebornen Sohne bes unter Elisabeth wegen Königin Maria von Schottland enthaupteten vierten herzogs Thomas von Norfolf: die Creation erfolgte 1603 unter Jacob I. Stuart. Der erfte Earl von Suffolt ftarb 1626 und es folgte fein Erftgeborner Theo-Seine Nachkommenschaft ging 1745 mit philus. dem zehnten Earl aus. Nun ging die Erbschaft auf ben zweiten Sohn bes erften Grafen Suffolt zurud. Dieser zweite Sohn bes ersten Grafen Suffolt, Tho. mas howard, ber ein eifriger Royalift mar, hatte Die Grafichaft Berkshire erhalten: Der vierte Graf von Bertibire, henry Bowes, mary 1745 erster Graf von Suffolt und Berkshire, beibe Grafschaften blieben seitbem verbunden. Der jest lebende Graf ift ber sechzehnte in ber Reihe der Grafen Suffolf.

Residenzen der Grafen Suffolf:

- 1. Clarges Street ist die Stadtwohnung in London.
  - 2. Charlton in ber Grafichaft Wilts.
- 3. Suffolk-House in der Grafschaft Gloucester, ohnsern Bath.

Bappenmotto: Nous maintiendrons, We will obtain, Wir werden es behaupten.

3) Die dritte hauptbranche ber Familie Howard bilben bie Grafen von Carlisle. Der Stammvater ift Lord William Soward, jungfter Sohn bes unter Elisabeth wegen Maria Stuart enthaupteten vierten Herzogs Thomas von Norfolt; er ift in der border story, wie es die Englander nennen, als "Belted Will" ber umgürtete William bekannt, geft. 1640. Die Creation erfolgte in ber Person seines Sohns Charles im zweiten Jahre ber Restauration ber Stuart's unter Carl II., 1661. Benry, der vierte Garl, heirathete eine Enkelin Marlborough's, Laby Frances Spencer, Tochter des Grafen Sunderland: er ftarb 1758. Der fünfte Graf, sein Sohn Freberik, mar ein eifriger Runftfreund und einer von den drei Lords, die während der frangofischen Revolution die berühmte Galerie Orleans kauften. Sie ward geschätt 72,000 Pfund und fie fauften fie um 43,000 Pfund, behielten vierundneunzig Bilder, auf 39,000 Pfd. geschätt, zurud und erlöften burch den Verfauf des Refts und die veranstaltete Ausstellung der Bilder 41,000 Pfund — so daß sie also ihre Bilder, die die schonften waren, um 2000 Pfund gefauft hatten. kunftliebende, commerzielle Lord Carlisle mar mit der Tochter eines in dem Rleeblatt vermählt, mit Dargaret Caroline Leveson Gower, Tochter

ferner Oheim und Vormund des beim Tode seines Vaters noch ganz jungen Byron, der mit ihm in hestigsten Streit gericth und ihn darauf durch die bitzterste Satyre angriff. Er starb 1525. Sein Sohn Graf Charles war vermählt mit Georgiana Dorothy Cavendish, ältester Tochser William's herzogs von Devonshire, sungirte als Lordsezgelbewahrer unter Canning und starb 1848. Der jest lebende Graf George William Frederik, sein Sohn, ist der siebente Graf Carlisle in der Reihe.

Residenzen der Grafen Carlisle:

- 1. Die Stadtrestdenz ist Grosvenor place.
- 2. Castle Howard in der Grafschaft Port, ein fürstliches Schloß im großen Versaillesstyle, von Sir John Van Brugh, dem Erbauer von Blensheim, gebaut. Hier sind die Bilder aus der Galerie Orleans aufgestellt, hier ist das schon erwähnte schöne Bild des Grafen Arundelshoward, von Rusbens, ein Bild, von dem Dr. Waagen sagt, "daß man sich gar nicht satt daran sehen könne" und hier ist auch der nach Dr. Waagen bestimmt Dominisch in angehörige berühmte Evangelist Johannes, dessen Duplicat das durch den Kupserstich sehr bekannte Bild des Kürsten Narisch fin ist.
- 3. Naworth Castle in der Grafschaft Cumberland.

<sup>\*)</sup> Der britte bes Kleeblatts war ber lette Herzog von Bribgewater, von bem bie Bribgewater=Galerie stammt.

Richard Neville, Grafen von Salisbury, tam ber Titel Warwick auf beren Sohn Richard Reville und er hat ihn am berühmteften gemacht: er war "ber Königsmacher." Er war zuerft bie Sauptftute bes neuen Sauses Dork, ber weißen Rose, bie die rothe entthront hatte. Zwei Prinzen von der weifen Rose waren mit Warwicklavies vermählt: bet Bergog von Clarence und der herzog von Gloucester, ber schreckliche bucklichte nachherige Ronig Richard III., welcher Laby Anna Barwid gleich von ber Leichenbestattung weg ihres ersten Gemable, bes Prinzen von Bales, von bem feindlichen Sause Lancaster, freite. Der Ronigemacher flegte bei St. Albans und machte den vierten Chuard, ben alteften Bruber jener beiden mit Barwidladies vermählten Prinzen, zum Rönig, fiel dann aber vom Bause ber meißen Rose zu bem ber rothen Rofe ab, fampfte im Dienfte biefer rothen Rofe gegen die flegreiche weiße bei Barnet und fiel in dieser Schlacht 1471.

Nun kam der Titel Warwick noch einmal an Clarence's Sohn Edward, Grafen Warwick: dieser Graf Warwick ward von Heinrich VII., dem Bereiniger der Rosen, in den Tower gesetzt und da er mit Perkin, dem "falschen Grasen Warwick" einen Fluchtversuch machte, ward erst der falsche, dann der wahre Graf Warwick exequirt.

Der Titel kam nun an die Familie Rich. Inzwischen erhielt der erste Lord Brooke, von der Familie Greville, creirt von Jacob 1. 1620, das zerstörte Schloß Warwist und die bazu gehörigen Güter. Im Jahre 1759, nach Erlöschung der Familie Rich, ward der achte Lord Brooke, Francis, zum Grasen Warmist wieder neu creirt.
Er starb 1773, ihm folgte sein Sohn George und diesem wieder, der 1816 siebenzig Jahre alt stars, seine einziger Gohn Henry, der gegenwärtig dritte Graf von Warwist in der neuen Reihe.

Jedenfalls war es ber letiverstorbene Graf, von dessen curioser Berstreuung Fürst Pückler die heitere: Anecdote von einem seiner Nessen, dem damaligen Lord Seaford liett howard de Walden) versnahm, daß er einst des Abends von Warwick-Castle nach Landon abgefahren sei, hier ein Geschäft glücklich abgemacht habe und in der Nacht wieder zurückzesaheren sei. Kaum in Warwick angesommen, ward er ohnmächtig. Alles erschraf und fragte den Kammers diener, ob sein herr schon in London krank geworden sein. Woranf dieser erwiederte: Mylord sei ganz wohl gewesen, habe aber sehr wahrscheinlich; seit er weg sei, vergessen — zu essen. Nachdem Geine herrlichkeit einen ihr alsbald servirten Teller Suppe verzehrt; kam sie wieder zu der früheren Macht des Geistes.

Dieser neuen Warwid-Familie gehörte auch ber curiose Nesse an (er war ein jüngerer Sohn des ersten: Grasen), Mr. Greville, welcher seinem alten Oheim, dem oben unter den Originalen erwähnten Six Wilsliam hamilton, dem Gesandten zu Neapel, gegen Bezahlung seiner Schulden; die schöne Niß Emma. Lyon, "die Göttin Hygäa," abtrat.

- ... Besitzungen ber Grafen Barwid.
- 1. Die Staben ofpung ift Carltone Garbens.
- 2. Das berühmte Warmid-Cafle in bet reizenben Graffcuft Barwid, ohnfern von Stratforb am Apon; wo Shakespeare geboren wurde, und von Birmingham. Das bunkelschwarze große Schloff auf hohem Felfen am Ufer bes Woon, mit feinen gewaltigen Mauern, Zinnen und Thurmen, barunter ber Guhthurm ber höchste ift, wie einst ber Mann, ber ihm den Ramen gab, feht feit bem neunten Sahrhumbert. Es ift ber Stolz Englands und bie Betounbeving aller Reifenden, die noch "auf der Maur ven finftern Bamvick hausen feben" und an biesem Schloffe wenterfen, wie einft der übergewaltige englische Feubal-Abel bem Wolf und ben Königen gegenübergeftanben und mit beiben nuch Wohlgefallen gefchattet habe. Schioghef ift ungefähr noch einmal so groß, als des Innere des Coloffeums in Rom, Die Gesellichaftszimmer auf beiben Seiten ber großen Salle behnen fich 340 Fuß in ununterbrochener Meihe hintereinander aus, bie Mamern der zehn bis zwölf Fuß breiten Fenster find acht bis vierzehn Fuß bick. In Farft Pückler's Briefen füllt die Beschreibung bes "Bauberorts" fünf= undzwanzig Seiten. Der aben Pracht ber Architeftur steht die neue Pract ber Kunftschätze zur Seite: Marchiavelli und Alba von Tizian, heine rich VIII. und Elisabeth von Solbein, Ignag Lepola und Spinola von Rubens, Cremwell und Pring Rupert von Ban Dyck, sinden fich hier und das berühmte nach Päckler mahrscheinliche

Driginal von Raphael's Johanna von Arago= nien, Gemahlin Ascanio Colonna's, Vicekönigs von Neapel, der schönsten Frau Italiens, von der die drei andern Bilder im Louvre zu Paris, in Rom und in Wien sind.

- 3. Gatton Park, ohnfern London, in der Grafschaft "ber sonnigen Hügel" Surrey.
- 4. Brooke-House in der Grafschaft Dorset, so genannt von der Familie der neuen Grafen Brooke-Warwick.

Wappenmotto: Vix ea nostra voco, Scarcely to be called our own, Raum unser eigen zu nennen.

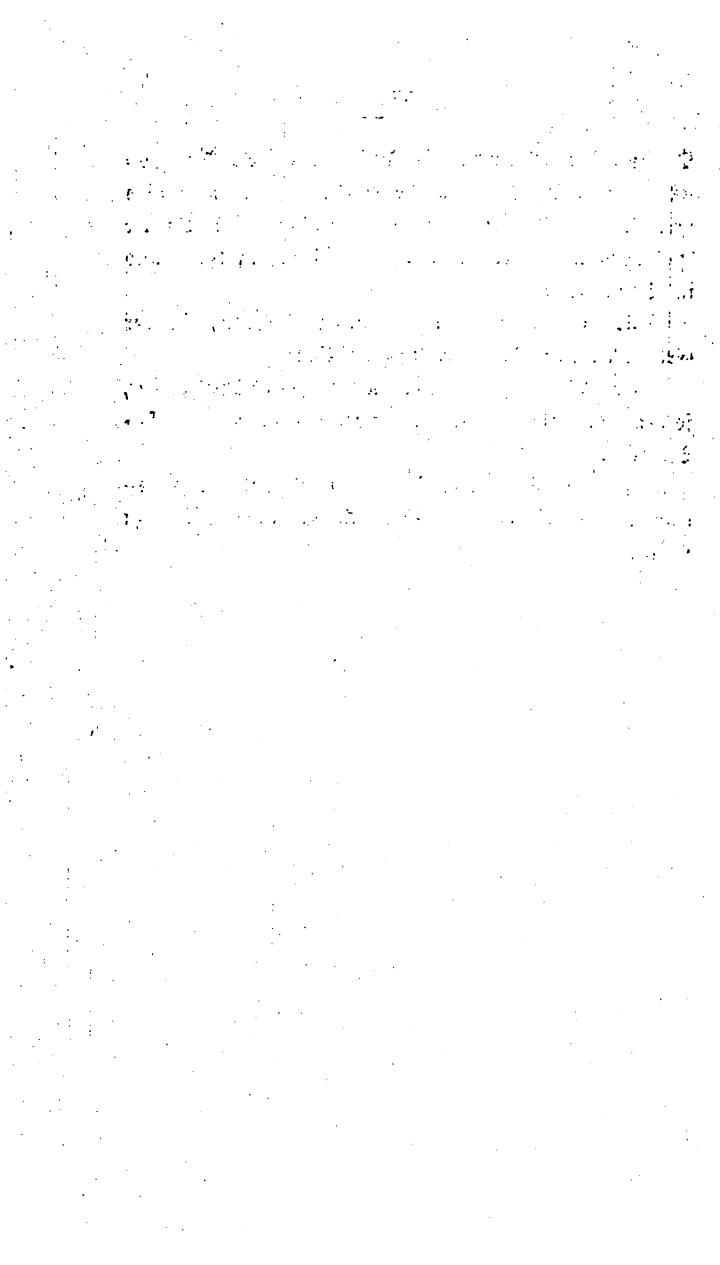

Unter den anderweiten Familien der englischen Nobility, die die mit dem Glanze des Ritterschwerts verbundenen Ehren des Alters haben, die aber erst nach heinrich VIII. und der Reformationszeit und zum Theil erst sehr spät unter der hannoverdynastie in ihre je zigen Würden als Marquis, Earls und Visschunts aufrückten und zum Theil auch nur in der weiblichen Linie von den alten Inhabern ihrer Peezrage abstammen, sind die nachstehenden sieben zu nennen:

- 1. Die Familie Hastings, wozu die 1529 creirten Grafen Huntingdon und erst 1816 creirten Marquis von Hastings gehören.
- 2. Die Grafen Fitzwilliam, erst 1716 und 1746 zu Grafen creirt.
- 3. Die Familie Courtenay, Grafen von Devon seit 1553.
- 4. Die Familie Fielding, Grafen von Denbigh seit 1622.
- 5. Die Familie Nevill, Grafen von Abergavenny seit 1784.
- 6. Die Familie Devereux, die Biscounts Hereford, die sich "die ersten Biscounts von England" schreiben, seit 1550.

. .

•

# 1. Die Familie Hastings, die Marquis von Hastings und die Grafen von Huntingdon.

Der plötzlich Exequirte. Die abgehauene rechte Sand. Drei Peeragen, bavon zwei burch Heirathen.

Der Ursprung der Familie Hastings geht auch auf die Zeiten des bucklichten, schrecklichen Richard III. zurück. Der Ahnherr war jener William, erster Lord Hastings, creirt 1451 unter dem letzten Lan-casterfönig Heinrich VI., derselbe, der in Shakes speare's "Richard III." vorkommt und der von seisnem Herrn, unmittelbar vor der Kirschenbestellung im Garten des Bischofs von Ely zu Holborn, worauf plötzlich seine Execution anbesohlen wird, sehr gutsmüthig naiv aussagt:

"Er sieht so mild und freundlich aus heut' morgen."

Sein Enkel George, der dritte Baron Haftings, ward unter Heinrich VIII. 1529 zum ersten Earl von Huntingdon erhoben. Diese Earls von Huntingdon gingen in directer Linie mit dem zehnten, Francis, der keine Erben hatte, 1789 aus: das Earlthum Huntingdon kam nun an die Descententen eines jüngeren Sohns des vierten Earls, Hans Francis, der als elster Earl succedirte, 1828 starb, und dessen Sohn Francis Theophilus Henry der gegenwärtige zwölste Graf von Huntingdon ist.

2) Die Baronie Saftings aber fam an bie Schwester bes zehnten Grafen huntingbon, Elizabeth Saftings, bie mit einem Irlander, Gir John Rawbon, feit 1761 jum Grafen Moira creirt, vermählt war. Er ftarb 1793, seine Gemahlin 1808. Es folgte ihr Sohn Francis, der einer der Speziale bes Pringen von Wales, nachherigen Konigs Georg IV. war, ihn unter anbern 1805 mit seinem alten Bater aussöhnte, und 1814 bis 1823 als wohlverbienter Generalgouverneur von Indien fungirte, unter dem ber Rajah von Canby auf ber von ben Sollandern neu eroberten Insel Ceplon entthront und das Reich ber Maratten gestürzt wurde: er ward beshalb 1816 zum Marquis ernannt. 1824 ward er Gouverneur der Er ftarb hier vierundfiebenzigjährig Insel Maltha. im Jahre 1826 und war mit einer Schottin, Flora Campbell, Gräfin Loudoun\*), Erbin ber schottischen Baronie Loudoun, vermählt. Rurz vor seinem Tobe verordnete ber Marquis, ihm seine rechte Sand abzuhauen und fle einbalfamirt feiner Gemahlin als lettes Liebesangebenken zu übersenben.

Der Sohn aus dieser zärtlichen Ehe, George Augustus Francis, erwarb durch seine Heirath 1831 mit der sehr ehrenwerthen Barbara Delver= ton, Baroness Grey de Ruthyn, in ihrem eignen Nechte, die dritte Peerage, die die Familie jest besitzt, starb aber schon 1844, erst sechsunddreißig

<sup>\*)</sup> Bon der Familie des berühmten Helden des sieben: jährigen Kriegs.

Jahre alt. Es folgten ihm seine beiden Sohne, Pau=
lyn Reginald Serlo, der wieder 1851, erst neun=
zehnjährig, starb, und Henry Weysford Char=
les Plantagenet; dieser jest lebende erst 1842
geborne Marquis Hastings ist sonach der vierte Mar=
quis schon in der Reihe.

Besitzungen ber Marquis von Saftings:

- 1. Stadtwohnung: Southwick-place, Hyde-park-square.
- 2. Donington = Part, in ber Grafschaft Leicester.
  - 3. Rawbon-Ball, in ber Grafschaft Dork.
- 4. Loudoun-Castle, in der Grafschaft Alpr, Schottland, Stammschloß ber Loudoun.
- 5. Moira, in der Grafschaft Down in Irland, Stammschloß der Marquis von Hastings.

Wappenmotto: Trust winneth troth, Wahrheit gewinnt Treue.

Besitzungen der Grafen von Huntingdon:

- 1. Stadtwohnung: Gloucester-road, Hyde-park-gardens.
- 2. Cwm- hir, in der Grafschaft Radnor, Bales.
- 3. Clashmore = House, in der Grafschaft Waterford, Irland.

Wappenmotto: In veritate victoria, In truth is victory, In der Wahrheit ist der Sieg.

### 2. Die Grafen Fitzwilliam.

Der gludliche Sportsmann und ber bestmontirte Stall Englands.

Der Stammuater Dieser alten irifchen Familie, fagen die Gencalogisten, mar Gir William Site Godric, ein Bermandter Ebuard's bes Betenners, und sein Sohn Sir William Fig=Bti. liam war Gesandter am Hofe Wilhelm's bes Eroberers, als diefer noch in der Mormandie war, und sein Waffenträger in ber Schlacht bei Saftinge 1066. Der erste Baron bieser Familie William warb 1620 unter Jacob dem ersten Stuart creirt; er ftarb 1644. Sein Enkel, ber britte Baron, ber auch Billiam hieß, ward 1716 unter Georg, bem erften von der Sannoverdynastie, erster Earl Fig. william in ber irischen Peerage. Sein Enkel wieber, ber britte Earl, auch William geheißen, fam 1746 in die englische Peerage: er nahm von seiner Gemahlin, Anna Wentworjth, Tochter Des befannten Miniftere Thomas Marquis von Rocking= ham, ben Namen Wentworth an und ftarb 1756. Sein Sohn mard 1782 Erbe von Wentworth = Goufe und war ber Gludliche, ber mit einem Rennpferbe fo viel gewann, daß er hier ein Quarré prachtvoller Ställe - bie vollständigsten, sagt Fürft Buctler, vie er in England gefehen — dafür aufbauen lassen konnte: in diesen Ställen traf der Kütst eine Reitschule und sechzig schöne und ausgesuchte Psetde. Zum Ansgedenken des glückseligen Renners war derselbe auf graue Leinwand in Lebensgröße gemalt, ohne Rahmen, in einer Mauernische ausgestellt. Der Sohn dieses glücklichen Sportsman, der 1838 starb, ist der jest lebende fünste schon sechsundsechzigjährige Earl, Charsles William Wentworth Vitwilliam: er war schon als Viscount Milton eines der rüstigsten Oppositionsmitglieder im Unterhause gegen das Torysministerium Liverpool=Castlereagh.

#### Besitzungen ber Grafen Fitz-William:

- 1. Mortimer = Soufe in London.
- 2. Milton=Park bei Peterborough in der Grafschaft Northampton.
- 3. Wentworth = House in der Grasschaft York, ohnsern Leeds, eine, was Größe, Pracht und Reichthum betrisst, königliche Besthung, 'ehemals dem unter Carl I. enthaupteten Minister, Grasen von Strafford aus dem Hause Wentworth gehörig, von dem eines der schönsten Bilder von Van Ohak, wie er, eben zum Tode verurtheilt, seinem Secretair seinen letzen Willen dietirt, sich in dem Schloß sindet. Später gehörte das Schloß Wentworth dem Minister Marquis von Rockingham, von dem es 1782 der vierte Earl Fitzwilliam erbte, welcher am 2. Sepetember 1789 hier Georg IV. als Prinzen von Wales und dem Herzog von Nork ein Vest gab,

wo nicht weniger als 40,000 Menschen im Parke bewirthet worden sein sollen.

4. Coolattin=Park in der Grafschaft Wicklow, Irland.

Wappenmotto: Appetitus rationi pareat, Let our desires be subject to reason, Unsere Wünsche sollen ber Vernunft sich fügen. 3. Die Courtenay-Familie, die Familie der Grafen von Devon.

Sie leiten ihre Abkunft nicht weiter zurück als auf den frankischen Heros Faramund, den Urahn der Stifter der langhaarigen Merowingerdynastie — gewiß ist, daß manche Courtenay's auf den Schlachtsfeldern von Cressy bis Bosworth erschienen sind. Das Datum der Grasschaft Devon in der Peerage ist von 1553 unter Eduard VI. Der gegenwärtige Graf ist der zehnte in der Reihe.

Besitzungen ber Grafen von Devon:

- 1. Powderham Castle in der Grafschaft Devon.
  - 2. New Caftle in Irland.

Wappenmotto: Quod verum tutum, What is true is safe, Was wahr ift, ift sicher.

## 4. Die Familie Fielding, die Familie der Grafen von Denbigh.

Die falsche Abstammung von Sabsburg. Der Beau Fielding um ber Dichter Fielbing.

Diese Grafen Denbigh in England find zugleich auch Grafen von Desmond in Irland und bazu noch fcreiben ste sich: "Counts of Habspurg Rheinselden and Lauffenburg in the holy Roman Empire". Sie wollen nämlich von Friedrich Grafen von Sabs= burg Lauffenburg und Rheinfelben "in Germania" abstammen, ber angeblich fcon vor ber Raiferwahl feines Betters Rubolf nach England geflo= hen und um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts Land von ben Plantagenet = Königen Seinrich III. und Eduard I. erhalten haben foll. Die Sache ift Fabel — das Datum der Baronie Fielding in der Peerage ist von 1620 und das von der Graffchaft Denbigh von 1622 aus ber Beit Jacob's I. Stuart. Der erste Graf Fielding, William, focht unter bem föniglichen Banner bei Edge Sill, 1642, mahrend fein Sohn und Nachfolger im rechten Flügel ber Parlamentearmee gegen ihn stand, und ftarb in einem Gefecht bei Birmingham das Jahr darauf tödtlich verwundet. Seine Gemahlin war Sufan, Schwester des berühmten Berzogs von Budingham und seine alteste Tochter ward an den ersten Herzog von Hamilton vermählt. Bu diefer Familie gehörte einer ber beiben 20= wen von London gegen Anfang des achtzehnten Jahr= hunderts, der "Beau Fielding," Beitgenoffe "Beau Wilson," berfelbe, ben bie Bergogin von Cleveland, ehemalige Maitreffe König Carl's II., Stammmutter ber Bergoge von Clevelanb Grafton auf ihre alten Tage noch heirathete, aber sich von ihm scheiben ließ, weil sich fand, daß er schon eine Frau hatte, und ber 1712 ftarb. Auch ber Autor bes Tom Jones, der berühmte Dichter Henry Fielding, ber 1754 zu Lissabon ftarb, war ein Sohn dieser Familie, die gar nicht nöthig hat, ihre Ehren von der Verwandtschaft mit habsburg herzuleiten. Det jest lebende Graf William Bafil Berch, fruber Oberftallmeister der Königin Abelaide, ift ber fiebente in ber Reibe und sein Sohn Rubolph William Bafil, Biscount Fielding, ift neuerlich zur fa+ tholischen Religion übergetreten.

Besitzungen ber Grafen von Denbigh:

- , 1. Die Stadtrestdenz ift Eaton Square.
- 2. Newnham Baddox, in der Grafschaft Warwick.

Wappenmotto: Crescit sub pondere virtus, Virtue increases under oppression, Die Tüchtigkeit wächst unterm Drucke.

### 4. Die Familie Fielding, die Familie der Grafen von Denbigh.

Die falsche Abstammung von Sabsburg. Der Beau Fielding und ber Dichter Fielbing.

Diese Grafen Denbigh in England sind zugleich auch Grafen von Desmond in Irland und bazu noch schreiben sie sich: "Counts of Habspurg Rheinselden and Lauffenburg in the holy Roman Empire". Gie wollen nämlich von Friedrich Grafen von Sabs= burg Lauffenburg und Rheinfelben "in Germania" abstammen, ber angeblich fcon vor ber Raifermahl feines Betters Rubolf nach England geflo= hen und um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts Land von ben Plantagenet = Königen Seinrich III. und Eduard I. erhalten haben soll. Die Sache ist Fabel — das Datum der Baronie Fielding in der Peerage ist von 1620 und das von der Graffchaft Denbigh von 1622 aus ber Zeit Jacob's I. Stuart. Der erste Graf Fielding, William, focht unter bem föniglichen Banner bei Edge Sill, 1642, mährend fein Sohn und Nachfolger im rechten Flügel ber Parlamentsarmee gegen ihn ftand, und ftarb in einem Gefecht bei Birmingham das Jahr darauf tödtlich verwundet. Seine Gemahlin war Sufan, Schwester des berühmten Ber= zogs von Buckingham und seine älteste Tochter. ward an den ersten Herzog von Hamilton vermablt. Bu diefer Familie gehörte einer ber beiben 26= wen von London gegen Anfang des achtzehnten Jahr= hunderts, der "Beau Fielding," Beitgenoffe bes "Beau Wilson," berfelbe, ben bie Bergogin von Cleveland, ehemalige Maitreffe König Carl's II., Stammmutter ber Berzoge von Cleveland und Grafton auf ihre alten Tage noch heirathete, aber sich von ihm scheiben ließ, weil sich fand, daß er schon eine Frau hatte, und der 1712 ftarb. Auch der Autor bes Tom Jones, der berühmte Dichter Henry Fielber 1754 zu Lissabon ftarb, war ein Sohn dieser Familie, die gar nicht nöthig hat, ihre Ehren von der Verwandtschaft mit habsburg herzuleiten. Der jest lebende Graf William Bafil Perch, früher Oberstallmeister der Königin Abelaide, ift ber siebente in der Reihe und sein Sohn Rudolph William Bafil, Biscount Fielding, ift neuerlich zur fa. tholischen Religion übergetreten.

Besitzungen ber Grafen von Denbigh:

- , 1. Die Stadtrestdenz ift Eaton Square.
- 2. Newnham Babbox, in der Grafschaft Warwick.

Wappenmotto: Crescit sub pondere virtus, Virtue increases under oppression, Die Tüchtigkeit wächst unterm Drucke.

### 5. Die Berkeley - Familie.

Die Laty Craven. Die ungewiffe Beirath.

Sie geht auch sehr weit in ihrem Stanimbaum zurud, fie will von den alten Dänenkönigen abstammen, und einer ihrer Ahnen soll schon in der Sastingeschlacht gefochten haben, wo so viele englische Ahnen gefochten haben follen. Gewiffer ift, daß Beinrich II., ber erfte Plantagenet, der 1154 auf den Thron fam, Robert Fitz-Hardinge die Baronie und das Schloß Berfelen für die Treue verlieb, die er seiner Mutter, ber deutschen Raiserin Mathilde, Gemahlin des frantischen fünften Beinrich's und nachher des erften Plautagenet Unjou bewiesen hatte, und gang gewiß ift, daß die Baronie 1299 unter Eduard I., wo die Parlamentsacten anfangen, urfundlich vorkommt. sem Betracht, als s. g. "Barons by writ," find die Berfelen die ältesten im Parlamente, obwohl sich die De Ros "premier Barons of England" schreiben, da sie und die Le Despencer schon 1264 creirt find. Die Grafenwurde ftammt aus der Reftauration von König Carl II. 1679. Dieser Familie gehörte die Laby Craven an, Elisabeth Grafin Berkelen, Schwefter des fünften Grafen, die von ih= rem Gemahl, der nicht einen penny für fie geben wollte, getrennt lebte und am Baireuther Gofe Glud machte:

fle beirathete ben letten Markgrafen von Bran= denburg-Baireuth 1791, wollte in London mit ihrem Gemahl, der abdicirt hatte, angekommen, fürft= liche Ehren in Anspruch nehmen, ward aber nicht bei Hofe angenommen und ftarb-in London, nachdem fle ihre ziemlich langweiligen Memoiren ebirt hatte, lange nach ihrem fürftlichen Gemahl zu Brandeubourg-Soufe in Sammersmith bei London, gang in ber Mahe von Westend, wo später bie Königin Caroline mahrend ihres Prozesses lebte und auch gestorben ift. Der jest lebende Graf, ber aber ben Titel nicht führt, Thomas Morton Vighardinge Berfelen, ift ber fechste in ber Reihe: er führt ben Titel nicht, weil feinem alteren Bruber bas Recht abgesprochen worben ift aus bem Grunde, weil die erfte Beirath ihrer Mutter, Mary Gole, die 1785 geheirathet worden sein soll, und 1796 noch einmal, im Jahre 1811 vom Oberhause nicht als rechtmäßig anerkannt wurde. Der Bater beider Bruber ftarb schon 1810.

- Besitzungen ber Grafen Berkelen:
- 1. Berkeley House, Spring Gardens, London.
- 2. Cranford Couse, bei London in der Grafschaft Middleser.

Wappenmotto: Dieu avec nous, God with us, Gott mit uns.

Außer diesen zwölf alten Familien, die theils Gerzoge, theils Marquis, theils Earls und was die zuletzt genannte Familie betrifft, wenigstens, erste Viscounts von England" sind, giebt es noch eine ansehnliche Zahl alter Lordsfamilien, aus der Zeit des Ritterschwerts herstammend. Ich hebe von diesen nur viere, die allerältesten, heraus:

- 1. Die Barone De Ros, die sich erste Barone von England schreiben.
  - 2. Die Le Despenser.
  - 3. Die De Clissord und
  - 4. Die Bagot.

1. Die De Ros, die sich erste Barone von England schreiben.

Die Baronie De Ros batirt schon von den Zeisten Heinrich's III. Plantagenet vom Jahre 1264, ehe noch die seste Einrichtung des Parlaments statt gefunden hatte, die bekanntlich erst von Heinrich's III. Sohn Eduard I. aus den letzten Jahren des dreizehnten Jahrhunderts her datirt. Diese Baronie ist aber nicht mehr in den Händen der alten Inhaber, die schon 1508, noch ehe Heinrich VIII. den Thron bestieg, im Mannsstamm ausgegangen sind. Sie kam durch Heirath in die Häuser Manners, Cecil, Villiers und besindet sich jetzt bei der irländischen Familie Fitzwilliam, die sich deshalb Fitzwilliam De Ros. "premier Barons of England" schreiben. S. unten Familie Fitzgerald.

### 2. Die Le Despencer.

Roch zwei geiftliche Peers. Sanct Frangiscus.

Diese Baronie ist nach der Baronie De Ros die erste der Zeit der Creation nach in der englischen Beerage: sie datirt ebenfalls schon vom Jahre 1264 aus der Zeit Heinrich's III. Plantagenet. Diese zweitälteste englische Baronie ist aber auch nicht mehr in den Händen der alten Barone Le Despencer, sondern durch heirath in die Familien Beauch amp, Nevill, Fane, Dashwood, Stapleton und durch die Erbstochter des letzten zweiundzwanzigsten Lords Le Despenser von der Stapleton-Familie auf dessen Baroenes Le Despenser wary Frances Elizabeth Boscawen Baroenes Le Despencer übergegangen, Gemahlin eines Geistlichen, des Rev. John Evelyn Boscawen: sie ist es, die die Beerage gegenwärtig repräsentirt.

Es gab auch schon einen geistlichen Herrn unter den Lords Le Despencer, er war nur von einer ganz eigenen Sorte, von der Sorte der Freidenker, der Wilkes: es war dessen guter Freund, der oben vorgekommene Sir Francis Dashwood, der als "Sanct Franziscus" in den Ruinen der Abtei Mebenham bei Marlow an der Themse seine Amtsverrichtungen hatte, Kanzler der Schatzammer unter seinem Gönner, dem Steisstiefel Lord Bute, und als dieser die Siegel niederlegte, Obergarderobemeister wurde.

Besitzungen der Lady Le Despenser:

- 1. Stadtwohnung: St. James Square.
- 2. Mereworth Caftle, Grafschaft Rent.
- 3. Grey's Court, Grafschaft Oxon.

Wappenmotto: Patience passe science, Patience surpasses Knowledge, Geduld geht über Weisheit.

### 3. Die Familie De Clifford.

#### Die icone Rofamonb.

Eine alte berühmte Familie, die fich von Wal= Fit = Bong herleitet, Enfel eines ber Ritter Wilhelm's bes Eroberers, Gemahls der Mar= garet, Erbtochter Ralph's de Teoni, Lord's of Castle Clifford in Berefordsbire und Baters ber berühmten "schönen Rosamond," ber Beliebten bes erften Plantagenetkonige Seinrich II., unter uns bekannt burch bas Drama von Theodor Körner. Sein Nachkomme im fünften Gliebe war ber erfte 1299 unter Eduard I. "by writ" urfundlich creirte Lord Clifford Robert. Auch diese Cliffords find im Mannsftamm 1675 zu Zeiten ber Reftauration unter Carl II. Stuart erloschen und die Baronie ist burch mehrere Familien zulett 1833 an die jetige Inhaberin gekommen, die Schwefter bes einundzwanzigsten Lorbs Clifford in der Reihe aus der Familie Southwell: Sophia Ruffell, Baroness De Clifford, Semahlin bes Commobore John Ruffell, eines jungeren Sohns der Bebford = Familie.

Besitzungen ber Laby De Elifford:

- 1. Die Stadtwohnung ift Carlton House Terrace.
  - 2. Kirby Mallory, Grafschaft Leicester. Wappenmotto: Desormais.

#### 4. Die Familie Bagot.

"Wir haben bas Alter."

Die Bagotfamilie ist eine, wie sie auch in ihrem Wappenmotto accentuirt, urkundlich älteste Familie, eine jüngere Branche derselben waren angeblich die Stafford's, die alten Herzoge von Bucking= ham. Die Bagots kommen als "Lords of Bagot's Bromley" schon im Doomsdaybook vor, das gleich nach der Eroberung zu Ende des elsten Jahrhunderts gemacht wurde: zu Bromley und zu Blythsield, in der Grasschaft Stafford, saßen sie dis auf den heutigen Tag. Das Datum der letzten Creation ist aber ganz neu, erst von 1780: der jetzt lebende Lord ist der zweite in der neuen Reihe.

Besitzungen der Lorde Bagot:

- 1. Blythfield = House in der Grasschaft Stafford.
- 2. Pool Park in der Grafschaft Denbigh, Wales. Wappenmotto: Antiquum obtinens, Possessing antiquity, Wir haben das Alter.

Ich nenne noch bie neun noch blühenden Baros nenfamilien in der englischen Peerage, deren Creation vor Heinrich VIII. und die Reformationszeit fällt:

1. Die Barone Audley von der Familie Touchet, creirt unter Eduard II. 1313.

Wappenmotto: Je le tiens.

Die Baronie Willoughby de Eresby ift gegen: wartig burch weibliche Erbichaft in ber fehr neuen Familie Burrell: fie stammt von bem schönen Bruder ber oben vorgefommenen brei iconen Schwestern Burrell, welche zwei Northumberland's und einen Hamilton heirathes ten. Laby Priscilla Barbara Elizabeth Lindfen, Barones Billoughby de Creeby "in her own right," in ihrem eigenen Rechte, burch Abstammung, alteste Tuchter bes britten Bergogs Peregrine von Ancaster, eignete fich diesen schonen Beter Burrell, ber jum Bord Gwybir promovirt wurde, 1779 zu und brachte in die neue Familie als Miterbin ihres Bruders, bes vierten Bergogs Robert von Ancaster, auch noch die Burbe ber "Joint Hereditary Great Chamberlains of England," ber Erb = Dber= fammerheren bes Königreichs, bie bie Barone Willoughby be Eresby heut zu Tage mit ben Descendenten der anderweis ten Miterbin, ben Marquis von Cholmonbeley, aus: üben.

Die Creation ber alten Barone Willoughby de Eresby ist und zwar "by writ" vom Jahre 1313, ebens falls unter Eduard II.

Wappenmotto: Animus non desicit aequus, Loyalty constrains me, Es fehlt nicht ber richtige Geist.

3. Die Barone Dacre aus der Familie Brand, creirt 1321, ebenfalls noch unter Eduard II. (nach Forster's Peerage 1851: 1307 und zwar "by writ").

Wappenmotto: Pour bien desirer.

4. Die Barone Clinton von der Familie Tresusis, creirt schon 1299 unter Eduard I., aber in der Peezrage nach den Dacres einrangirt.

Bappenmotto: Tout vient de Dieu.

5. Die Barone Zouche ven der Familie Curzon, creirt 1308 unter Eduard II.

Wappenmotto: Let Curzon hold what Curzon held, Curzon halt, was Curzon hielt. Es führen daffelbe Wap:

pen auch die Grafen Curzon-Howe, die Familie des berühmten Admirals Richard Howe, der 1799 ftarb.

6. Die Barone Hastings (verschieden von den Marquis Hastings), erneuert erst 1841 in der Person Sir Jacob Astley's. Die alte Creation ist vom Iahre 1324 unter Eduard II.

Wappenmotto: Holding sast to justice, Festhalten an der Gerechtigkeit.

7. Die Barone Stourton, creirt 1447 unter bem letten kancastersönig Heinrich VI.

Wappenmotto: Loyal je serai durant ma vie.

8. Die Barone Berners aus ber Familie Wilson, creirt 1455, auch unter Heinrich VI.

Wappenmotto: Good times will come, Gute Beit wird kommen.

Endlich:

9. Die Barone Willoughby de Brooke (verschiesben von den Willoughby de Eresby), creirt 1491 unter dem Vater Heinrich's VIII.

Wappenmotto: Virtue vannceth, Tugenb gewinnt.

Gegen Ende bes Mittelalters fam es, wie in anbern europäischen Reichen, zu einem harten Conflift zwischen den hohen Lords der Feudalaristocratie und ber von ihnen so fläglich erniedrigten königlichen Macht-In England war ber Rampf blutiger als anderswo: auf ber einen Seite wurden fechs Ronige bis auf Jacob II. Stuart theils entthront, theils exequirt und auf der andern kommt bas,, was beheaded" ward geföpft in ber Peerage Englands bei fehr vielen alten Familien vor, bei ben ichon ermähnten howard's und Perch's, ben Courtenay's, ben alten Stafford's, die Bergoge von Butkingham wurden und 1521 ihre Beerage verwirk= ten unter bem achten Beinrich, ben Delapole\*) und vielen andern. In dem großen inneren Rampf ber Rosen, der in der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts unmittelbar auf ben großen auswärtigen Rrieg in Frankreich im vierzehnten und Anfang bes funfzehnten Jahrhunderts folgte, fielen achtzig herren bes königli= chen Sauses und faft ber ganze alte Abel des Königreichs: zur Zeit Seinrich's VII., des Bereinigers ber Rosen, sagen nur noch siebenundzwanzig Lords im Ober-

<sup>\*)</sup> Aus den Delapole gingen die alten Grafen und Herzoge von Suffolk hervor, die schon im Jahre 1450 wieder ausgingen mit jenem, Günstling des Amazonenweibes, der Wölfin von Frankreich," der Gemahlin König Hein: rich's VI., Margarethe von Anjou, den Shakespeare im zweiten Theil seines "Heinrich VI." verewigt hat.

hause, mährend beim Tode Carl's II., 1685, 176, beim Tode Wilhelm's III., 1702, 192, beim Tode der Königin Anna 209, beim Tode Georg's I. 216, beim Tode Georg's II. 229, im Jahre 1784 252 und gegenwärtig über 400 Lords im Oberhause sitzen. Bu dem Abel des Kitterschwerts trat nun der Adel der Robe.

Unter Heinrich VIII. (1509—1547) sind sechs= undsechszig englische und stebzehn irische Familien theils neu creirt, theils restaurirt worden. Unter diesen sind drei sehr berühmte und wieder zwei von ihnen, die erste und die letzte, sind schon Abelsfamilien der Robe.

- 1. Die Familie Russell, die Herzoge von Bedford.
- 2. Die Perzoge von Beaufort, von der Familie Somerset und
- 3. Die Familie Manners, die Herzoge von Rutland.

## 1. Die Familie Russell.

Der Gentleman - Controler of the household und ber Klostersegen. Der exequirte Lord William. Der in seinem Hause gestürmte Winister Der Aderbaufreund und ber Runstfreund. Der Antheil am Grundeigensthum bes Westends in London. Das breihundertjährige Stammschloß Woburn : Abbey.

Die Familie Russell, bie eine ber spateren großen Whigfamilien, verehrt als ihren Stammvater ben ersten Lord John Russell, ben ersten Earl of Bedford. Er soll in seiner Jugend die meisten Sofe Europas besucht und von ba als einer ber vollendetsten Gentlemen zurückgekehrt fein: mit biefer Gigenschaft machte er, wie später ber erfe Bergog von Devonshire und der schöne Herzog von Budingham von der Villiers = Fanrilte fein Ghint. Als im Jahre 1498 nämlich ber Erzherzog Philipp ber Schöne von Destreich, Sohn bes Kaisers Ma= ximilian von den Niederlanden aus nach Spanien fich einschiffte, um als Gemahl ber Infantin Johanna zu deren Eltern Ferbinand und Ifabella fich zu begeben, ward er burch einen Sturm genöthigt, in ben englischen Safen von Weymouth einzulaufen: hier er= zeigte fich ihm Mr. Ruffell so angenehm, daß er ibn veranlaßte, mit ihm nach Windsor zu gehen, an ben Sof Seinrich's VIII., wo er ihn einführte und Ruf= fell bald nachher als Rammerherr Anstellung erhielt. Beinrich VIII. machte ihn zum Controler of the

Household, jum Geheimen Rathe, zum Abmiral von England und Irland, jum Bord Siegelbemahrer: 1539, in bemselben Jahre, wo die seche Glaubensartikel ber englischen Kirche ausgingen, ward er zum Porb Ruffell ernannt. Er murbe bes Königs Sauptgefchäftsmann bei ber Saculanifation ber Rlöfter, ibm fielen damals die reichen Güter der Abtei Taviftack in Devenshire, von bem später die Familie ben Marquistitel exhielt, und Woburn Abbey in der Grafschaft Bebford zu, das die Familie noch gegenwärtig besitzt. 1547 bei der Krönung Chuard's VI. sungirte er als High Steward, Oberrichter von England, 1550 ward er zum Carl von Bedford ernennt. Auch unter ber blutigen Rönigin Mary blieb er noch Lord Siegelbewahrer und ward 1554 nach ben Nieberlanden geschickt, um Don Philipp von Spanien, ben Enfel seines erften Wohlthäters, als Gemahl ber Ronigin nach England ju begleiten. Er ftarb in bem Jahre bes Regierungsantritts per großen Königin Elisabeth, 1558.

Der Sohn des fünften Earl (desselben, der nachher erster Herzog von Bedford ward), Lord William Russell, starb unter der Restauration nach
dem bekannten Rya House Complot, wo angehlich Carl II. Stuart auf dem Wege von London nach Rewmarket hatte ermordet werden sollen, mit Lord Algernon Sidney zugleich, 1683 auf dem Blutgerüste, nachdem sein alter, damals schon fast siebzigjähriger Vater der französsischen Raitresse des Königs, der Bergogin von Portsmouth, vergeblich 100,000 Pfund Sterling für die Parbonnirung geboten hatte.

Im Jahre 1694 erhob Wilhelm von Dranien diesen alten Bater, den damals achtzigjährigen Grafen William von Bedford, zum Herzog von Bedford und Marquis von Tavistock; er starb, sechsundachtzig Jahre alt, im Jahre 1700.

Ihm folgte als zweiter Herzog sein Enkel Wriothesley, Sohn des geköpften Lord William und der
edeln Rahel Wriothesley, der Tochter eines eben so
edeln Vaters, des Earl von Southampton, welche
erst 1723 siebenundachtzigzährig starb: sie überlebte ihren
Gemahl noch vierzig und ihren Sohn noch zwölf Jahre.

Diesem zweiten Berzoge von Bedford folgte 1711 wieder sein Sohn Wriotheslen, ber die Ankunft der Hannoverdynastie erlebte, 1725 sich mit einer Enfelin Marlborough's, Unna Egerton, Tochter bes erften Bergogs von Bridgewater, vermählte und 1732 unter Georg II. ftarb, ohne Rinder. ben Annalen bes englischen Theaters wird als eine Merkwürdigkeit berichtet, bag biefer Bergog von Bedford mährend bes Aufenthalts ber berühmten Benetianerin Fauftina Borboni, später vermählten Saffe, in ben Jahren 1726 - 1728, bei ihrem berühmten Wettstreit mit ihrer Rivalin an bem von Banbel bamals birigirten Sahmarkettheater, Signora Cuggoni, für erftere fo leibenschaftlich Bartei nahm, daß er fich mit einem französischen Bringen vom Baufe Orleans duellirte: er blieb Sieger und die Cuzzoni mußte ihrer Nebenbuhlerin weichen.

Es folgte nun als vierter Bergog John, sein Bruber, geboren 1710 und gestorben 1771. Er war einer ber bedeutenoften Manner, die die Bedfordfamilie gestellt hat. Er biente Georg II. und III. als Dinister, war erft Lord = Lieutenant von Irland, bann Lord-Siegelbewahrer und schloß als Gesandter am Gofe Berfailles 1763 ben Frieden, welchen bie Englanber ,, the shamefull peace" nennen, weil, obgleich viel, namentlich bas frangöfische Offindien, bas franzöfische Canada und vier Antillen und bazu noch bas spanische Florida erlangt murde, doch noch mehr ermartet und allerdings ber treue Allite Friedrich ber Große schändlich verlassen worden mar. Der -Bergog von Bedford ward nach Abschluß bieses Friebens Prafident des Geheimen Raths, gab aber 1765, als bas Ministerium Rockingham gebilbet murbe, feine Entlaffung und befleibete fpater fein Staatsamt mehr, auch als Pitt 1766 Minister geworben war. "Er war," fagt Walpole, "ein Mann von unbeugfamfter Redlichkeit und Baterlandsliebe, feine große Sparfamfeit wurde fur Beig ausgegeben, hatte jedoch, wenn fie bies war, einen größeren Bufat von Groß= muth und Gute, ale biefer Leibenschaft gewöhnlich beigemischt zu sein pflegt. Seine Fähigfeiten fonnte man freilich nicht ausgezeichnet nennen, doch war er ein fertiger, und wenn es Finangsachen betraf, guter Redner und seine Schwachheit war nur, bag er über jeben Gegenstand sprach und sich einbildete, er könne bas aus dem Stegreife, wie es allerdings hatte fein follen. Er wurde ftets beherrscht, in der Regel von seiner

Berzogin. Satte er fich aber einmal eine Meinung gebildet ober fie fich einreben laffen, so beharrte er fehr ftarrföpfig barauf. Sein Benehmen war ungeftan, aber er war fich beffen so wenig bewußt, baß er bei ber Nachricht, Lord Salifax werde sein Nachfolger werden, fagte: "Er ift zu hitig und rechthaberisch, me wird ber Rönig mit diefem auskommen!" Satte ber Bergog von Bebford eine weniger gute Meinung von fich selbft gehabt, fo murbe die Welt mahrscheinlich eine beffere von ihm gehabt haben." Die Juniusbriefe haben ihn lebhaft angegriffen, auch war er fehr unbeliebt, es ift oben erzählt worden, wie die Bolksbanfen 1765 fein Baus auf Bloomsburpsquare formlich belagerten, fo bag bie Borfeguards, bie im Bofe aufgeftellt maren, Ausfälle wie aus einer Feftung machen mußten. Lord Brougham hat neuerlich aber in seinem Werfe "The eminent statesmen of the time of George III" feine Bertheibigung übernommen. Gein Tagebuch ift in Sir H. Cavendish's "Debates on the house of commons during the 13 parliament" veröffentlicht worden und Lord John Russell hat feinen "Nachlaß" in brei Banben berausgegeben. Auch biefer vierte Bergog mar, wie ber britte, mit einer Enkelin bes großen Marlborough vermählt, mit Diana Spencer, Tochter bes Earl von Sunderland: sie ftarb schon 1735 nach vierjähriger Che, nachdem fle einen Gohn geboren hatte, ber als Kind ftarb. Sie war bie Dame, welche Die alte Sara Marlborough mit bem Pringen von Bales, bem Bater Konig Georg's III., mit einer

Prinzen zu bezahlen — verheirathen wollte, was, wie sben erwähnt, nur durch Walpole verhindert wurde. Der Herzog vermählte sich in zweiter She mit Geretunde, Tochter des ersten Earl Gower, die ihm einen Sohn und eine Tochter gebar: der Sohn, Francis, starb als Marquis von Tavistock 1767 in Volge eines Sturzes vom Pferde auf Grosvenor Square, die Tochter Caroline ward mit dem dritten Gerzog von Marl borough aus der Spencersfamilie vermählt.

Es folgte 1771 des Marquis von Tavistock Erste geborner Francis als fünfter Herzog von Bedford. Er war ein Acterbaufreund: von ihm rührt die Stifetung des alljährlich in Woburn-Abben gefeierten Acterbaufestes. Er starb 1802, siebenunddreißig Jahre alt und unvermählt.

Es folgte nun sein Bruber, der Zweitgeborne des verunglückten Marquis von Tavistock, John, als sechster Herzog. Er war ein Aunstfreund, Director der British Institution und Vicepräsivent der L. Gesellschaft der Künste. Aus Italien, wo er um 1816 eisnen zweijährigen Ausenthalt machte, brachte er die prachtvolle Statuensammlung und andere Kunstgegensstände mit, die jeht in Woburn aufgestellt sind. Im Iahre 1930 unternahm er den Neuban von dem der Kunstellschmille gehörigen Covent-Garden-Market, wo der Londoner Blumenmarkt — der berühmteste, den es in der Welt giebt — ist, mit 40,000 Pfund Kosten: er bringt jeht den Gerzogen von Bebsord eine Jahresser

rente von 15,000 Pfund ein. Dieser sechste Gerzog war zweimal vermählt, 1786 zu Brüssel mit Georgiana Elizabeth Byng, Tochter des vierten Wiscounts von Torrington, und 1503 mit Georgiana, Schwester des sünsten und letzten Gerzogs von Gordon. Er starb 1839, dreiundsiebenzig Jahre alt.

Der gegenwärtige Herzog von Bedford, der siebente in der Reihe, Francis, ist sein Sohn von der ersten Gemahlin. Dieser schon vierundsechzig Jahre alte würdige, beliebte und geachtete Herr ist seit 1808 mit Anna Maria Stanhope vermählt.

Der frühere Premier Lord John Aufsell ist ein jüngerer Bruder des Herzogs und eben jest wieder als Staatssecretair für das Acusere und Führer der Regierung im Unterhause in das neue Coalitions-ministerium Aberdeen der Whigs und Peeliten einzetreten.

Die Familie Bedford gehört nebst den Marquis von Westminster und den Herzogen von
Sutherland und Eleveland zu den reichsten
Whigsamilien Englands. Nächst dem Marquis von
Westminster, dem Lord Portman und dem Herzog von Portland gehört ihnen der größte Theil
von Westend Londons. Die Namen Bedsord Street
und Russell Street, in der Nähe der Theater Covents
garden und Drurplanel, der schöne Blumenmarkt Londons in Coventgarden, die Squares Russell Square
und Bedsord Square und Tavistock und Woburn
Square, die Straßen Woburn-Place und Bedsord-

Place und Russell Place und Tavistock-Place, die Great Russell Street, wo das britische Museum steht, und die Tavistock Street, sonst die Raufläden-Straße Londons, ber Tummelplat ber vornehmen Welt, wie nach ihr Bond Street und jest Regent Street --alle biese Straffen, Squares und Plate, vom Strand bei Waterloo-Bribge an nordwärts zu nach der großen Kaufläbeistraße Oxford Street und ber noch "sehr anständigen" New Road, die an Regent's Park ftößt, gelegen, erinnern an bas weite Territorium ber Beb-Dan Schätt bas Jahreseinkommen ford's in London. ber Bebfordfamilie auf 150,000 Pfund und Einkommen fleigt, ba bekanntlich nach englischer Sitte bas Grunbeigenthum nicht verkauft, sonbern nur auf neunundneunzig Jahre zu freiem Gebrauche laffen wird, bebeutenb. Alles auf dem Grundeigenthum Gebaute fällt nach neunundneunzig Jahren immer wieder an ben Grundherrn gurud und bas Capital, wovon die Familien-Rente fallt, fleigt baburch jo boch, daß alle mit zurudfallende Gebaube neu getauft werben muffen.

#### Besitzungen bes Saufes Bebford:

- 1. Die Stadtwohnung in London ist Belgrave Square in Pimlico hinter Buckingham Palace, jest das fashionabelste Square Londons, das aber nicht den Bedsord's, sondern der Grosvenorsamilie gehört.
- 2. Woburn Abbeh, in ber Grafschaft Bedford, das Stammgut, das schon unter Seinrich VIII. an seinen Controller of the Household aus dem

reichen Kloftersegen fam. Die Familie bat biese Befigung ohne Unterbrechung über breihunbert Jahre lang im Besig: sie hat vier deutsche Meilen im Umfang und bas im italienischen Geschmad erbaute Schlaß ift fürstlich. Es bildet mit feinen Bubeborungen eine Bleine Stabt und enthält bie größten Runftichage, unter anbern die Grazien Canova's, einen herrlichen Blumengarten, berühmte Treibhäuser, Die an hen "Acebaufreund" erinnern, eine in ganz England renommirte aviary, worin bie prachtigsten Gold - und Gilberfafane und einen Bart, ber 2000 englische Morgen halten foll und von hunderten ber zahmften Dambirsche bevölfert wird. In einem Zimmer bes Schloffes hangen fämmtliche Ahnenbilder der Ruffell's feit breihundert Jahren. Horace Walpole, der Dieses Zimmer "mit fleinen goldnen Sternen befat und mit Millionen alten Bortraits bebedt," im Jahre 1751 und Fürft Budler, ber es gegen achtzig Jahre später fah, finb einstimmig im Preise bieses Ahnensaals, eines ber merfmurbigften, ben es giebt.

- 3. Dadley = Souse in der Graffchaft Bebford.
- 4. Endeleigh in Devonshire.

Wappenmotto: Che sarà, sarà, What will be, will be, Was kommen mag, mag kommen.

# 2. Die Familie der Herzoge von Beaufort.

Die gefälligen Genealogen und bie Baftarb : Abstammung. Der Ronig ber Rutscher.

Wie Heinrich VIII. an dem Stammvoter der Familie Russell, seinem Controller of the Household, einen Finanzmann hatte, hatte er an dem Stammvoter der Beaufort's, dem Earl von Worcester, einen Kriegsmann.

Die Familie Beaufort ift noch eine Familie bes Ritterschwerts. Sie erhebt ihren Stammbaum au ben alten Lancafterkönigen bes Lanbes, ben Königen von der rothen Rose. Die gewöhnliche Geschichte nimmt an, daß ber Rönig Ebuard IV. von dem Dorthaufe, ber weißen Rose, nach den Siegen bei Barnet und Temfesbury 1471 bas ganze Haus Laneafter vertilgt und daß nur heinrich Tubor, Gerzog von Richmond, ver nachherige König Geinrich VII., der Bater des achten heinrich, bamals dem Blutbabe nach Frankreich entkommen sei. Die Beauforts aber meinen, noch von einem anderweiten Lancastersprößling herzustammen. Sie leiten ihren Stammbaum zu jenem alten John von Gaunt herauf, dem jungsten Sohn König Eduard's III. dem Bruder des schwarzen Prinzen, welchen Shatespeare in seinem "Nichard II." als einen Spie= gel rituelicher Biederkeit verewigt hat. Die drei na-

türlichen Sohne dieses alten John, sagen die gefälligen Benealogisten, seien durch einen Parlamentsact legitis mirt worden — aber die Worte: "excepta dignitate regali" habe erft ihr rechtmäßiger Bruder, König Beinrich IV. eingeschmuggelt. Der zweite jener natürlichen Söhne war der Cardinal Beaufort von Winchester, welchen Shakespeare im zweiten Theil seines "heinrich VI." als einen Spiegel bes verruchteften Bralatentropes verewigt hat. Der erfte jener natürlichen Sohne, ber erfte Beer Somerfet-Beaufort, hatte einen taptern Sohn und feine einzige Tochter Margarethe, die ihre Hand als Erbin bes Sauses Lancafter bem Bater Seinrich's VII. reichte, bahnte die Bereinigung ber Rosen an, die in ber Person Beinrich's VII. zu Stande fam, ber fich mit der Erbin des Hauses Dork, Elisabeth, Schwefter bes letten Dorffonige Couard V. vermählte. Die Familie Beaufort = Comerfet will nun am liebsten von einem würdigen Meffen bes vierten Beers Somerset= Beaufort abstammen, der sich boch noch, nachdem biefer vierte Beer 1471 unter Eduard IV. nach ber Tewkesburyschlacht geköpft worden, erhalten Dieser würdige angebliche Neffe ift aber nicht nachzuweisen. Andre Genealogen, wie z. B. Debrett, bezeichnen Sir Charles, einen natürlichen Sohn von dem 1463 enthaupteten britten Beer Benry Beaufort=Somerset, ben er mit Joan Sill erzeugt hatte, als ben Stammvater, gleich wie William ber Eroberer ein Baftard war und gleich wie auch bie heutigen Grafen Bembroke von einem

Baftard abstammen. Der Baftard Gir Charles also nahm ben Namen Somerset an, er war ber befagte Rriegsmann Seinrich's VIII. und er murbe 1513 zur Belohnung feiner Kriegethaten in Franfreich gegen Ludwig XII. zum Earl von Worcester Der fünfte Earl ward im Jahre 1642 unter erhoben. Carl I. Stuart ber erfte Marquis, er mar eine Sauptstütze beffelben, lieh ihm Gelo und ftellte ibm Mannschaft, vertheidigte vier Jahre lang fein Schloß Raglan und mußte fich endlich an Fairfax ergeben, das Schloß mart mit einem Schaben von 100,000 Pfund geschleift und der Marquis farb als ein Gefangener ber Rundköpfe im Jahre 1646. Sein Sohn Eduard, ber zweite Marquis, blieb ber Sache ber Stuarts treu und Beinrich, wieder beffen einziger Sohn, der dritte Marquis, ward in der Restauration 1682, um bieselbe Beit, wo Carl II. feine fünf natürlichen Söhne zu Berzogen von Buccleugh, Cleveland, Grafton, Richmond und St. Albans erhob, erfter Bergog von Beaufort: er vermeigerte bei ber zweiten Revolution Wilhelm von Dranien ben Eib und ftarb in ber Burud= gezogenheit. Das Herzogthum ift seinen Nachkommen geblieben, fie hielten zu ben Tories und rangiren in ber Peerage zwischen ben Grafton und St. 211= bans, der jest lebende Bergog Benry von Beaufort ift der fiebente in der Reihe. Die Folge ift nach= ftehende:

- 1. Benry, erfter Bergog.
- 2. henry, sein Sohn.

- 3. henry, Sohn von 2., derjenige, der 1744 von seiner Frau wegen dem oben erwähnten Hofmat-schall Lord Talbot geschieden wurde. Gest. 1745 ohne Kinder.
  - 4. Charles Roel, Bruder von 3., geft. 1756.
- 5. Henry, Sohn von 4., Bater von dreizeim Rinbern, gest. 1803.
- 6. Henry Charles, Sohn von 5., Vater von zwölf Kindern, gest. 1835.
- 7. Henry, Sohn von 6., geboren 1792, Bater von neun Kindern, unter denen eine Tochter mit dem ehemaligen öftreichischen Gesandten in London, Baron Neumann, vermählt war. Er ist einer der berühmtesten Pserdebändiger Englands, er hieß auch , der König der Kutscher," als er als Eigner einer Stagecoach vor Errichtung der Eisenbahn in eigner hetzoglicher Person mit schnaubendem Gespann den Weg von London nach dem Seebad Brighton hin und zurück machte. Er ist mit einer Schwestertochter des Gerzozs von Wellington vermählt.

Besitzungen ber herzoge von Beaufort:

- 1. Beaufort-House, London.
- 2. Badminton = Boufe und
- 3. Stote Giffard in der Grafschaft Gloucester.
- 4. Tron=House in der Grafschaft Monmouth.
- 5. Llangattoc=Park in der Grafschaft Brecon, Wales.

Wappenmotto: Mutare vel timere sperno, I scorn to change or to sear, Ich verschmähe Wans del und Furcht.

# 3. Die Familie Manners, die Herzoge von Rutland.

Die Gemahlin bes Lord Burleigh. Die künstlichen Reize. Der strafrebende Erzbischof vor Prinzessin Charlotte.

Die dritte bedeutende Familie, die unter Hein= rich VIII. in die Peerage einkam, ist die Familie. Manners, von der die Grafen, später Herzoge von Rutland ausgegaugen sind.

Der Stammvater war Sir Robert Manners, ein bescheidener Sheriff von Northumberland, der zur Zeit Heinrich's VI. sich mit der Erbschwester des Lord Roos von Belvoir Castle, dem Stammgute, das die Rutland's noch inne haben, vermählte.

Der erste Earl von Rutland war Sir Thomas Manners, Enkel von diesem Sir Robert und Sohn von Sir George Manners und Anna St. Leger, Nichte König Eduard's IV. vom alten Hause York. Die Ernennung trifft ins Jahr 1525. Die Tochter der dritten Earl, Lady Elizabeth Manners, wurde die Gemahlin Sir William Cecil's, des berühmten Lord Burleigh, des großen Ministers der großen Elisabeth. Der zehnte Earl von Rutland, John, ward unter der Königin Anna 1703 zum exsten Herzog von Rutland gemacht. Die Ernennung ersolgte ein Jahr nach der des großen Braunschw. Hannou. England. IV.

Marlborough und hinter ber Marlborough's rangiren noch heut zu Tage die Nutland's in der Peerage. Der jest lebende Herzog ist der fünste in der Reihenfolge, die die nachstehende ist:

- 1. John, gest. 1711, vermählt mit einer Tochter Sir John Leveson Gower's, Ahnherrn ber Herzoge von Sutherland.
- 2. John, sein Sohn, gest. 1721, vermählt mit einer Tochter des exequirten Lord William Russell.
- 3. John, sein Sohn, Oberhofmarschall (Lord Steward of the Household) am Hofe Georg's II. und III., gest. 1779, vermählt mit einer Tochter des sechsten Herzogs von Somerfet.
- 4. Charles, sein Enkel, gest. 1787, vermählt mit einer Tochter des vierten Herzogs von Beaufort.
- 5. John Henry, sein Sohn, vermählt 1799 mit Laby Elisabeth Howard, Tochter des fünften Grafen von Carlisle, der schönen Dame, die ihre natürlichen Reize durch so ansehnliche künstliche verstärkte, daß ihr Beau Brummell einmal auf einem Balle bei ihr rieth, rückwärts zum Saale hinauszugehen: sie starb schon 1825 und ihr Herzog ist jest schon vierundsiebenzig Jahre alt.

### Besitzungen der Herzoge von Rutland:

1. Belvoir = Castle, in der Grafschaft Leicester, das Stammschloß der Rutland. Was dem im Volke höchst unbeliebten Torh = Herzog von Newcastle im Jahre 1831 mit seinem Schlosse Mottingham wider= fuhr, wäre im Jahre 1816 beinahe schon dem Torh =

Herzog von Rutland mit dem Schlosse Belvoir widerfahren: der Pöbel, der mahrscheinlich Feuer ansgelegt hatte, schleppte, was ihm in die Hände siel, fort, bis zum Glück die Miliz anlangte.

- 2. Sabbon Sall in ber Graffchaft Derby.
- 3. Chevelen Park in der Grafschaft Cambridge.

Wappenmotto: Pour y parvenir, To attain the end, Um das Ziel zu erreichen.

Ein paar Seitenzweige des Sauses Rutland sind die Manners-Sutton: die Viscounts Canterbury und die Barone Manners.

2) Die Viscounts Canterbury flammen von Georg Manners-Sutton, einem jungeren Sohne bes britten Herzogs von Rutland, ber von seinem mut= terlichen Großvater Robert Sutton, Lord Lexington, dem in der öftreichischen Sofgeschichte unter Leopold I. mehrmals citirten Diplomaten in Wien, von dem die Lexington Papers 1851 veröffentlicht worden find, den Namen Sutton annahm: sein Sohn war der bekannte Charles Manners-Sutton, Erzbisch of von Canterbury, ber oben (Band III. S. 145) ber Pringeffin Charlotte, späteren Gemahlin bes Prinzen Leopold, gegenüber als gedemuthigter, aber fich weise begreifender Strafredner aufgeführt worden ift. Deffen Sohn war der bekannte Tory, der in den siebenzehn Jahren 1817 — 1834 Sprecher im Unter= hause war: Charles Manners-Sutton, welcher 1835 erster Biscount wurde und 1845 auf ber Great

Western - Eisenbahn vom Schlage gerührt starb. Er ift ber Water des jest lebenben Peers.

Residenz: Bolton-row in London.

Wappenmotto: Pour y parvenir.

3) Die Barone Manners stammen wieder von einem jüngeren Bruder des Erzbischofs von Canterbury. Der jetige Lord ist der zweite, einziger Sohn des 1807 creirten ersten und einer Dame aus der großen irländischen Butler-Familie, Jane Caher.

#### Besitungen:

- 1. Stadtwohnung: Upper Brook-street.
- 2. The grove in ber Grafschaft Suffolf.
- 3. Foston in der Grafschaft Lincoln.

Wappenmotto: Pour y parvenir.

In der Zeit Eduard's VI. und Maria's, der Kinder Heinrich's VIII. (1547—1558), sind einundstreißig englische und zwei irische Familien in die Peerage gekommen. Aus dieser Zeit datirt namentlich der Glanz der drei Familien

Seymour, Paulet und Pembroke,

von denen die erste eine ganz alte Familie des Schwerts ist, die letzte eine neuere und die mittlere wieder eine Familie der Robe.

1. Die Familie Seymour, die Herzoge von Somerset, die Marquis von Hertford.

Die schöne Arabella Stuart. Noch einmal ber ftolze Somerset Dejeuner champêtre in Wimblebou-Park. Die alte und die neue Löwin des Hauses Hertsord. Der Spieler und Grieche. Der Testamentsschilling.

Die Sehmourfamilie ist wie die Howardsamilie eine von denen, aus welchen Heinrich VIII. seine Semahlinnen nahm: Johanna Sehmour, seine dritte Frau, starb 1537 bei der Geburt König Eduard's VI. Sie besindet sich gegenwärtig in zwei Branchen in der Peerage, in der der Herzoge von Somerset und der der Marquis von Hertsord.

1) Die Herzoge von Somerset rangiren in der Peerage unmittelbar nach den Norfolf's. Der erste Herzog, der 1546, in dem letten Regierungsjahre Beinrich's VIII. creirt ward, war Sir Ed ward Seysmour, der Lord-Protector unter Eduard VI., seinem Meffen: er war der Bruder der Johanna Seysmour, der dritten Gemahlin König Heinrich's VIII., die im ersten Wochenbettte 1537 starb. Er ward 1552 noch unter Eduard VI. durch den Herzog von Northumberland gestürzt und gestöpft.

Das Herzogthum gelangte erst 1660 wieder an seinen Urenkel William, ter ein eifriger Royalist in der Revolutionszeit gewesen war. Er war vermählt mit der berühmten schönen Arabella Stuart, leib-lichen Cousine von König Jacob I. Stuart, von der er sich, weil die Genehmigung zu der Heirath nicht gegeben worden war, trennen mußte. Sie starb im Tower 1615. Seine zweite Gemahlin war Frances, Tochter des unter Elisabeth hingerichteten Grasen Essex. Dieser zweite Herzog von Somerset starb noch im Jahre seiner Erhebung 1660. Es folgten:

- 3. William, sein Enkel, der 1671 unvermählt starb.
- 4. John, jüngerer Sohn von 2., der 1675 unvermählt starb. Nun folgte:
- 5. Francis, ein Seitenverwandter. Auch er starb unvermählt 1678: er ward zu Genua ermordet. Folgte:
- 6. Charles, sein Bruder, siebenzehnjährig. Er war der "stolze Somerset," der die Percherbin beimführte 1682. S. oben. Gest. 1748, siebenundsachtzig Jahre alt. Sein Schwiegersohn war Sir

William Wyndham, der Gegner Walpole's und berühmteste Rebner seiner Zeit. Folgte:

- 7. Algernon, sein Sohn. Ihm folgte, da sein neunzehnjähriger Sohn wieder 1744 in Italien starb, in Bologna, nach seinem Tode 1750:
- S. Edward, ein fehr entfernter Seitenverwandter, gest. 1757.
- 9. Edward, sein Sohn. Auch er starb unver= mählt 1792.
- 10. Webb, Bruder von 9, starb schon 1793. Folgte endlich:
- 11. Edward Adolphus, sein Sohn, der jest lebende Herzog von Somerset, ein Mann, den Fürst Pückler einen sehr vielseizig gebildeten nennt.

Besitzungen der Berzoge von Somerset:

- 1. Stadtreftoeng: Parklane.
- 2. Wimbledon Park bei London, ohnfern Richmond.

Hier gab der Herzog, der jest ein siebenundsiebzigjähriger Herr ist, seine Feste in der Season von London. Fürst Pückler hat eines derselben beschriesben, ein dejeuner champêtre, das wie gewöhnlich um Mitternacht erst aus war. "Der Herzog von S., schreibt er im Juni 1823, gab auf seiner Villa ein dejeuner champêtre, bei dem er es doch möglich gesmacht hatte, noch etwas Neues für dergleichen Feten zu ersinden. Sein ganzes Haus war mit schönen Hautelissen und bunten chinesischen Tapeten behangen, eine Menge Meubles, Sophas, Fauteuils, Chaises longues, Spiegel u. s. im Garten überall, so wie in mehreren

Salons und Cabinets vertheilt, und außerdem Bleine Lager von Zelten, aus weiß und Rosa = Mouffelin angebracht, die fich in dem Smaragbgrun des pleasure ground herriich ausnahmen. Abends folgte, wie gewöhnlich, eine Mumination, größtentheils einzelnen Lampen kunftreich in ben Baumen und Bufchen verborgen, gleich so viel glübenden Früchten und Johanniswurmchen, die Liebenden und bie Einfamen anzuloden. Aber auch die, die Beraufch ben ftillen Freuden vorziehen, fanden Befriedigung. Sier tangte in einem weißen Belte, zu bem ein Weg von glanzen erhellten Bogen aus Rosenguirlanden führte, ein gro-Ber Theil der Gesellichaft, bort erschallte ein portreffliches Conzert, ausgeführt von den besten Birtuosen und Gängern ber italienischen Oper. Auch italienisches Wetter begunftigte glucklicherweise von Anfang bis zu Ende das Fest, das der kleinfte neckende Geift ber Atmosphäre hätte vernichten fonnen. In England war bas gange Unternehmen baber wohl ein Wagftud zu nennen, und boch sindet man gerade biefe Art Beten hier häufiger und schöner, als irgendwo, wie ber unfruchtbarite Boben oft ber cultivirtefte ift."

- 3. Maiden Bradten in der Grafschaft Bifte.
- 4. Stover Lodge in der Grafschaft Devon. Wappenmotto: Foy pour devoir, Faith sor duty, Trene ist Pflicht.
- 2) Die zweite Branche der Seymourfamilie ist vie Familie Seymour-Conway, die Familie der Heutigen Marquis of Hertford.

Die Seymours legten ein größeres Gewicht auf bas Alter ihrer Familie — sie leiten sich von der Familie St. Maur ab, die mit Wilhelm dem Eroberer aus der Normandie herüberkam — als auf die herzogliche Arone, die der jüngere Zweig von ihnen, die herzoge von Somerset, trugen. Als Sir Edward Seymour, der erste Tory = Gentleman von England und einer der Führer der Opposition, zu dem von den Whigs berusenen Wilhelm von Oranien stieß, sagte dieser ihm: "Ich denke, Sir Edward, Sie sind aus der Familie des Herzogs von Somerset!" Sir Edward erwiederte: "Ich bitte um Vergebung, der Herzog von Somerset!"

Ehe ich von den Marquis von Hertford berichte, will ich noch ein Ahnendild aus diesem stolzen alten Hause Sehmour aufstellen, wie dasselbe der schon oben citirte englische Genealog Bernhard Burke in seinen Anecdotes of the aristocracy\*) nach einem Bericht Arthur Wilson's der Welt überliesert hat. Dieses Sehmour'sche Ahnendild ist das der 1639 unter Carl I. Stuart gestorbenen Frances, dritten Gräsin von Soymour, einer geborenen Howard, einer der großen Löwinnen ihrer Zeit, des siebzehnten Jahrhunderts.

"Diese Dame war zu ihrer Zeit eine ber größten, sowohl nach ihrer Geburt, als nach ihrer Schönheit. Zuerst that sie einen Schritt im Range rückwärts, um

<sup>\*)</sup> Vel. II. p. 64 ff.

bann einen Lauf zu thun, burch ben fie um fo bober beraufftieg. Gie war von hoher Abkunft, wie sich bas für ihr großes Gemuth pagte; bennoch flieg fle aber fo tief herunter, bag fie ben Gobn eines Beinichenten in London beirathete, Namens Genry Brannel, ber fich in guten Umftanden befand. Als a ftarb, hinterließ er fie ohne Rinder — eine junge und schöne Wittwe. Auf ste marf nun Sir George Robney, ein fehr anständiger Gentleman, feine Reigung: er behagte ihr wohl, mas Perjon und Bermogen betrifft und er erhielt gute hoffnung von ihr, baß er bie Früchte bavon einernten werbe. Jeboch EDmard, Graf von hertford mard von ihren schönen Augen gefangen und ba fie, Die Tochter ber Somarb's, einen Beschmad vom Chrgeize ihres Großvaters hatte, ließ sie Rodney Rodney sein und heirathete den Garl.

Rodney hatte aber schon zuviel Leidenschaft eingeschluckt und da er nicht im Stande war diese mit seiner Bernunst zu digeriren, so fam er mit seinen rand und bandlos gewordenen Gefühlen zu einem verzweiselten Schritte. Er begab sich nach Amesbury in die Grafschaft Wilts, wo der Graf mit seiner neuen Gräfin damals seinen Aufenthalt hatte. Hier ging er in ein Wirthshaus des Städtchens, verschloß sich und beschrieb mit seinem Blute ein großes Papier mit wohlgesetzten Versen an die Gräfin: er beklagte und bezammerte darin sein Unglück. Er schickte es der Gräfin und stürzte sich dann in seinen Degen — ihr zur ernsten Erinnerung an ihre Unbeständigkeit.

Die schöne Bräfin fette fich aber barüber hinmeg

und gewann über ihren gutmuthigen Grafen Hertford eine so große Gewalt, daß er ihr über 5000 Psund jährlich zum Leibgedinge aussetzte.

Bei seinen Lebzeiten ließ sie sich stark ben Hof vom Herzog von Lennox\*) machen, der manchen schönen Besuch abstattete, jezuweilen in einem blauen Rock mit einem Degen, der ein Korbgefäß hatte: er pflegte in solchen wunderlichen Verkleidungen einzusprechen. Jedoch erhielt sie während dem Leben ihres Gemahls ihren guten Rus.

Nach dem Abscheiden des Grafen Hertford gaben Lennox und Richmond mit dem großen Titel Herzogin ihrem Ehrgeize wohl Befriedigung. Ihr Sinn aber stand immer noch höher, sie hatte die gloriosesten und überstiegendsten Wünsche. Da der König ein Wittwer war\*), so machte sie ein Gelübde: "daß nach so einem großen Herrn als Richmond sie nimmersmehr mit Küssen erwärmt werden, noch an der Tasel eines Unterthanen speisen wolle." Diese Lockpeise sing aber den alten König nicht, sie versehlte ihres Zwecks und um ihren Entschluß gut zu machen, beobachtete sie streng ihr Gelübde bis an ihr Lebensende."

"Als sie Gräfin hertsord geworden war, pflegte sie oft im Gespräch ihre beiden Großväter zu erwähnen, die herzoge von Norfolt und Bucking=

<sup>\*)</sup> Ludwig Stewart, Herzog von Lennor, Graf und nachmals Herzog von Richmond.

<sup>\*)</sup> Jacob 1. verlor seine Gemahlin, eine banische Prins zessen, im Jahre 1619.

ham, indem fie die Geschichten erzählte, wo der eine Grofvater das, der andere das gethan habe. Wenn aber der Graf, ihr Gemahl, zu tiesen Gesprächen hinzusam, hielt sie immer sosort inne in ihrer Rede. Der Grund von dem Innehalten war: er pflegte, wenn er fie so in der Erhöhung ersand, fie mit den Worten niederzusehen: "Frank, Frank, wie lange ift's her, daß Du mit Prannel verheirathet warst?" Das dämpste immer sichtbarlich den Flügelschlag ihres Geistes und machte sie auf ihre Füße niedersehen.

Eine fleine Eitelfeit hatte Diese große Bergogin. Sie mar eine Dame, begierig nach Lob und großem Ruf in ber Weft, aber fie liebte es, großen Staat mit wenig Roften zu machen. Sie erhielt vielen Befuch von allen Großen bes Landes und hielt beshalb auf die Formlichkeit eines gewaltigen Trains von Leuten und zum Dienft aufwartenben Gentlemen. ihrer Empfangshalle ftanben bie Tische berum, follten eine Menge Speisen und Menschen erscheinen; wenn aber um bie Speifezeit bas Baus von Besuchenben sich geleert hatte, fam bas Linnen wieber in bie Schränke und ihre Dienerschaft wurde an wenigen Tischen abgesuttert. Ramen ihre Thaten einmal in ben Mund ber Fama, fo waren ihre Geschenke ber Größe ihres Geiftes entfprechenb. Davon erfuhr bie Ronigin von Bohmen \*), bei beren Rinbe fie gur Pathin gebeten ward, einen fleinen Beweis. Die Bewunderung für die große Gute, die biese Ronigin ihr

<sup>\*)</sup> Elisabeth Stuart.

erwiesen hatte, erfüllte sie bergestalt, daß — entweder auf ihre eigene Veranstaltung, um ihr Verdienst zu verherrlichen oder durch Veranstaltung Anderer, die ihre Eitelkeit verspotten wollten — gewaltig große Verzeichnisse von masstvem Silbergeschirr von Hand zu Hand gingen, die sie der Königin gegeben haben wollte. Die Meisten glaubten das und doch waren es nur Papiere, reine Ersindungen, die im Haag ihr "Ist nicht aufgesunden worden" ersuhren; man sah die Schale, das Inventarium, aber man fand niemalen die Nuß, das Silbergeschirr."

In Strawberry Hall bei Richmond in der Galerie Horace Walpole's, in Dunham Massey beim Earl von Stamford und in Longleat beim Mar=quis von Bath besinden sich noch Portraits dieser Gräfin Hertford, an letterem Orte ist sie in Wittwenkleidern dargestellt, mit dem Bildniß ihres verstorbenen Gemahls auf ihrer Brust.

Die Seymour-Conway, die heutigen Mar=quis von Hertford, ein Seitenzweig des Hauses Seymour, stammen von dem schon erwähnten Sir Edward Seymour, Sprecher im langen Parla=ment, dessen Sohn die Güter seines Vetters, des Gra=fen Conway, erbte und den Ramen Conway dem von Seymour zufügte: er ward zum Baron Conway creirt unter der Königin Anna im Jahre 1703. Das neue Carlthum Hertford datirt erst von den Zeiten Georg's II. aus dem Jahre 1750 und das Marquisat von den Zeiten Georg's III. aus dem Jahre 1793. Der erste Marquis war Francis: er wurde 1766

otg's III. und war Geheimer Rath. Bon seiner Gemahlin Isabella Fitron, Tochter des zweisen Derzogs von Grafton, hatte er dreizehn Kinder, von denen mehrere nachgeborne Söhne theils Sinecuren genossen, theils sonst Hof=, Marine= und Kirchen= ämter bekleideten. Dieser erste Marquis genoß nicht lange seine Standeserhöhung, kann ein Jahr, er starb 1794.

Es folgte sein Sohn Francis, der wieder wie sein Bater dem Hose Georg's III. als Lord = Ober= kammerherr lange vorstand: er hatte durch seine zweite 1776 geheirathete Gemahlin Isabella Anna In= gram, Tochter und Miterbin des letten schottischen Biscount Irwin, einen sehr großen Stand am Hose: sie war die spätere große Freundin des Prinz= Regenten, die neue Löwin des Hauses Hert= ford, deren ungemein einflußreiche Stellung die oben vorgekommenen Stellen aus der "Geheimen Geschichte" haben erkennen lassen. Der Oberkammerherr, ihr Ge= mahl, starb 1822, sie selbst 1834.

Es folgte ihr Sohn Francis Charles, seit 1798 vermählt mit Maria Fagniani, ber wahr= scheinlichen Tochter des letzten Herzogs von Dueens= berry, des 1810 gestorbenen reichen Wüstlings: er erbte den größten Theil von dessen persönlichem Ver= mögen. 1811 — 1812 war er neben seinem Vater Viceoberkammerherr in des Prinz=Regenten Haushalt, 1812 erhielt er die einträgliche Stelle eines Lord=

Oberaufsehers ber Binnbergwerke und murbe zum Geheimen Rath erhoben. 1814 bei dem Besuch ber fremden Monarchen ward er bem Raiser Alexander als Begleiter zugegeben, ben er in und um London, in Oxford und Portsmouth alles Sehenswerthe zeigte und bis Dover begleitete: er erhielt bafur ben Annen= orden. 1822 beerbte er feinen Bater und 1527 brachte er den Hosenbandorden für Raiser Nicolaus nach Betersburg: die Bracht, mit ber er am ruffischen Gofe auftrat, machte felbst an biesem glanzenoften Sofe Europas Sensation. Dieser britte Marquis Bertford, ber einzige Sohn der schönen Löwin, war schon als Graf Darmouth hinreichend wegen seiner anderweiten Liaisons in London bekannt: eine natürliche Tochter von ihm war die Marchesa di Salsa, alias Lady Strachon, für die er außerordentlich viel that. \*) Er war nebst bem Herzog von York, wie oben in ber " Geheimen Geschichte" ebenfalls vorgekommen ift, einer ber größten Spieler und "Griechen" Londons, der Freund des "old Crock," wie er Mr. Crockford, den Stifter ber großen Spielhölle Londons, des Crockford-Clubs, vertraulich zu betiteln pflegte: er foll burch ben process of picking anderthalb Millionen Pfund gewonnen haben. \*\*) Er farb zu London 1842, funfundsechzig Jahre alt.

Auch die jüngeren Söhne in der Hertfordsamilie haben sich bekannt gemacht: sie waren ächte Tartaren

<sup>\*)</sup> Sittenbuch der englischen Gesellschaft S. 163.

<sup>\*\*)</sup> Sittenbuch ber englischen Gesellschaft &. 23 u. 224.

(Tartars), wie fie in London nach ber Anufiprache heißen. Einer berselben war der unter ben Habitues Georg's IV., als er noch Pring von Bales war, - du temps de des frédaines - genannte Sugh Seymour Conmay, einer ber feche jungeren Bruber bes Oberkammerherrn: er biente in der navy, mar Maitre de la garderobe bes Prinzen und theilte alle Freuden des Pavillons: er ftarb, erft neunundvierzig Jahre alt, schon 1801 als Admiral. Ein anderer nachgeborner Sohn dieser Familie, ber jungste Sohn bes lettverstorbenen Marquis, war ber in Paris in ben Tagen nach ber Juliusrevolution schlimm genug bekannte Lord Seymour, ber die vornehme Gefellschaft geradezu zur Böbelfrechheit herabzog: ihn fand felbft fein Bater fo ungerathen, daß er ihm nur einen Schilling vermachte.

Der ältere Bruder dieses ungerathenen Henry ift Richard Sehmour=Conway, der jetige zweiunds funfzig Jahre alte Marquis von Hertsord. Er ist als ein Hauptpatron der Künste bekannt und hat denn auch als solcher selbst den Kaiser Nicolaus bei der Bilderauction des verstorbenen Königs von Holland im Jahre 1850 überboten: er zahlte sür ein paar schöne Portraits von Ban Dyck 63,000 holländische Gulden — wobei die anwesenden Engländer ihren Beisall durch obligates Fußtrampeln zu erkennen zu geben nicht ermangelten. Dieser splendide Kunstsreund ist der vierte Marquis in der Reihe.

Man schätzt die Jahresrente dieser Familie, die eine der reichsten Torpfamilien ist, auf 120,000 Pfund.

Besitzungen ber Marquis von Bertford:

- 1. Stadtwohnung: Berkeley Square.
- 2. Ragley Gall, in der Grafschaft Warwick, wo der Pring-Regent zum öfteren eingesprochen ift.
  - 3. Subbourne Gall in ber Grafschaft Suffolf.

Wappenmotto: Fide et amore, By saith and love, durch Treue und Liebe.

2. Die Familie Paulet, die Marquis von Winchester, die sich erste Marquis von England schreiben.

Die Paulet = Familie, die Familie ber heutigen Marquis of Winchester, hat zum Stammvater Sir William Paulet: erwar Lord=Schapmeifter unter Eduard VII. und Maria und einer ber Teftamentsvollstreder heinrich's VIII., der ihn 1539 baronisitt hatte, bas Marquisat verlieh Ebuard VI. im Jahre 1551. Die Marquis von Winchester schreiben fic "premier Marquis of England." Die Familie bezeigte fich in der Revolution gut königlich, Cromwell brannte bas Saus berselben zu Bafing nieber, wodurch 200,000 Pfund in ben Flammen aufgegangen fein sollen. Der sechste Marquis mar John, ber excentrische Berr, welchen Bischof Burnet "bas große Räthsel seiner Zeit" nannte: er ward 1689 zum herzog von Bolton von Wilhelm von Dra= nien promovirt; diese herzogliche Familie erlosch aber 1794 mit bem sechsten Berzog und elften Marquis Benry, der Admiral der weißen Flagge mar, wieder. Run erbte George, ein sehr entfernter Seitenverwandter, das Marquisat: man mußte bis auf ben jungeren Sohn des vierten Marquis zurückgehn: er starb 1800. Ihm folgte sein Sohn Charles, ber von 1812 — 1837 unter Georg III. und IV. Oberfammerjunker (Groom of the stole) war und bem 1843 wieder sein Sohn John folgte: dieser jest

lebende Marquis von Winchester ist sonach der vierzehnte in der Reihe.

## Besitung:

Umport House in der Grafschaft Hants.

Wappenmotto: Aimez loyaulte, Love Loyalty, Liebe Loyalität.

Eine Seitenbranche dieser Familie sind die Grafen Poulett, deren Stammvater der ältere Bruder
des Stammvaters der Paulets war. Von ihm stammte
Sir Amias, Gesandter am französischen Hofe unter
Elisabeth und der, der die unglückliche Königin
Maria von Schottland zu bewachen hatte. Der
erste Baron, 1627 von Carl I. creirt, erzeigte sich
als guten Royalisten, der erste Earl, 1706 unter
Anna creirt, war einer der Commissionaire für den
Abschluß des ewigen Uniontractats von England und
Schottland von 1707.

#### Besitungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist: Great Stanhopestreet.
- 2. Hinton St. George, Grafschaft Somerset. Wappenmotto: Gardez la soi, Keep the saith, Halte Glauben.

# 3. Die Familie Herbert, die Grafen Pembroke.

Eine zweite Bastard : Abstammung und eine Familie von Originalen. Die gelehrte Gräfin Maria Pembrote. Der Freund Shakes: peares. Der Votant für Aushebung des Oberhauses und das große Bild Van Ohd's. Der Long Tom und die oben unter den Originalen schon aufgeführten neueren Grafen Pembrote. Schlos Wiltonhouse.

Diese Familie ist bereits oben, von ihrem bedeutenosten Manne, dem "Long Tom" an, unter den Driginalen Englands aufgeführt worden: ich beziehe mich darauf, um nicht zu wiederholen. \*)

Der erfte Graf bieses Namens war William Berbert, ber Sohn eines Baftarbs von einem früher 1467 ichon creirten Grafen William Bembrote. Dieser Graf William Pembrote war ein gewaltiger Rriegsmann gewesen, eine Sauptflute bes hauses Dort, wie ber Graf Warwidt: er ward aber von diesem, ale er von Dork abfiel und wieber einen Lancasterkönig machen wollte, 1469 exequirt. Dieses ersten Grafen William Pembroke Enkel burch seinen natürlichen Sohn, der genannte William Berbert, ber Stammvater ber heutigen Brafen Pembroke, war ebenfalls ein ftattlicher Rriegsmann, ber unter ber Ronigin Elisabeth eine große Figur machte: er war Mitglied ihres Geheimen Raths und ward 1567 ihr Oberhofmeister (Great Master of the Household). Wenn er von seinen Schlöffern

<sup>\*)</sup> Siehe cben Bb. II. S. 334 - 338.

nach London \*\*) zu Hof eilte, hatte er in seinem Gestolge "300 Reiter, darunter 100 Gentlemen mit Drachenzeichen auf ihren Aermeln." Den Titel Graf von Pembroke hatte ihm schon Eduard VI., der Bruder und Vorgänger Elisabeth's im Jahre 1551 verliehen, nachdem ihn zulett eine schöne Dame geführt hatte, die Mutter der großen Königin, Anna Bosleyn, die zweite Frau Heinrich's VIII., die er köpfen ließ. Vermählt war dieser Graf mit Anna Parr, Schwester der Katharina Parr, die die sechste Frau Heinrich's VIII. war und "den Metzger" überlebte. Er starb 1569 noch unter Elisabeth.

Sein Sohn Henry, der zweite Graf, war der Gemahl der Maria Sydney, der gelehrten Dame, der ihr Bruder, der Dichter Philipp Sydney, die "Arcadia" zu Ehren schrieb: er starb 1601.

Sein Sohn William, der dritte Graf, war der Freund Shakespeare's, der in seinem "Sturm" der Bermudasinseln gedachte, die dieser britte Graf Pembroke colonistet hat. Ihm ward auch die Foliosausgabe der Dramen des Dichters von 1623 gewidmet. Er war seit dem Jahre 1620 Oberkammerherr (Lord Chamberlain of the Household) an dem Hose Jascob's I. und seines Sohns Carl's I.; er überlebte noch den Sturz seines großen Rivals, des schönen Ministers Buckingham, er starb erst 1630 zu Baysnard's Castle in London. Es folgte sein Bruder:

<sup>\*)</sup> Er wohnte in einem Sause, genannt "Baynarb's Caftle" in London.

Philipp Pembrote, ber vierte Graf. Auder war ein großer Gunftling ber beiben erften Stuartfonige, sach seinem Bater Lord chamberlain of the Household, aber, als die Revolution ausbrach, einer ber ersten Lords, die Carl I. verließen und zum Parlament abertraten: er flimmte hier mit den Independenten und fogar für Abschaffung bes Dberhauses, bas Croma well selbst wiederherstellen mußte. Bermählt war er mit einer unermestlich reichen Dame, ber berühmten Anna De Clifford, Tochter Georg's, Garls von Cumberland und Wittwe Richard Gad. ville's, Carls von Dorfet. Im Stammichloffe ber Pembrote, in Wilton House, ift dieser Philipp Pembrote burch ein großes Bild Ban Dyd's verewigt, bas größte Familiengemalbe, bas man von ibm fennt \*): er fteht hier mit seiner ganzen Familie, gebn Figuren, oben schweben sogar noch brei verftorbene Rinber als Engel. Es erscheint barin auch fein altefter Sohn Charles mit feiner Gemahlin, ber Tochter bes Rivals feines Baters, Bergog Georg's von Budingham, Lady Mary. Diese Che warb aber nicht vollzogen, ba Charles zuvor starb. Es folgte bem Grafen Philipp, als er 1652 ftarb, fein zweiter Sohn:

Philipp als fünfter Graf, der in zweiter Che wieder mit einer Bruderstochter des Ministers Buschingham vermählt war, die Restauration erlebte und 1669 starb.

<sup>\*)</sup> Es ift neunzehn Fuß breit und elf Fuß hoch.

Bon ber erften Frau, folgte ihm ein Gobn, ber fechate Graf, unvermäckle; banauf wen den zweiten Buss zwei Sohne, ber flebente und achte Graf. Der flebenta Smf war mit einer Schwester ber Geliebten Carl's II., ber herzogim von Portomouth, vermählt, Mademoiselle Henriette de Querouaille, hatte aber mit ihr keine Kinder. Daher folgte sein Bruber, den achte Graf: und diefer war der berühmte "Loing Tam.," ber Stifter ber gwoffen Gulerie und Antikens und Mungfammiung in Witton Coufe, ber fpecielle Patron und Freund Ban Dyd's, bas Drigiusl, bas erft 1733 unter tem zweiten Georg ftarb, steimal vermählt, Bater von breizehn Kindern. Seine und seiner Nachkommen, des neunten, zehnten und akften Grafen Personalien find, wie gesagt, schon oben angeführt worden. Den jetzt lebende Graf Bembrote ift Robert Genry Garbert, Sohn einer ruffschen und Gemahl einer italienifchen Dame.

Die Einkünfte: ber Grafen! Pembroke taxinte. Walpole zu seiner Zeit auf 10,000 Pfund.

#### Besitungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Carlton House Terrace.
- 2. Wilton House in der Grafschaft Wilts, ein Prachtschloß, angelegt nach dem Plane Holbein's schon vom ersten Grafen und nach einem Brande zum Theil neu erbaut von dem achten, dem Freunde Van Dycks, durch Inigo Jones, den Architekten von Whitehall und Greenwich. Nicht weniger als fünfeundzwanzig Van Dycks (varunter wohl einige unächte)

befinden sich in diesext Schlosse. Eine besondere Zierde desselben ist der noch in altfranzösischem Style erhaltene Garten.

Wappenmotto: Ung je serviray, One I will serve, Ich will nur einem Herrn dienen.

Eine Secundogenitur der Familie Herbert sind die Grafen von Carnarvan. Sie stammen von einem jüngeren Sohne des Grasen Long Tom, Wil-liam Herbert, der General in der Armee war: dessen Sohn Henry ward durch Georg III. 1780 zum Baron Porchester und 1793 zum Earl von Carnarvon creirt. Der gegenwärtige Earl ist der vierte in der Reihe.

#### Besitungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Grosvenor square.
- .2. Sigh= Clere Soufe, Grafichaft Sante.
  - 3. Pirton, Grafschaft Somerset.

Wappenmotto: Ung je serviray.

### 11. Periode: Von der Elisabethzeit bis zu Ankunft der Hannoverdynastie.

Die große Elisabeth war sehr sparsam mit Ertheilung von Abelsehren und ließ sie durchaus nur
den Ausgezeichnetsten unter ihren Unterthanen zu Theil
werden: sie nahm in fünfundvierzig Regierungsjahren
nur neunundzwanzig englische und drei irische Familien
in die Peerage. Der Glanz zweier Familien der Robe,
unter denen die erste eine Hauptfamilie ist, datirt aus
ihrer Zeit. Diese beiden Familien sind:

- Die Cecil's (Marquis von Exeter und Salisbury) und:
- Die Compton's (Grafen Northampton). Zwei andere Familien:
- Die Sackville (herzoge von Dorset) und Die Carey's sind erloschen.

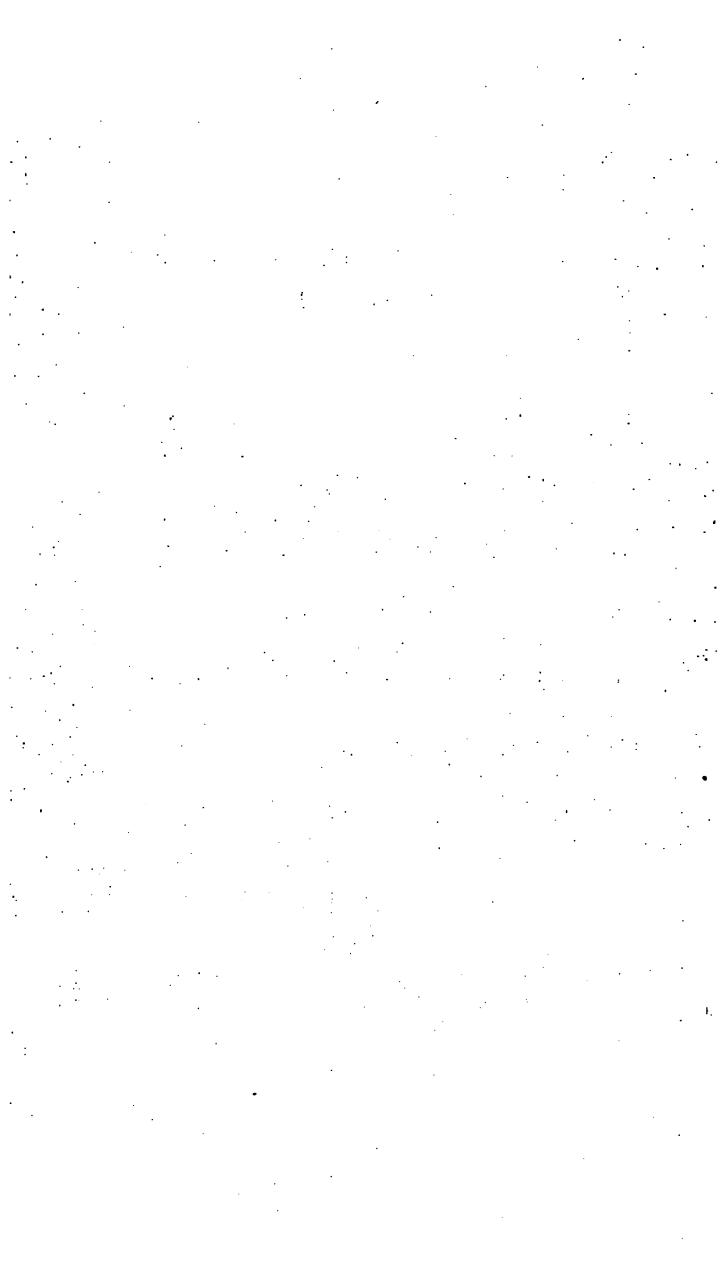

# 1. Die Familie Cocil, die Marquis von Exeter und Salisbury.

Der englische Sullh. Der wohlbezahlte Maler. Burghlenhouse, Musterschloß des Elisabeth : Styls. Die verbrannte Fuchsjägerin. Landeinrichtung in Hakkelb.

Die Cecilfamilie ift die Familie Gir William Cecil's, bes großen Lords Burghley, ber als Staatsfeeretair 1598, achtundflebzig Jahre alt, fünf Jahre vor feiner großen Gebieterin ftarb und beffen Portraits nach bem Fürften Budler bem Staatstangler Barbenberg so mertwürdig gleichen sollen. Der Anfang feiner Berbienfte um Elisabeth waren die Rachrichten, die er ihr vom Hofe gab, wodurch fle auf ben Thron kam, und ber Friede mit Frankreich; bas Ende war ber Friede zu Bervins mit Spanien, ben er noch auf seinem Tobbette unterzeichnete. Was Sully Seinrich IV. war, war Burghlen Elifabeth, er erhielt fich auch wie biefer in Gunft und zwar volle vierzig Jahre. Gein altefter Sohn ift ber Stammbater ber Marquis von Exeter, fein zwelter ber ber Marquis von Salisburg.

1) Die Marquis von Exeter erhielten bas Garlthum unter Jacob I. Stuart 1605, und stellten zehn Earls, bis das Marquisat unter Georg III. 1801 kam. In welchem großen Train diese Earls von Salisbury lebten, kann man daraus ersehen, daß einer derselben, nachdem die Stuart's restaurirt waren, einen neapolitanischen Maler Antonio Berrio auf sein großes Schloß Burghleyhouse kommen und es von ihm mit Fresken bemalen ließ: er zahlte dem Maler jährlich 1500 Pfund (über 10,000 Thaler) und gab ihm freie Station und Equipage. Der jest lebende Marquis Bromlow Cecil ist der zweite in der Reihe.

#### Besitzungen ber Marquis von Exeter:

- 1. Die Stadtwohnung in Grosvenors quare.
- 2. Burghley bei Stamford in der Grafschaft Lincoln, ein imposant großes altes Prachtschloß, noch erbaut von dem berühmten Minister, ein Hauptspecimen des Elisabethanstyles, mit crennellirten Mauern und in denselben und an den Eden derselben vorgeschobenen kleinen Thürmen, mit hohen Siebeln, breiten Kenstern und großen Schornsteinen, in der Form antiker Säulen, in der Mitte ein großer vierediger Hof. Im Innern birgt das Schloß in seinen weitläustigen Räumen eine Menge Kunstschäße: als größte Narität wird das Prachtbett Elisabeth's gezeigt, ganz so erhalten, wie sie es verlassen hat. Der Park des Schlosses ist ebenfalls, wie der Northumberland'sche in Sionshouse und der Marlborough'sche in Blenheim, von dem Garten Schakespeare Brown e angelegt.

Das Wappenmotto, wahrscheinlich von dem großen Lord Burghley herrührend, ist: Cor unum, via una, One heart, one way, Ein Herz und ein Weg.

2) Die Marquis von Salisbury haben ben jungsten Sohn bes großen Lord Burghley, Sir Robert Cecil, zum Stammvater: er folgte als Staatsfecretair unter Elisabeth feinem Bater und war unter Jacob I. Stuart Lord = Siegelbewahrer; er ward Baron 1603, Biscount 1604 und Earl 1605. Das Marquisat erhielt die Familie auch erft unter Georg III. 1789 in der Person des damaligen Oberkammerherrn James, ber 1823 ftarb und beffen Gemahlin, wie oben bei ben Mittheilungen aus ber Geheimen Geschichte bes alten Diplomaten vorgekommen ift, einen ber torpftischen Sauptzirkel in ihrem Sause hatte und 1835 bei einem ungludlichen Branbe auf ihrem Landsitz zu Satsteld Souse umtam, fünfundachtzig Jahre alt. Jedenfalls ift es diese Dame, welcher ber Verstorbene 1827 folgendes Bild gestellt hat: "Nirgends begegnet ber Liebhaber bes "Mittelalters" mehr confervativen Frauen ,,fat, fair and fourty" (bid, hubich und vierzig Jahre) \*), ale in ber englischen Gesellschaft. Auch noch reifere Jahre machen fich geltenb. Die Marquise S., welche beinahe achtzig Jahre alt ift, fann man beinahe immer noch als die repandirtefte Dame in London ansehen. Man ift sicher, ihr jeden

<sup>\*)</sup> Der Geschmad Georg's IV.

Abend zu begegnen und früh reitet fie beffen unge. achtet noch Tag für Tag in ber manege. Sa auf bem Lande nimmt sie sogar noch zuweilen an den Fuchsjagden Theil, wo fie sich auf dem Pferde anbinden läßt und, ba fie bald blind ift, einen Opernguder an ber Reitpeitsche befestigt hat. Ein Piqueur reitet ihr por und fie ibm getroft nach, über Baune und Graben. Neulich fiel fie eine bobe Treppe herunter, erschien aber nichts besto weniger am britten Tage barauf ichen wieber auf einem Balle, wo man außer einigen grofen Schönpflästerchen auf der hochrothen Schminke nichts Außergewöhnliches an ihr bemerkte. Fruh nimmt fle gern Bisiten an, wo man fle von einigen Bapageien und vier Sunden umgeben, mit einem fleinen Kantschu in der Hand, um die Thiere in Ordnung zu halten, auf ihrem Sopha sigen und so munter wie bie Jüngfte, an der Unterhaltung Theil nehmen fieht. Ihre eigenen Affembleen sind immer fehr besucht, obgleich die Geselschaft etwas bunt daselbst melirt ift." Schwiegersohn der Marquise wurde 1816 Henry Wellesley, Wellington's Bruber, später Lord Cowley, nach bem Unglud mit seiner erften Gemahlin, die den Marquis von Anglesey ihm vorzog. Der jest lebende Marquis, der zweite in der Reihe, ift der stattlichen ersten Marquise und des Oberkam= merherrn Sohn.

Besitzungen ber Marquis von Salisburg:

<sup>1.</sup> In Arlington street ift die Stadtwohnung.

<sup>2.</sup> Hatfield Souse in der Graffchaft Sants.

"Das Inmere dieses Schlosses, schreibt Fürft Pückler, ift eben so imposant und nespektabel burch feine Alterthumlichfeit, als bas Mengere. Man tritt zuerft in eine fehr große Salle mit Fahnen und Ruftungen, wandelt bann eine feltsame bolgerne Treppe hinauf, mit Figuren von Affen, Sunben, Monchen u. f. w. und gelangt von bier in eine lange, etwas schmale Galerie, in der heute (es war im December 1827) getanzt wurde. Die Marquise von Salisbury giebt in Satsielb an einem bestimmten Tage jeder Woche, so lange fie auf bem Lande ift, einen Ball für die Umgegend. Die Bande der Galerie find aus alter eichener Boiserie, mit altväterischen filbernen Wandleuchtern, gothischen Stublen und rothen Rouleaux geziert. An dem einen Ende dieser wohl 130 Fuß langen Galerie ift eine Bibliothet und an bem andern ein prachtvolles, faglartiges Bimmer mit tief berabbangenden metallenen Verzierungen an den Caiffons ber Decke und einem haushohen Ramine, burch die Bronze= ftatue des Königs Jacob (I.) gekrönt. Die Bande find mit weißem Atlas bekleidet, Borhange, Stuhle, Sophas in Carnioisin, Sammet und Gold 2c. ganze Schloß nebst Ruche und Waschhaus wird burch eine Dampfmaschine geheizt, ein Ofen, ber bem gran-Marquise, diosen Ganzen angemessen ift. Die ruftigste Dame ihres Alters in England, führte uns Trepp auf, Trepp ab in allen Winkeln umber. In den Ställen — dem Plate, wo das ehemalige Schloß Satstelb ftanb, faß Elifabeth unter ber Regierung ber (blutigen) Mary gefangen. Elisabeth baute

ben neuen setzigen Palast daneben, den sie ihrem gro-Ben Minister schenkte."

- 3. Childwall Sall, Graffchaft Lancaster.
- 4. Isle of Rum, N. B.

Wappenmotto: Sero, sed serie, Late, but in earnest, Spät, aber mit Ernst.

## 2. Die Familie Compton, die Marquis von Northampton.

Eine junge Beirath. Die reiche Heirath mit Miß Elisabeth Spencer und die Bedürfnisse ber Lordmahore : Tochter.

Diese Familie hat zum Uhnherrn Sir William Compton, einen Jugendfreund und Pagen Beinrich's VIII., ber in ber Sporenschlacht zum Ritter von ihm geschlagen wurde und 1528, fiebenundvierzig Jahre alt, ftarb. Sein Sohn mar Peter, welcher erft von Cardinal Wolfey, bann Georg Talbot, vierten Grafen nod Shrewsbury erzogen wurde. Letterer vermählte ihn, als er noch nicht neunzehn Jahre alt war, mit feiner Tochter Unna, berfelben Dame, welche, nachdem ihr erster Gemahl im Jahre 1544, elf Monate nach ber Geburt bes Erben, gestorben war, die zweite Frau des. mannhaften, weid= lichen ersten Grafen von Pembroke wurde. Die Lordschaft erhielt der Sohn aus jener jungen Talbot= Che durch Elisabeth 1572.

Der zweite Lord war jener William, der 1618 unter Jacob I. Stuart erster Graf von Nort= hampton wurde und die reiche Heirath mit Elisa= beth Spencer that, Tochter Sir John Spencer's, Rausmanns und Lordmayors von London, mit der er 800,000 Pfund Sterling erhielt, aber die großen Verwilligungen für Lady Northampton machen mußte.\*) Er starb 1630. Sein Sohn Spencer und sein

<sup>\*)</sup> Siehe oben Bb. II. Seite 209 ff. Braunschw.= Hannov.= England. IV.

Entel James maren im Revolutionsfriege gute Royaliften, jener fiel in ber Schlacht, Diesem bestätigte bie Restauration die ihm vom Parlament entzogenen Guter: er ftarb 1681. Folgte sein Sohn George, ber mit einer Schwester bes erften Lord Solland, einer Fox, vermählt mar; sein jungerer Bruder mar ber Right hon. Spencer Compton, Sprecher im Unterhause und Prafident des geheimen Rathe gur Zeit Walpole's: er ward Lord Wilmington und ftarb 1743 unvermählt. Der fünfte Garl Sames und der sechste Beorge waren Sohne von dem vierten und beide ftarben ohne Erben. Es folgte nun ein Sohn eines jungeren Sohns bes vierten Garle Charles, ber Gefandter in Benedig mar, eine Tochter bes Berzogs von Beaufort heirathete und bei feiner Rudfunft von Benedig 1763 ftarb. Es folgte, ba er feine Sohne hatte, sein Bruder Spencer und biesem 1796 fein Sohn Charles, ber 1812 erfter Marquis von Northampton ward und 1828 starb. Spencer Josua Alwyne, einziger Sohn bes erften Marquis, mar ein renommirter Mäcenas, lange Beit Prafibent der fon. Gesellschaft ber Wiffenschaften, er ftarb 1851 und war ber Bater bes jest lebenden britten Marquis Charles Douglas.

Besitzungen der Marquis von Morthampton:

- 1. Die Stadtwohnung ist The Terrace, Piccadilly.
  - 2. Caftle Afhby in ber Grafschaft Northampton.
- 3. Compton Wynnates in der Grafschaft Warwick.

Wappenmotto: Je ne cherche que ung, I seek but one, Ich suche nur Eins.

Unter den unter Elisabeth noch erhobenen, aber ausgestorbenen Familien sind die bedeutenosten: die Sackville und die Carey's.

Der Familie Sackville Stammvater war Thomas Sackville, ber von Elisabeth zum Grafen von Dorset erhoben mard, Maria Stuart bas Tobesurtheil ankundigte und als Lord=Schapmeister unter Jacob I. 1608 ftarb. Sein Entel Edward Sackville mar unter Carl I. Prafident bes ge= heimen Rathe, focht mit bei Edgehill und ftarb furk nach dem Märthrertobe seines herrn. Unter Carl II. und Wilhelm von Dranien lebte Charles Sackville als Staatsmann und Dichter, er starb 1706. Bon ihm ftammen bie 1720 unter bem erften Georg in ber Person seines Cohnes Lionel creirten Berzoge von Dorset, welche im Jahre 1844 ausge= ftorben find. Ihr Wappenmotto war: Aut nunquam tentes, aut perfice, Entweder nicht begonnen, oder vollendet!

Eben so ist die vierte Familie, die unter Elisa= beth emporkam, die der Carey's, erloschen: Elisabeth erhob sie 1559 zu Baronen von Huns= bon, Carl I. zu Earls von Dover: sie erloschen schon 1677. War Elisabeth sparsam mit der Ertheikung von Abelsehren gewesen, so war ihr Nachfolger Jascob I. Stuart damit um so freigebiger: er henutte ste geradezu als eine ersprießliche Finanzquelle: nicht weniger als achtundneunzig englische und fünfundfunfzig irische Lords sind von ihm neu gemacht oder restaurirt worden. Doch kamen unter ihm folgende zehn zum Theil sehr verdiente Namen in die Peerage, an der Spitze eine der ersten Familien der Robe:

- 1. Die Cavendish (Herzoge von Devonshire und Grafen von Burlington).
- 2. Die Spencer (Herzoge von Marlborough).
- 3. Die Villiers (Grafen von Jersey und Clarendon).
- 4. Die Arundell.
- 5. Die Montagu (Herzoge von Manchester und Grafen von Sandwich).
- 6. Die Stanhope (Grafen Chesterfield und Harrington).
- 7. Die Egerton (Grafen Wilton und Ellesmere).
- 8. Die Petre.
- 9. Die Grey (Grafen Stamford).
- 16. Die Fane (Grafen Westmoreland).

### 1. Die Familie Cavendish, die Herzoge von Devonshire und Grafen von Burlington.

Der Albstersogen für die Cavendisch, wie kür die Russell. Die Heirathen stiftende und Glün bringende Stammmutter. Der schönste Cavalier seiner Zeit. Die speziell Devonschie Popularität und der Berständesmangel. Der gelehrte Kanarienvogel. Die schöne Hetzgein Geprgiana, der Kuß beim Poll und die brennenden Angen der Sultanin der Mode. Der Sultan der Mode, der Mäcen, der den Dasmen Gewichtete. Das fremde Talent und der Fuß auf dem Nacht der englischen Suprematie. Die Foste in Devonstrehouse. Das unsweismilige Colibat.

Die Familie Cavendish ist die zweite spätete große Whigsamilie. Als Stammvater verselben with Sir William Cavendish verehrt, Ceremonienmeister und Gänstling von Cardinal Wolse, wie Sir William Compton, Geinrich VIII. gebrauchte ihn, wie selnen Hauscontroleur John Russell, bei der Aushebung der Klostergüter und auch Sir William Cavendish prosperirte dabei, wie John Russell. Besonders prosperirte er aber durch seine Frau Elisabeth Hardwicke, die Hardwicke in der Grasschaft Derby an die Cavendish brachte, so wie Chatsworth und andere Bestzungen ihres ersten Mannes Richard Barley. Sie heirathete noch zweimal nach Sir William Cavendish Sobe 1557. Der dritte Mann war Sir William St. Lor, Grand butler

von England und Garbehauptmann Elisabeth's: sie beerbte ihn. Der vierte Mann war Georg Talbot, sechster Graf von Shrewsbury, Earl marshal von England. Nun hatte sie allein von Sir William Erben, sie verheirathete baher ihren Sohn und Erben Beinrich Cavendish mit Lady Grace, Tochter ihres lezten Gemahls, und ihre Tochter Mary Caevendish mit dessen Grafen von Shrewsbury: so ward bas Glück der Caevendish begründet. Diese sorgliche Stammmutter, die siedzehn Jahre lang die Hüterin der Königin Maeria Stuart von Schottland war, starb funzig Jahre nach ihrem zweiten Gemahl, dem Stammvater der Devonshire, 1607, unter Jacob 1.

Die Lordschaft erhielt der eben genannte Sohn Seinrich Cavendish zwei Jahre vor ihrem Tode, 1605, von Jacob I. Unter Wilhelm von Drasnien, 1694, ward die Familie mit dem Herzogthum Devonshire belehnt, im Jahre 1694, demselben Jahre, wo auch die Russell's Herzoge von Bedsord wurden: William I., der erste Herzog von Devonshire und Marquis von Hartingdon, war einer der Ersten gewesen, die sich sür Oranien erstlärten. Beide Familien sind bis auf die neueste Zeit eifrige Whigsamilien geblieben.

Wie der großen Torpsamilie Northumberland hat auch der großen Whigsamilie Devonshire Horace Walpole in seinen Memoiren ein Denkmal gestiftet.

"Die Devonshire waren lauter eifrige Bhige,

ihr Vermögen war ungeheuer, ihr Einfluß groß und ihr Auf wirklich ehrenvoll. Nur die Talente der Fa= milie hatten zu ihren übrigen Vorzügen nie in dem rechten Verhältnisse gestanden."

"Dem ersten Herzog"), ber übrigens für den schönsten Cavalier seiner Zeit galt, waren die Verdienste des Märtyrerthums seines Freundes Lord Russell zu Gute gekommen. Seitdem hatte die Familie schein= bar auf alle äußere vornehme Politur verzichtet und die Manieren einsacher englischer gentkemen zur Schau getragen, unter welcher Außenseite sich jedoch großer Stolz verbarg. Sir Robert Walpole prositirte von ihrer Popularität und stellte den zweiten und britten Herzog \*\*), nachdem er sich ihrer Anhäng-lichkeit versichert, an die Spize der Whigpartei, indem er ihren ungekünstelten, gesunden Verstand pries, obsschied der zweite Herzog gar keinen Berstand und der dritte ein schr zweiselhastes Maß desselben besaß. Wil=

<sup>\*)</sup> William I., Oberhofmarschall (Lord Steward of the Household) bei Wilhelm von Oranien und Anna, vermählt mit einer Irländerin Mary, Tochter von James Butler, Herzog von Ormond, gestorben 1707 unter Königin Anna.

<sup>\*\*)</sup> William II. und III. William II., Sohn von William I., war wieder Oberhofmarschall bei Georg I., vermählt mit Rachel Ruffell, Tochter des exequirten Lord William Ruffell, gestorben 1755 unter Georg II. William III., sein Sohn, war wieder Oberhofmarschall bei Georg II., vermählt mit Catharine, Erbtochter von John Hostins, Esq., gestorben 1755 unter Georg II.

ser bei Georg III., siel aber in Ungnabe und zub den Schässel ab. Er hatte zwar hösischere Manieren, aber weniger Fähigseiten, als sein Bater. Sein Charakter war offen und sein Benehmen anständig und vorsichtig. Er stand in ungewöhnlichem Ansehn, weshalb ihn auch die Mutter Georg's III., die Prinzessis ihn von Wales, mehr als einmal den "Fürsten der Whigs" zu betiteln pflegte. Er wurde von den Whigs als Haupt ihrer Partei tief betrauert, als er 1764 au einem Gichtleiden in den Bädern zu Spaa in der Blüthe seines Alters starb. Der fünfte Serzog\*\*) war damals erst sechsehn Jahre alt, er war linkisch und besaß die ganze Schüchternheit seines Stammes."

"Seine dei Oheime, die Lords Gcorg\*\*\*), Friedricht) und Johanntt) waren alle eifrige Whigs, begeistert für das Andenken ihres Baters und Bruders, ganz unbescholten und vollkommen überzeugt, daß ihre Familie die ausgezeichnetste des Königreichs

<sup>\*)</sup> William IV. war der Sohn von William III., seit 1757 Lord Oberkammerherr (Lord Chamberlain of the Household) bei Georg II. und III., vermählte sich 1748 mit Charlotte, Erbtochter Richard's, Grafen von Burlington aus dem Hause Boyle (gest. 1735), stiftete die Secundogenitur Burlington und starb 1764.

<sup>\*\*)</sup> William V., der erfte Bergeg von Devonshire, ber tein hofamt bekleibete.

<sup>\*\*\*)</sup> ftarb unvermählt 1794.

<sup>+)</sup> farb unvermählt 1803 als Feldmarschast.

<sup>††)</sup> farb unvermählt 1786.

fei und fein muffe. Lord Gebrg befaß gar feine Babigkeiten, Lord Friedrich mar regsam und ba er als Rammerherr und Bunfiling bes Gerzogs von Cumberland\*) an Sofen und in Feldlagern gelebt hatte, fo war er ber einnehmenbfte und brauchbarfte Mann von ber gangen Familie. Lord Johann, ber jungfle, hatte viel gelesen und fein Blick reichte nicht weiter alls fein Gedachtnif. Er konnte, wenn er wollte, Worte, Sate, ja gange Banbe genau wieber herfagen. And. fehlte es ihm nicht an Wis und Verstand. Unter bem Scheine jungfraulicher Bescheibenheit befaß er ein Selbftvertrauen ohne Gleichen und eine Gerrschsucht, die noch außerordentlicherer Att war. Sie hatte nämlich blos diejenigen im Auge, mit benen er in Verbindung fand, ohne daß Eigennut ober Streben nach Macht damit verbunden war. In einem wenn auch noch so fleinen Kreife der Erfte zu fein, das war sein Streben; aber in biesem Rreise mußte er unumschränkter Gebieter fein können: er opferte ben Vortheil und bas Vergnügen biefer feiner Freunde und Sclaven mit gleicher Bereitwilligkeit auf, wie er es mit seinem eigenen that. Gein Biel schien Die Tyrannei eines Moralphilosophen zu fein. Er war eine Art Reperoberhaupt, bas von fei= nen begeisterten Schulern angebetet fein wollte, ohne jeboch die Abficht zu haben, feine Secte über biefen Rreis hinaus weiter noch auszubehnen. Seine hubiche Fleine Gestalt und Die zierliche Geläufigkeit, womit er bie Schätze feines Gebächtniffes ausframte, veranlaßten

<sup>\*)</sup> bes Giegers bei Culloben.

Georg Selwyn, ihn "den gelehrten Kanarienvogel" zu nennen — unter diesem Namen wurde nämlich damals in London ein Kanarienvogel gezeigt, welcher allerlei Künste produzirte."

Der nach Borace Balpole's Bericht in seiner Jugend als linkisch und mit ber gangen Schuchterubeit feines Stammes behaftet bezeichnete funfte Derzog von Devonshire, William, war mit einer feineswegs schuchternen Dame, sondern mit einer ber erften Belt= und Lebebamen Londone vermählt. (FB bies bie reizende Laby Georgiana Spencer, Todter John's, ersten Grafen Spencer. Sie mar geboren im Jahre 1744, ward vermählt 1774 und ftarb im Jahre 1806. Sie gebar ihrem Gemahl brei Rinder: ber Sohn folgte als William VI., Laby Georgiana heirathete ben Brafen Beorg Carlisle unb Laby Benrietta ben Grafen Granville, Sohn bes ersten Marquis von Stafford, Gesandten in Baris zur Zeit ber Wieberherstellung ber Bourbonen. Der Bergog beirathete hierauf noch einmal 1809 Elifabeth Berven, Die Tochter bes abentheuerlichen Grafen Briftol, Bischofe von Londonderry und Liebhabers ber preußischen Gräfin Lichtenau: , fie blieb ben Eigenschaften bes Gerven geschlechts treu, verließ ihren Gemahl, ging nach Rom, lebte hier mit ben Belehrten und Rünftlern und ftarb 1824.

Lady Georgiana Spencer, die erste Frau bes fünften schüchternen Gerzogs von Devonshire, war die reizendste, wenn auch nicht schönste Frau Engslands: sie besaß nämlich so fascinirende Augen, daß.

einmal ein handfefter Irlander meinte, daß er feine Pfeife baran angunten konne. Dit folchen handfeften Irlandern mußte bie Berzogin zusammenkommen, benn fie nahm einen bedeutenden Antheil an ber Politit und influirte insonderheit die Parlamentswahlen. Sie mar eine Spezialin bes Lebemanns Fox. Als im Jahre 1784 ber Wahlkampf im Westminsterviertel von Lonbon begann, ber feche Wochen bauerte und mo For als Whig = Candidat gegen Lord Good, den Torp= Candibaten, auftrat, hatte For die bamals in London, wo noch nicht die fashionabeln Sansom = Cabe in ben Straffen herumflogen, febr zahlreichen Chaisentrager, meift Irlander, für fich angeworben - es fam ba= mals fast Tag für Tag zu blutigen Schlachten mit ben Matrosen, welche Lord Good für sich angeworben hatte. Jeben Tag nun erschien bie Berzogin von Devonshire in Begleitung ariftocratischer, in ben Bhig= farben blau und gelb gekleideter Bbige auf bem Rampfplat und verschmähte es nicht, perfonlich bie Stimmen zu werben, ja fie verschmähte es fogar auch nicht, jenem eigenfinnigen Detger, ber fich einen Rug von ihr für feine Stimme fur For ausgebeten hatte, biefen Ruß wirklich zu geben. Wie fie bergeftalt ben Boll influirte, war fie auch die Beherrscherin ber Mobe.

Sanz dasselbe ward ihr Sohn, der jest lebende Herzog von Devonshire William Spencer Cavendish, der sechste in der Reihenfolge, welcher 1811, einundzwanzigjährig, seinem Vater succedirte. Er war nicht so reizend, wie seine schöne Mutter, eine

lange blonde Figur, and, wie feine Borfahren, ohne großen und blendenden Geift, aber ein rechtlicher Mann, babei gefchmadvoll in Meubles, Equipagen, Kunkfammlungen und dergleichen, höchst generös für seine Umgebungen, viele Beute bei fich sebend und viele Feste bei fich gebend. Er ward durch die faftionabeln Damen der Londoner großen Gesellschaft lange Zeit unter Georg IV. und William IV. ber Sultan ber Mode in England und ist noch heut zu Tage ber ne nommirtefte Batron ber iconen Runfte. 1826, not unter Georg IV., ging er als außerordentlicher Gesandter zur Krönung des Kaisers Micvlaus nach Moscau; bann ward er wieder wie seine Borfahren Lord Chamberlain of the King's Household anter William IV.

Fürst Bückler schreibt\*): "Der Ferzog läst sich von den Damen gevuldig und mit solchem Bergnügen beherrschen, daß er ihnen Leib und Seele auf Discretion hingeben würde. Schwerlich wäre er mit allen seinen Borzügen so hoch gestiegen, wenn nicht ein großes frem des Talent sich ihn ausersehen hätte, am durch und mit ihm sich selbst eben so hoch auf den Thron zu stellen. Dem stolzen und männlichen Geiste dieser Dame — wahrscheinlich ist die Fürst in Lieven, "die par excellence vornehme Dame in London", Gemahlin des tussischen Gesandten, die sur von, bei einstußreiche Dame, gemeint — den sie wenn sie will, unter der gewinnendsten Alssalisät

<sup>\*)</sup> Briefe eines Berftorbenen Banb 4 letter Brief.

zu verbergen weiß, verbunden mit aller biplomati= schen Schlauheit ihres Standes, ift es gelungen, ber englischen Suprematie ben Fuß auf ben Raden zu seten; boch fonnte fie bem Sofe der sie seitdem umgab und sich blindlings von ihr beherrschen ließ, weder ihren Wig und Takt, noch ihre vernehme haltung, noch jene zurudschreckende Artigfeit gegen Alle, die nicht zu den Auserwählten gehören, mittheilen, die bas non plus ultra bessen ift, nach bem die Exclusives zu streben haben. Fast burlest ift baber der Abstand, der zwischen ihr und dem Mitregen= ten in jeder dieser Sinfichten statt findet. Dennoch herrschen Beibe jest (1828) im Olymp neben einan= ber. Aber auch die unfterblichen Götter muffen Opposition erleiden und als solche sehen wir einen Giganten in dem Marquis von ... - wahrscheinlich ift Stafford, der nachmalige Bergog von Suther= land, gemeint - auftreten, ber, so zu fagen, bem Reiche ber Unterwelt gebietet. Bei gleichem Reich = thume, mehr Berftand und Geschmack, vornehmeren Manieren als der Bergog und geistvollen, ohgleich baglichen Bügen, ist auch seine Reputation positiver. Seines Charakters wegen wird er zwar vielleicht von Manden gemieden — mährend des Gerzogs Person wie Geift von ber munichens= und empfehlenswerthe= ften Mittelmäßigkeit ift, die weder Reid erregt, noch Anftoß giebt - aber von Andern beste eifriger auf= gesucht und obgleich auch er den sehr weisen Grundfat ber fich wichtig und gesucht machen wollenden engs lischen Modewelt: nur sehr schwer Jemanden zur Intimität zuzulassen, streng beobachtet, so hält er sich boch im Allgemeinen populairer. Auf seinen Assembleen barf z. B. der König der Juden erscheinen, der des Gerzogs Thüren stets verschlossen und die der S. (der Marquise von Salisbury) höchstens diplomatisch im Geheimen geöffnet sieht und noch manche andere Dii minorum gentium sindet man dort, als zu Dutchesses und Ladies gewordene Schauspielerinnen u. s. w., die man in jenen Zirkeln, par excellence" nicht leicht zu sehen bekommt."

\*) "Nur wenige Vornehme haben in London, was wir auf dem Continent einen Palast nennen, ihre Schlösser, ihr Laxus und ihre Größe entfalten sich nur auf dem Lande. Der Herzog von De vonsshire, der König der Mode und Eleganz, macht eine dieser Ausnahmen und sein Palais in der Stadt biestet mit vielem Geschmack und Reichthum zugleich eine große Anzahl bedeutender Kunstschäße dar \*\*). Die Gesellschaft ist immer die gewählteste \*\*\*), aber wie überall auch hier zu zahlreich, obgleich sie bei der Menge der Zimmer nicht ganz so lästig und der Foule eines Markttages gleich wird. Namentlich sind die Conzerte in Devonshirehouse sehr hübsche Feste, wo im=

<sup>\*)</sup> Briefe eines Berftorbenen Band 3. Brief 14.

<sup>\*\*)</sup> In Devonshirehouse befindet fich namentlich bas berühmte "Liber veritatis," bas Sfizzenbuch von Claude Lorrain.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der stolzeste Mann in seinem Hause bes sitt in England oft ben Ruf des populairsten im öffentlichen Leb en."

mer nur bie erften Salente, welche eben in ber hauptfabt anmefend find, vermandt werden und außerdem musterhafte Ordnung und Profusion in Allem herrscht. Unter andern ift bie, auch in andern Saufern fast burchgängig ftattfindende Einrichtung ber Buffets und Soupers sehr zu empfehlen. In einem besonderen Bimmer befindet fich nämlich eine lange Safel mit den ausgesuchtesten Erfrischungen aller Art reichlich besetzt, bie fo geftellt ift, bag fle ben Gaften nur von einer Seite accessibel bleibt. hinter berfelben fteben Madchen in weißen Rleidern und schwarzen Schurzen, die Jedem reichen, mas er verlangt, mahrend hinter ihnen burch eine Thur, bie mit ben Offices in Berbindung ftebt, alles Möthige hereingebracht werben fann. Das Souver wird später in einem anbern Bimmer, welches mit ber Ruche communizirt, auf bieselbe Art burch bas mann= liche Personal servirt. In ben großen Privathäusern Londons finden sich bie besten Röche und die besten italienischen Officiers zusammen, weil fie bier am beften bezahlt merben und es giebt Roche, die ein Behalt von 1200 Pfund (8000 Thalern) jährlich beziehen. Buweilen geht nach Conzert und Souper um zwei Ilhr Nachts erft ber Ball noch an und man fährt bei Sonnenschein nach Hause, wo die Damen fich höchst sonberbar ausnehmen und bie Farben wie bas Chamaleon changiren: einige feben gang blau, andere ichedig, bie meisten leichenartig aus, die Locken herabhangend, die Augen glafern."

Der Herzog von Devonshire, der einzige Sohn seiner schönen lebenslustigen Mutter Geor-

giana Spencer in den auch in England fohr bemegten Jahren bes Unfange ber frangofischen Revolution, im Jahre 1790, geboren, gegenwärtig alfo foon zweiundsechszig Inhre alt, hat sich nicht vermählt. Der Grunn dieses bei ben herzoglichen Familien in England gar nicht so häufig vorkommenden, also außerordentlichen Umftandes foll auch ein außerordentlicher fein. ward - ergählt man - die Legitimität feiner Geburt in Zweifel gezogen und diefer Zweifel war so erheblich, daß sich sogar nachweisen ließ, daß der Berzog schon im fünften Monate ber rechtmäßig nachweisbaren Schwangerschaft der Mutter das Lebenslicht erblickt hatte. Beim Tobe des Baters hatte, wenn fein Dheim, ber Graf von Burlington, einen Prozeß erhoben hätte, der Reffe nicht succediren können. Um das Ans benten ber intereffanten Mutter nicht zu befdzimpfen und den scandalosen Prozes vor dem Oberhause zu vermeiden, überließ ber edle Mann feinem Reffen Die Succession unter ber Bedingung, daß bereinft seine, bes Grafen von Burlington, Rinder nicht babei leiden follten. Die Folge diefes Arrangements war das unfreiwillige Cölibat des Herzogs.

Die Besitzungen der Herzoge von Devonshire, deren Jahredrente auf 100,000 Pfund taxirt wird, sind:

- 1. Die Stadtresidenz ist Devonshire-House in Piccadilly.
- 2. Chiswick= House bei London in der Grafschaft Middlessex. Es ist von den alten Lords Bur= lington erbaut und hier ist der berühmte Fox 1808

gestorben, in demselben Jahre wie seine Freundin, die schöne Georgiana. Berühmt ist der Park, der eine Cedernallee und colossale Taxusbecken hat: er ist einer der elegantesten Parke Englands.

- 3.4. Chatsworth und Hardwicke, die alten Familiengüter, die von der sorglichen Stammmutter herrühren, in der Grafschaft Derby. Das Schloß Chatsworth liegt bei Shefsield, ist im italienischen Style gebaut und datirt aus der Zeit Wilhelm's III. Es enthält die größten Kunstschäße, namentlich auszezeichnete Canova's und eine Bibliothek, in die die größten Seltenheiten der Bibliothek des Herzogs von Roxburghe, des berühmtesten Bibliomanen Englands, gekommen sind.
- 5. Bolton-Abbey in der Grafschaft Mork, ein Abfall vom Klostergute.
- 6. Lismore Caftle in der Grafschaft Waterford in Irland.

Das Wappenmotto der Cavendish ist: Cavendo tutus, und dieses Motto ist nicht nur dem Wortlaut, sondern auch der Sache nach bei den Her= zogen von Devonshire sprechend, Secure in caution, Sicher durch Vorsicht.

Die Grazen von Burlington bilden die Secundogenitur im Hause Cavendish \*). Stammvater ist George Augustus, zweiter Sohn des vierten

<sup>\*)</sup> wie die Grafen von Ellesmere in der Sutherland-Stafford-Familie und die Grafen von Wilton in der Grosvenor-Familie. Braunschw.=Hannop.=England. IV. 10

Herzogs von Devonshire, der 1831 creirt wurde. Esfolgte ihm 1834 sein Sohn William, der ber Prafumtiverbe der Herzoge von Devonshire ift.

Besitzungen der herzoge von Burlington:

- 1. Die Stadtwohnung ist nicht Burlingtonhouse mit der commerciellen Arcade auf dem nicht fashienablen Theile von Piccadilly, sondern das fashionable Belgrave Square.
  - 2. Compton-Place, Eastbourne.
- 3. Holkar-Hall in der Grafschaft Cumber-

# 2. Die Familie Spencer, die Herzoge von Marlborough.

Ein Exempel englischer Berschuldung. Blenheim Balaft und ber Park von bem Garten : Shakespeare Browne.

Die Spencer gelangten burch Beerbung Churchill's feit 1733 jum Berzogthum Marlborough. Die Familie behauptet mit den Lords Le Defpencer, bie zu ben erften Baronen Englands gehören und von benen einer unter ben Baronen Wilhelm's bes Eroberers bie Saftingeschlacht mit erfochten haben foll, einen Ursprung zu haben. Baronifirt murbe die Familie 1603, und 1643 unter Carl I. zum Earlthum Sunderland erhoben in der Person henry Spencer's, ber in bemselben Jahre noch in der Rewburyschlacht blieb. Sein Sohn Robert Spencer, zweiter Graf Sunderland, flieg unter Jacob II. zum Conseilpräfibent, wurde 1688 fatholisch, fiel aber in Ungnabe, weil er die Gulfe Lub= wig's XIV. gegen Wilhelm von Dranien ablehnte, und ging nach Holland. Der Dranier berief ihn 1693 zurud, er trat noch einmal auf furze Zeit in ben geheimen Rath, legte aber feinen Boften nieber und ftarb 1702. 3m Jahre 1699 heirathete fein Sohn, Charles Spencer, britter Graf von Gun= berland, Staatssecretair Wilhelm's von Dranien, Laby Anna Churchill, die zweite Tochter des gro-

Ben Felcherrn, ber im Jahre 1702 gum Bergog von Marlborough erhoben wurde und bie Lorbeern bes spanischen Erbfolgefriege ber Königin Anna gu Fugen legte. Da ber junge Marquis von Blanbford, der einzige Sohn des Helden, schon 1703 auf ber Universität Cambridge ftarb, erbte 1722 nach bem Tobe ihres großen Baters die alteste Tochter, Laby Benrietta Churchill, Gemahlin bes von Bolingbrote 1711 geftürzten Whigministers Grafen Frangis Godolphin, den Herzogstitel und ba wieder ihr Sohn, der Marquis von Blandford 1731 von ihr mit Tobe abging, erbte Laby Anna's Cobn, Carl Spencer, nach Laby Genrietta's Tobe 1733 bie Peerage Marlborough. Er war ber britte Bergog und im stebenjährigen Rriege Obercommandant aller britischen Truppen am Unterrhein, er farb aber schon 1758. Folgte sein Sohn George, vermählt mit Laby Caroline Russell, einziger Tochter Herzog Johns von Bebford, ber Minifter unter Georg III. mar; geftorben 1817. Der fünfte Bergog mar fein Sohn George, ber 1840 ftarb und ber so verschulbet war, daß ihm von 70,000 Pfund Renten feine Gläubiger nur 5000 übrig ließen. Schon als Marquis von Blandford verschwendete er ungeheure Summen, um feine Leibenschaft für Parfanlagen und feine Bibliothef zu White Knights bei Reading zu befriedigen. Aus der Roxburghe=Auction 1812 kaufte er die Ausgabe des Decamerone von Boccaccio von Balberfer, Benedig 1471, um ben enormen Preis von 2,260 Pfund und 1815 in der Auction der Bibliothek von James Edwards, Esq. von Pall Mall das berühmte Bedsord-Missale um nahe 700 Pfund. Schon bei seinen Lebzeiten mußten die meisten seiner zusammengebrachten prächtigen Sammlungen wieder verkauft werden und der Herzog lebte zuletzt in äußerster Zurückgezogenheit in einem Flügel des Schlosses Blenheim. Er starb am Tage vor seinem vierundssehenzigsten Geburtstage. Der gegenwärtig lebende Herzog, der auch George heißt, ist sein Sohn und der sechste in der Reihe.

Dis Besitzung ber Herzoge von Marlborough ift Blenheim-Palace bei Oxford, die die Nation mit 5000 Pfund Sterling Rente ber Familie gur Belohnung ber Siege bes großen Bergogs verlieh: eine Befigung von funf beutschen Meilen im Umfang, ein wahres Specimen von englischer Größe und Pracht. Das Schloß baute Sir John van Bruch, ber große Baumeister ber Königin Anna in bem bamaligen französischen Geschmade, es ift ein burch seine Maffenhaftigkeit gewaltig imponirendes Bauwerk; bie Eingangshalle ift 150 Fuß hoch. Im Schlosse ift bie berühmte Galerie mit ben weltberahmten Rubens-180 Fuß lange Bibliothek. Den bilbern und die schönen Park hat auf bem Territorium bes uralten föniglichen Parks von Wooftod Browne, ber Garten = Shakespeare, ber englische Le Notre, angelegt: er hat ein prachtvolles Wafferwerk von 800 Morgen im Umfang, das bem Schloffe gegenüber eine fünstliche Raskabe bildet; in dem eben so coloffalen pleasure ground maben vierzig Leute fortwährend

bas Gras; 1500 Sirsche und eine Unzahl von Fasanen bevölkern die walten Eichen und Cebern bieses Parks.

Das Wappenmotto: "Fial, pero desdichado," Faithfall but insortunate, Pflichtgetren, aber ungläcklich, ist characteristisch.

Ben John, dem jüngsten Sohne jeues dritten Grafen Sunderland, bessen ältester Sohn: Carl Gerzog von Marlborough ward, stammen die Grafen Spencer, die die Sunderland Bestynngen Althorp u. s. w. inne haben und deren Earlthum vom Jahre 1785 datiet. Seine Tochter war die schöne Lady Georgiana Spencer, die Gemahlin des Horzogs von Devonshire. Der jeht lebende Graf, der vierte in der Reihe, Frederick, command diete den Talbet in der Schlacht bei Navarin und war dann Oberkammerherr der Königin Victoria. In dieser Familie spuckte neuerdings der Katholicismus: der jüngere Bruder des Lords George trat über.

Besitzungen ber Grafen Spencer:

- 1. Stadtwohnung: St. James-Blace.
- 2. Wimbledon, neben Richmond, in der Grafschaft Surrey.
- 3. Althorp, in der Grafschaft Northampton, das Stammschloß der Sunderland, mit der berühmten Incumabeln = Bibliothef.
  - 4. Wifeton Ball, in ber Grafich. Rottingham.
  - 5. Rybe auf der Insel Wight.

Das Wappenmottto der Grafen Spencer ift vertrauensvoller: Dien desend le droit, God desends the right, Gott beschützt das Recht.

### 3. Die Familie Villiers.

Der schöne Herzog von Budingham. Die Bischofstochter von Raphoe, die Freundin bes Pring=Regenten. Eine Seirath in Greing.

Die Familie Villiers ist die der heutigen Grafen von Jersey und der Grafen von Clarendon.

Die erste Würde, die diese Familie erhielt, war die höchste, die England hat und sie ward einem Manne verliehen, den Jacob I., welcher, wie Clastendon son sagt, einem schönen Gesicht und einem schönen Rleide nicht leicht widerstehen konnte, wegen dieser Qualitäten nur lieb gewann, dem berühmten leichtstunigen George Villiers, der Herzog von Buckingham ward und als allmächtiger Ninister unter Jacob und seinem Sohne zwölf Jahre lang regierte, die er durch die Hand eines Fanatisers im Hasen von Portsmouth, als er eben nach dem des freundeten katholischen Frankreich segeln wollte, ersmordet ward, im Jahre 1628, dem Jahre, wo die petition of right verliehen werden mußte.

1. Die Grafen Jersey wurden unter Wilhelm von Dranien im Jahre 1897 creirt. Edward Villiers, der erste Graf von Jersey, war Oberstallmeister der Gemahlin Wilhelm's von Oranien, ging 1899 als Gesandter zu den General-

faaten und spater an ben hof von Baris; unter ber Rönigin Anna war er Lordoberkammerherr (Lord chamberlain of the Household): als solcher leuchtete er bem fpateren Raiser Carl VI., ale biefer 1704 auf seiner Reise nach Spanien im Schlosse zu Windfor erschien, die Stiegen herauf. Er ftarb 1711 und ihm folgte sein Sohn William, ber die Hannoverbynastie ben Thron besteigen sah. Ihm folgte wieber 1721 sein Sohn William: er heirathete 1733 eine Enkelin von Marlborough, die Tochter des erften herzogs von Bridgewater, Wittme bes Bergogs von Bebforb. Er ftarb 1769 und es folgte sein Sohn George Bussey: seine Gemahlin marb 1770 Frances Twysben, die Erbtochter bes Bischofs von Raphoe in Irland: sie gebar ibm zehn Rinder. Unter Diesen gehn Rindern befand fich auch Laby Caroline Elisabeth, Die sich 1795 mit bem Marquis von Anglesey vermählte, ibm acht Kinder gebar und bann 1810 geschieden wurde, um ben sechsten herzog von Argyll anderweit zu beirathen, dem fie feine Rinder gebar. Unter dieser Bischofstochter erlebten die Jersey's die glanzendste Zeit in den Hofzirkeln: Laby Jersey, "grosse, belle et quarante," war die große Freundin des Pring=Regen= Der Graf Jersen ftarb 1805, die Gräfin 1821. Dem Grafen folgte sein Sohn George, ber lebende bereits neunundsiebenzigjährige fünfte Graf in ber Reihe, in seiner Bluthezeit einer ber Lowen ber Gesellschaft. Seine Gemahlin ift seit dem Jahre 1804 Laby Silva Sophia Fane, Schwester bes Grafen Westmoreland, englischen Gesandten in Wien, eine ber schönsten und ausgezeichnetsten Frauen Englands und lange Zeit Tonangeberin ber Mode.

Ihr Erfigeborner, Biscount Billiers, murbe 1841 ber Schwiegersohn Sir Robert Peel's; ihre älteste Tochter Sara vermählte sich 1842 mit bem Sohne bes langjährigen öftreichischen Gesandten in London, Fürsten Esterhazy, und von der jüngsten Tochter Abela berichteten bie Zeitungen unterm 5. November 1845 folgende romantische Begebenheit: "Eine Entführung in ber großen Welt. Die fashio= nable Welt und die Verehrer berfelben find in große. Bestürzung versetzt worden burch bas plögliche Ver= schwinden von Laby Abela Billiers, Tochter bes Earl und der Gräfin von Jersen (ber anerkannten Tonangeberin ber Mobe) aus ber Wohnung ihrer ebeln Eltern zu Brighton. Es ergab fich, auf angestellte Untersuchung, daß Laby Abela (bie erft fiebenzehn Jahre alt ist) das Familienzimmer, in welchem ihr Bater lesend faß, anscheinend verließ, um für bas Diner ihre Toilette zu machen; fie vertauschte aber ihre Kleider mit geringeren und ging ruhig aus ber Hausthur auf die Strafe heraus. Im Bahnhof ges fellte fich ein langer militairischer Gentleman zu ihr und beibe gingen mit bem nächsten Bug nach London Der Bruder der jungen Dame, Capitain Billiers, trat unverweilt bie Verfolgung in ber norblichen Richtung an, aber die Fliehenden hatten einen Vorsprung und wurden in Gretna verheirathet, wenige Stunden por seiner Ankunft daselbft. Der schöne

Brantigam wies sich als Capitain Ibbetson von 11. Susarenregiment aus, mit dem die Familie unt eine zusällige Bekanntschaft gemacht hatte. Das Paar ward später in der Pfarrfirche von St. Paneraz nach den von der Staatskirche vorgeschriebenen Formen zusammengegeben."

Befigungen ber Grafen Berfey:

- 1. Die Stadtwohnung ist auf Berkeleysquare.
- 2. Ofterley-Park bei London, in der Grafschaft Middleffer.
  - 3. Dibbleton-Bart, in ber Grafichaft Dron.

Das Wappenmotto der Familie Villiers ift religiös: Fidei coticula crux, The cross is the test of saith, Das Kreuz ist das Zeugniß vom Glauben.

2. Die Grafen Clarendon stammen von Billiam, einem jüngeren Sohne des zweiten Earls von Jersey, Thomas, der mit einer Enkelin henry hyde's, Grasen von Clarendon von der ersten Linie vermählt war, der Linie, die in Lady Anna Hyde, Gemahlin Jacob's II., England eine Königin gab: sie war die Mutter ber beiden Schwesterköniginnen Maria, Gemahlin Wilhelm's von Dranien, und Anna, der letten Stuart, die in England regierte. Das Carlthum Clarendon erwarb diese zweite Linie Villiers 1776. Der jest lebende Graf ist der vierte in der Reihe.

Besitzungen ber Grafen von Clarenbon:

- 1. Die Stadtwohnung ist auf Grosvenor-square.
- 2. The Grove (das Wäldchen), in der Grafschaft Berks, ohnfern von London.
  - 3. hindon, in der Grafschaft Wilts.
- 4. Penllin Castle, in der Graffchaft Carmarthen, Wales.

Bappenmotto: Fidei coticula crux.

## 4. Die Familie Arundell.

Gegen die Türken und für die fatholische Rirche.

Eine von den Familien, die fich, wie die Cliffords und Fielding "Counts of the Holy Roman Empire" schreiben, obgleich dieses heilige romifche Reich längst gar nicht mehr existirt. Wie die De Cliffords und wie die Shrewsburys find auch bie Arundell noch heut zu Tage katholisch. beutsche Grafentitel schreibt fich aus ber Beit bes astrologischen Kaisers Rubolf II. her, der in Prag Magie trieb, mährend die Turken Europa bedrohten, ein Sir Thomas Arundell zog damals gegen ben driftfatholischen Erbfeind zu Felde und nachbem er einen turfischen Roßschweif erbeutet hatte, bedachte ihn Rudolf mit einer Grafen-Rrone bes heiligen romifchen Reichs, fur ihn und alle feine Erben im Mannund Weibestamm zu gebrauchen. Ale er nach England zurückfam, ward ihm nicht nur ber Beiname: "the valliant" gestistet, "for his gallantry," wie es in der Peerage nach bem üblichen Styl heißt, fonbern auch bie Baronie Arundell verliehen: bas geschah im Jahre 1605.

Auch der urälteste Ahnherr der Arundell soll schon zu den Zeiten Wilhelm's des Eroberers,,a powerful lord," wie es in der Peerage heißt, ge-

wefen fein. Gin spaterer Ahnherr, Sir Thomas Arundell, ward ber Schwager bes achten Bein= rich, indem 'er fich mit einer Schwester ber fünften Frau beffelben, Catharina Comard, vermählte; er verlor aber unter ber folgenden Regierung feinen Ropf, ale er fich in eine Berschwörung gegen Morth= umberland, ber ben Lordprotector, erften Bergog von Somerset, gefturzt hatte, einließ. Sein Enkel mar der turkenbekampfende Graf des heiligen Römis fchen Reichs und erfte Lord "the valliant." Sein Sohn Thomas hatte wieder eine heroliche Frau, die Laby Blanch, Tochter Eduard Somerfet's, Grafen von Worcester, die bas Stammbaus Warbour Caftle gegen die Rundföpfe vertheidigte, bie es zulett sprengten: ber Graf Arundell, ber nicht babei gemesen mar, ftarb 1643 an in ber Schlacht bei Lansbown empfangenen Wunden. Sein ältefter Sohn Benry, der britte Lord, fam unter ber Reftauration 1678 bis 1683 in ben Tower; unter Jacob II., bem letten Stuart, aber mar er Lord-Siegelbemahrer. Bon ba an folgen lauter weber merkwürdige noch curiose Lords. Der zehnte Lord ftarb in Rom 1834 und fein Bruder, ber gegenwärtige Graf Benry Benedict Arundell, ift ber elfte in ber Reihe.

Besitzungen der Grafen Arundell.

- 1. Wardour Castle, das heroisch vertheitigte Schloß in der Grafschaft Wilts.
- 2. Irnham Sall, in der Grafschaft Lincoln. Das Wappenmotto ist wieder ein religiöses: Give to God, Deo data, Gieb Gott!

## 5. Die Familie Montagu.

Die Wortley Montagu's, Laby Mary, die Touristin, und ihr Sofn, der Türke. Die Sandwichsinseln. Lord Rokeby. Der Schornsteinsfeger und der Rheinfall von Schaffhausen.

Die Familie Montagu ift die, von der die heutigen Grafen von Sandwich und die Herzoge von Manchester stammen.

1. Die Perzoge von Manchester haben zum Stammvater Sir Henry Montagu, der unter dem ersten Stuartsönig Lordschapmeister war, als welcher er 1620 die Baronie erhielt; später unter Carl Lward er Lordstegelbewahrer, als welcher er 1626 das Earlthum erhielt. Der vierte Graf von Manchester, Charles, ward unter dem ersten König der Hannoverdynastie 1719 zum Herzog von Manchester erhoben: er starb 1722. Sein Sohn William verscheitathete sich 1723 mit einer Enkelin Marlborough's, Laby Isabella Montagu, einer der Erbtöchter John's, des zweiten und letzten Herzogs von Monstagu.\*) Er starb 1739. Ihm solgte sein Bruder Robert, der 1762 starb. Sein Sohn Georg war der vierte Herzog; ihm solgte wieder 1788 sein Sohn

<sup>\*)</sup> Die Herzoge von Montagu aus dem Hause Montagu blühten von 1705—1749. Montaguhouse in London ist das Stammhaus der Familie.

William als fünfter und diesem endlich wieder sein Sohn George 1843 als sechster.

Besitzungen ber Bergoge von Manchester:

- 1. Old Palace Yard bei Whitehall ift bie Stadtwohnung.
- 2. Rimbolton Castle, in der Grafschaft hun= tingbon.

Wappenmotto: Disponendo me, non mutando me, By displacing me, not by changing me, Man kann mich bestimmen, man kann mich aber nicht verwandeln.

Die Grafen von Sandwich stammen vom jungeren Bruder bes erften Grafen von Manchefter, Sir Ebward Montagu, einem tapfern Solbaten, der erft bem Parlament diente und bann als Admiral der Flotte Carl II. die Botschaft von ber Unterwerfung berfelben nach ben Nieberlanben brachte. Carl II. grafte ihn gleich zu Anfang seiner Regierung 1660 und machte ihn zum Lord = Groß= abmiral: er fiel 1672 bei einer Seeschlacht gegen bie hollander. Sein zweiter Sohn heirathete die Erbtochter von bem reichen Gir Francis Wortlen, beffen Namen er annahm. Er war ber Bater ber Laby Bute, Gemahlin bes Premiers, und bes Lorb Ebward Wortley Montagu, englischen Gesand= ten in Constantinopel, ber 1,350,000 Pfund hinterließ, besselben, ber bie oben unter ben Originalen vorgekommene Tochter bes Bergogs von Ringfton, Laby Mary Wortley Montagu, heirathete,

Mome bes veiginellen zweiten Lords
veilen Montagu ward, ber gneik
dem seine Mutter eine Guinee vereutstische Sitten angenommen hatte,
machen zu können. Dem Johann
teren Sandwich, zu Ehren, webkansteinm Lord North's erster Lord
par und 1792 starb, gab der Weltden Namen Sandwichsinseln der
npe im stillen Meere. Der jest
te in der Reibe.

ung ift auf Dover Street ele House, in der Grafschaft

i a harbour, Nach vieeinen Pafen.

amilie ist die Familie dan Garone dir Richard Mound Brimas von
ill. creixt wurde.
ille, ber zweite
wirke, ber zweite
wirke und auch
inter und auch
uch er flatk

Die Bortlen Die ber Türke. Die

Die F. bie heutige Bergoge vo

1. Die zum Stammve bem ersten St her er 1620 i ward er Lorbst Earlihum erhie Charles, was noverdynastie 17 erhoben: er star' heirathete sich 172 Laby Isabell. John's, bes zwetagu.") Er st. Robert, ber 17 ber vierte Gerzog:

<sup>\*)</sup> Die Hergoge Montagu blühten \*\* London ift bas Stams



ihm fein Reffe Morris: auch biefer hatte teine Rinber und es beerbte ihn fein Bruber Matthew. Diefer hatte einen Sohn Ebward, ben jest lebenben Lord Roteby, welcher sonach ber fünfte in ber Reihenfolge ift.

Befigungen ber Barone Rofeby:

- 1. Montagu-House, London.
- 2. Caglewood, in ber Graffchaft Berts.
- 3. Denton Gall, in ber Graffchaft Northum-

Bappenmotto: Safety in God alone, In tt allein Beil.

Die Montagufamilie gebort zu ben Familien, bie lich ber ber Bembrofe, ber Berbeb, ber inbobe u. f. m. große Romantifer geftellt bat, größten, wenn auch mehr im orientalifchen Beade, maren Laby Dary und ibr Cobn. Auch bat die Romantif fle verherritdet. Gine geribentalifche errlichung erfuhr biefe " - ut . . icon bie fconfte Dlofen' Tior Re weisen hat und aupt, burch Shat . ... fair Montague Fürft Büdler to fam, ergablte ibm , bie anbermeite rou. un vorigen Jahrhans ale ein einjabriges weiter von ibm gebon Baio Sannon Ongland. 19

Welche wieder Mutter bes originellen zweiten Lords Edward Wortley Montagu ward, ber zuerk geimpft wurde, dem seine Mutter eine Suinee vermachte, weil er türkische Sitten angenommen hatte, und der an dem Feigendrosselbeine 1776 starb, ohne Erben vorher erwecken zu können. Dem Johann Montagu, Grasen Sandwich, zu Ehren, welcher unter dem Ministerium Lord North's erster Lord der Admiralität war und 1792 starb, gab der Weltumsegler Cook den Namen Sandwichsinseln der bekannten Inselgruppe im stillen Meere. Der jest lebende ist der siebente in der Reihe.

Besitzungen der Grafen Sandwich:

- 1. Die Stadtwohnung ist auf Dover Street
- 2. Hinching brooke House, in der Grafschaft Huntingbon.

Wappenmotto: Post tot naufragia portum, Asser many wrecks we sind a harbour, Nach vielen Schiffbrüchen finden wir einen Hasen.

3. Die britte Montagusamilie ist die Familie Robinson Montagu, die Familie der Barone Rokeby. Der erste Peer war Sir Richard Rosbinson, Erzbischof von Armagh und Primas von Irland, der 1777 unter Georg III. creirt wurde. Er starb unvermählt 1794 und sein Erbe, der zweite Lord, war Matthew, ein Seitenverwandter und auch eines von den Originalen Englands, dessen in dem Capitel über dieselben gedacht worden ist: auch er starb unvermählt und achtundachtzigsährig 1800. Es folgte

ihm sein Nesse Morris: auch dieser hatte keine Kin= der und es beerbte ihn sein Bruder Matthew. Die= ser hatte einen Sohn Edward, den jest lebenden Lord Rokeby, welcher sonach der fünste in der Neihen= folge ist.

Besitzungen ber Barone Rokeby:

- 1. Montagu-House, London.
- 2. Saglewood, in ber Grafichaft Berts.
- 3. Denton Sall, in der Grafschaft Northum= berland.

Wappenmotto: Sasety in God alone, In Gott allein Seil.

Die Montagufamilie gehört zu ben Familien, die ähnlich der der Pembroke, der Hervey, Stanhope u. f. w. große Romantifer gestellt hat, bie größten, wenn auch mehr im orientalischen Beschmacke, waren Laby Mary und ihr Sohn. Auch hat sonst die Romantik fle verherrlicht. Eine occidentalische Berherrlichung erfuhr biese Familie befanntlich schon burch die schönste Rosenbluthe, die die englische Poeffe aufzuweisen hat und vielleicht die europäische Poeffe überhaupt, durch Shakespeare's Romeo und Julie, mo die "fair Montague" nach Berona verset werden. Als Fürst Pückler vor Montaguhouse in London vorbeifam, erzählte ihm herr Tournier, sein Ci= cerone, die anderweite romantische Geschichte, ber zufolge im vorigen Jahrhundert .,, der junge Erbe des Saufes als ein einjähriges Rind gestohlen und lange nichts weiter von ihm gehört warb. Rach acht Jahren vergeblicher Nachforschungen der troftlosen Mutter schickte einst der Schornsteinseger des Stadtviertels einen kleinen Knaben des Kamins in das Schlaszimmer der Lady Montagu, in welchem man durch einen glücklichen Zusall, vermöge eines Mals am Auge und den darauf gegründeten Nachforschungen den verlorenen Sohn erkannte; eine Anecdote, die später zu einem bekannten französischen Baudeville Anlaß gegeben hat. Aus Dankbarkeit für ein so unverhosstes Glück gab Lady Montagu viele Jahre lang in dem großen Garten, der an ihr Haus stößt, der ganzen Schornsteinssegerinnung von London am Tage der Wiedersindung ein Fest, wo sie selbst, mit aller ihrer Dienerschaft in Staatskleidung, für die Bewirthung dieser Leute Sorge trug."\*)

"Der Knabe ward später ein sehr ausgezeichneter, aber auch eben so excentrischer und wilder Jüngling, ber sein Hauptvergnügen in ungewöhnlichen Wagestücken suchte, wozu er bei fortwährenden Reisen in fremde und unbekannte Länder die beste Gelegenheit fand. Auf diesen begleitete ihn stets ein sehr geliebter Freund, ein gewisser Mr. Barnett."

"So hatte er in mehreren Welttheilen die entsferntesten Gegenden gesehen, als im Jahre 90 Toursnier, seiner Aussage nach, ihn als Kammerdiener

<sup>\*)</sup> Wie oben erzählt, trieb Lord Eduard Wortley Montagu eine Zeit lang das Schornsteinfegermetier in seiner romantischen Jugend und andre Berichte besagen richtiger, daß die Stiftung von seiner romantischen Mutter herrühre. Sie wird noch alljährlich in London beobachtet.

nach ber Schweiz begleitete. In Schaffhausen angelangt, faßte ber Lord die unglückliche Idee, mit einem Boote ben Rheinfall hinunterzufahren. 25 Weber bie Bitten bes ersten Beiftlichen bes Orts, noch die Borstellungen seines Freundes Barnett, noch das Aufbicten ber Schaffhauser Stadtsoldaten konnte ihn abbringen. Nachdem er vorher einen leeren Kahn zur Probe als Avantcoureur vorausgeschickt hatte, folgte ber Lord selbst in Gesellschaft seines Freundes. Sie schwammen erft fanft und langfam, bann mit immer reißenderer Schnelligkeit bem Sturze zu. Die Kante ber Felsen berührend, schlug ber Rahn aber um, die beiden Manner erschienen nur noch einmal zwischen bem Geftein und der Donner der Wogen übertäubte ihr Gulfegeschrei. Biele Monate lang suchte man die Körper bis an ben Ausfluß bes Rheins in Solland, feste große Summen auf ihr Wiederfinden, aber nie warb wieder etwas von ihnen vernommen."

"An demselben Tage, der ihnen den Tod brachte, brannte das Stammschloß der Montagu in Sussex bis auf den Grund ab."

## Die Familie Stanhope.

Abam und Eva Stanhope. Clarissa und Lovelace. Venus rarius colatur. Das Haus in South : Aubleh Street. Ein Exempel vom Sthl alter englischer Debauchen in der Person bei Eroberers von Minorca. Die Bullenbeißerscene in Blackbeath. Lab Esther Stanhope, ihr Vater und ihr Bruder. Labh Peters: ham. Graf Harrington und die große Schnupftabacs: Sammlung.

Bu dieser Familie gehören die Grafen Chesterfield, die Grafen Stanhope und die Grafen Harrington.

1) Der Stammvater ber Grafen Chefterfield ist Sir Philipp Stanhope, der von Jacob I. 1616 baronistrt und von Carl I. 1628 gegraft ward. Er war in der Revolutionszeit ein eifriger Royalist und vertheidigte tapfer sein Stammhaus Shelford, wobei sein gleichbenannter Sohn das Leben einbüste, er selbst starb noch unter Cromwell 1656. Der zweite Graf starb 1726 und der dritte gleich darauf 1727 noch unter Georg I.

Der vierte Earl, sein Sohn, mar der, der den größten Glanz über die Familie wurf, Philipp Dorsmer Stanhope, Graf von Chesterfield, der geistreiche, seine und wizige Autor, Hof= und Staatsmann, der den Edelleuten und Mönchen das bekannte schlimme Horoscop für die Zukunft stellte, der deshalb in seinem Pause die Paradiesbilder "Adam Stanshope" und "Eva Stanhope" aufhing, und zu

Georg II., als bieser in ber Jufion, ben St. James Part frangösiren und bann zu feinem Gebrauch referviren zu fonnen, ihn fragte, wie viel es foften werbe, bie Antwort gab: ',, Nicht mehr als brei Kronen." war ber Schwager Georg's II., beffen Salb= schwester, die Grafin Balfingham, feine Gemahlin war, er ftarb erft 1773 unter bem britten Georg. Da er keine Rinder hinterließ, fam die Erbichaft an einen Seitenverwandten. Sein einziger Sohn war in Dresben gestorben. Erewar ein natürlicher, später aber aboptirt, von Mabemoiselle Du Bouchet, einer frangofischen Gouvernante, die Chefterfield als Gefandter im Saag verführt hatte - Richardson hat die Geschichte in Clariffa und Lovelace verewigt. Seit ber große Borhave unter ein Recept geschrieben hatte: "Venus rarius colatur," ward Chestersteld vorsichtig.

Jener Seitenverwandte, der ihn beerbte, der fünste Graf, Philipp, war der, in dessen Haus zu Blackscheath bei London die oben beschriebene Scene mit dem Bullenbeißer vorsiel, der der junge Georg IV. mit seinem Oheim dem Herzog von Eumberland beiwohnte. Er war königlicher Stallmeister und starb 1799, erst vierundvierzig Jahre alt. Der jezige Graf Chestersield, sein Sohn, ist der sechste in der Reihe.

Besitzungen ber Grafen Chefterfield:

1. Die Stadtwohnung ist auf Albemarle street. Das Haus des berühmten Grafen Chestersielb stand auf South = Audley Street, ohnsern Grosvenor Square, jest Stadtwohnung ber Marquis von Abercorn aus ber schottischen Familie Gamilton-Donglas. Ein Paragraph von Chefterfielr's To ftament befahl ausbrudlich, daß Chesterfieldhouse nicht verfäuflich sein solle; sobald sein Erbe es verten fen wolle, verfalle es bem nachften Erben - er bett auch auf ben Fall, baß einem feiner Erben Die Luft ankommen folle, Pferbe zu taufen, zu fpielen ober m wetten, verordnet, daß das Capitel von Beftminfin - von bem er 1747 um schweres Gelb ben Plat m Chesterfielbhouse erkauft hatte - ermächtigt fein fole, ftarke Bonen von befagten Erben einzufordern und biek Ponen sollten nach Maggabe ber Recibive immerfort fleigen bis zur Erschöpfung ber gesammten Erbicaft - "ich bin gewiß," hatte Chesterfielb geschrieben, "bef bas hohe Capitel nicht unterlaffen wird, fich bezahlt zu machen."

- 2. Shelford, das heroisch vertheidigte Schloß in der Grafschaft Rotts.
  - 3. Bretby-Ball in ber Grafichaft Derby.

Bappenmotto der Stanhope ist: A Dec et rege, From God and the King, Bon Sott und dem König.

Bwei Seitenbranchen der Familie Stanhope find:

- 2) bie Grafen Stanhope und
- 3) bie Grufen Harrington.
- Diese beiden Branchen haben wie die Familien Gerbert und Pervey ausgezeichnete Originale gespellt.

ŀ

2) Die Grafen Stanhope. Der Ahnherr war ber zweite Sohn best unter Georg I. 1718 creirten erften Grafen von Chefterfield: ein befannter Diplomat unter Wilhelm von Oranien und Köni-Deffen Sohn war wieder ber bekannte gin Anna. General bes spanischen Erbfolgefriege James Gtanhope, der in Spanien commandirte und namentlich 1708 die Insel Minorca eroberte, die freilich in bem fcblimmen Frieden, ber bem Rriege mit America folgte, 1783 wieder hergegeben werben mußte. Diefer James Stanbope war ein farfer Libertin und farb 1721. "Mylo'rd Stanhope," schreibt die alte Herzogin von Orleans (15. März 1721), "ein großer Freund meines Sohns (bes berüchtigten Regenten) ift von einer abscheulichen Dehauche gestorben, fo vier Mylords mit einander gethan haben, find alle vierbavon auf den Tob gelegen, zwei find davon getome. men, weil einem bas Blut aus ben Ohren gegangen und dem andern eine Aber im Schlafe aufgebrochen, bas hat fie salvirt."

Der dritte Graf Stanhope, Graf Charles, war der Bater der berühmten Lady Esther. Er war in erster The mit Lady Esther Pitt, der Tocheter des ersten und der Schwester des zweiten Pitt, vermählt und heirathete in zweiter Ehe eine Gran-ville, Tochter eines Gouverneurs der Insel Barbados, eine Frau, die im großen Train lebte. Als die französische Revolution ausbrach, bekannte er sich zu den Erundsähen derselben mit Leidenschaft, die so weit ging, daß er, wie schon oben bei Lady Esther erwähnt

worden ift, die Familienwappen in seinem Sause beseistigte und seinen Wagen abschaffte. Die hocharistockertische Lady Esther verließ das Saus ihres Baters, dessen jacobinische neue Sitten ihr ein Grenel waren, und ging zu ihrem Oheim William Pitt. Eraf Charles war ein bekannter Mechaniker: er erfand eine neue Druckerpresse, die s. g. Stanhopepresse. Er flarberst 1816.

Gein Sohn war der vierte, noch jest lebende Graf Philipp. Auch er verließ das Saus seines Baters, weil ihm dessen politische Ansichten nicht werniger wie seiner älteren Schwester ein Greuel waren, und ging auch zu seinem großen Oheim, mit dessen Sülse er sogar einen Prozeß gegen seinen Vater ansstug. Nach dessen Tode in's Oberhaus gesommen, dez butirte er als Hochtory mit einer Rede, die auf nichts Geringeres antrug, als auf eine Theilung des jacobisnischen Frankreichs. Er ist der Stanhope, der sich für den unzlücklichen Caspar Hauser interessirte und Viceprästent der Society of arts.

Besitzungen ber Grafen Stanhope:

- 1. Die Stadtwohnung ist in Albemarle-Street.
- 2. Chevening, ohnfern London, in der Grafschaft Kent.

Bappenmotto: A Deo et rege.

3) Die Grafen von Harrington. 3hr Stammvater ift William Stanhope, ein Urenfel von

Sir John Stanhope, Galbbruber Philipp's, etften Carls von Chefterfielb: er war General und Diplomat, schloß namentlich als Gefandter in Mabrid ben Bertrag zu Sevilla von 1729 ab, welcher Spanien ermächtigte, bas Berzogthum Parma zu besethen; ber König Georg II. erhob ihn bafür 1730 gum Baron Barrington und Staatssecretair unter bem Minifterium Walpole und 1742 zum Biscount Betersbam und Grafen Harrington. Er ftarb 1756 und hinterließ einen einzigen Sohn Milliam, ber Beneral in ber Armee mar. Geine Gemablin mar bie unter ben berühmten Löwinnen oben aufgeführte Laby Caroline Petersham, Tochter bes zweiten Ber= jogs von Grafton, vom foniglichen Blute ber Stuart's, in beren Bause Graf Cafanova 1763 ben Scharlach ber galanten Ariftocratie Englands beis fammen fab, von ber ich oben eine Partie mit Balpole in Bauxhall und eine Theaterscene mitgetheilt habe und die fich als die enragirte Bewundrerin bes beroischen Stragenräubers D'Lean bei feiner Execution exhibirte. Sie ftarb 1784, vierzehn Jahre nach ihrem Gemahl. Diefem mar 1770 als britter Garl Charles gefolgt, ber wieber General und Gouverneur von Windsor-Castle mar. Ihm wieder folgte 1929 sein Sohn. Dieser vierte Graf mar ber erft 1851 einundflebzigjährig verftorbene Graf Charles Barrington, als Biscount Petersham in seiner Jugend als einer ber ersten Dandies von London befannt und als einundfunfzigjähriger Mann burch feine Beirath mit ber ichonen Schauspielerin Daria Foote;

ferner ist er berühmt als Biblioman und Kunstsamm. ler und ganz besonders berühmt durch seine Samms lung von Schnupstabacken: er ist oben unter den Orisginalen Englands schon aufgeführt worden. Der gesemwärtige fünste Graf Harrington ist, da sein Sohn von Miss Foote 1936 fünsjährig starb, sein Bruder.

Besitzungen ber Grafen Garrington.

- 1. Harrington-House, London.
- 2'. Elvafton=Caftle, Grafschaft Derby.
- 3. Sawsworth, Grasschaft Chester. Wappenmotto: A Deo et rege.

## 7. Die Familie Egerton.

Eine Bastarbsamilie wie die Beaufort und Pembroke. Zwei der reichsten Erbschaften Englands. Die Herzoge von Bridgemater, die Canalbauer und Bilbersammler.

Der Stammvater dieser Familie mar ein Baftard, ein natürlicher Sohn Sir Ralph Egerton's auf Riblen, Thomas Egerton, ber vom Advocat zum Sollicitor General, Attorney General, bann zum Siegelbewahrer und Mitglied bes geheimen Rathe Elifa beth's aufflieg. Unter Jacob I. warb er Lordfangler und 1603 zum Baron Ellesmere erhoben. Er ftarb 1617. Diese Familie Egerton ift eine um Engtand fehr verdiente Familie: ber verdientefte Mann ift ber aus ihr fammenbe, 1803 gestorbene herzog Franzis von Bridgewater, ber berühmte Stifter ber Canalschifffahrt; die Familie ist aber im Mannesftamm 1829 mit bem letten Baron Ellesmere ausgestorben und lebt nur noch, durch bie Töchter verpflanzt, im Namen fort. Durch die Erbtöchter famen bie coloffalen Bermögen in bie Grosvenor- und in die Leveson-Gower-Familie.

1) Die Grosvenor-Familie nahm in ihrer Secundogenitur den Namen Egerton an. Lady Eleanor Egerton, Erbtochter des Grafen Thosmas Wilton, war vermählt mit Robert, Lord Grosvenor, dem ersten Marquis von West-

minster\*). Sein Erstzeborner folgte als Marquis von Westminster, mährend der Name Egerson und das Earlthum Wilton auf seinen Bruder Thomas, den zweiten Sohn des ersten Marquis von Bestminster, als Erben des letten Grafen Thomas Milton, seines mütterlichen Großraters, der 1814 starb, überging, den jetzlebenden Earl Wilton, der früsher Oberhosmarschall (Lord Steward of the Househould) am Pose der Königin Victoria war.

#### Besitungen ber Grafen Wilton:

- 1. Stadtresidenz: Grosvenor-Square.
- 2. Egerton=Lodge, Grafschaft Leicester.
- 3. Seaton=Sall, " Lancafter.
- 4. Salfin-Souse, " Flint.

Das Wappenmotto ist, wie das der Marquis von Westminster, ganz antiseudalistisch: Virtuti, non armis sido, I trust in virtue, not in arms, Ich bane auf Tüchtigkeit und nicht auf Wassen.

2) Die Leveson-Gower-Familie beerbte bie Gerzoge von Bridgewater von der Familie Egerton, die im Jahre 1720 unter dem ersten Kö-nig der Hannoverdynastie in der Person Scroope Egerton's, der der Schwiegersohn Marlborough's war, zu dieser Würde erhoben worden waren und in

<sup>\*)</sup> Bon ben Marquis von Westminster, dem als teren Zweig der Grosvenor-Familie, einer der neus sten, aber reichsten Englands, siehe unten: Periode 3, unter Georg III. u. IV.

ben funfziger und sechsziger Jahren durch Anlage ber Canalbauten bedeutend prosperirt hatten: die Bridgewater wurden gang moderne commerzielle Lords und Canalbauten - namentlich ber Bridgewater-Canal, welchen Francis Egerton, ber lette Bergog von Bridgewater, anlegte, ber Canal, woburch ber große Fabrifort Manchester mit bem Seeplat Liverpool für ben Steinkohlentransport verbunden mirb, - haben ben inneren Sanbel Englands, ber fo unermeglich schwunghaft ift, zu allererft zur Bluthe gebracht; ber Geminn von ber Unternehmung mar aber auch unermeglich blubenb. Das Bridgewater Bermögen erbte durch die Beirath, die Granville, erster Marquis von Stafford, 1748 mit Luisa Egerton, Tochter Scroope's, erften Bergogs von Bridgewater, geschloffen hatte, von feinem mutterlichen Großoheim, dem letten Bergog Francis von Bridgewater, der 1903 ftarb, und von bem letten Baron Ellesmere, bem Garl Bribgemater, bem oben ermähnten Original, mit bem bas gange Geschlecht 1829 im Mannesstamme Francis Leveson Gower, zweiter Sohn bes zweiten Marquis von Stafford, ersten Gerzogs von Sutherland. Er nahm im Jahre 1833 nach bem Tobe feines Baters ben Geschlechtsnamen ber Bridgewater, Egerton, an und war bis zum Jahre 1846, wo ihn die Königin Victoria zum Earl von Elles mere erhob, als Lord Francis Egerton befannt. Er besitt jett burch bie Bridgemater-Erbschaft eine Jahresrente von 100,000 Pfund. Sein Alterer Bruder folgte 1833 seinem in diesem Jahn zum Herzog von Sutherland erhobenen Vater Georg Granville Leveson=Gower, zweiten Marquis von Stafford, als zweiter Herzog und besitzt doppelt so viel Jahresrente als sein Bruder. Die Mutter dieser beiden reichen Herren war die von Lord Byron, der oft in ihren Salons erschien, als eine wahrhaft sürstliche Frau gepriesene Marquise Elizabeth von Stafford, die wieder die Erbtochter der ältern Grafen von Sutherland war.

## Besitzungen der Grafen von Ellesmere:

- 1. Bridgewater-House, London, mit der berühmten Bridgewater=Galerie von 300 Bildern: die erste Privatgalerie Englands, worin unter andern ein Dritttheil der von dem letten Herzagg von Bridgewater, dem Marquis von Stafford und dem Grafen Carlisle so glücklich gekausten Orleans=Galerie, die Raphael'sche h. Fasmilie mit der Fächerpalme, vier herrliche Tizians u. s. w. sich besinden.
  - 2. Satchford bei Windsor.
  - 3. Worsley=Hall in der Grafschaft Lancaster. Wappenmotto: Thus until, So bis hierher.

<sup>\*)</sup> Von den Marquis von Stafford und Herzogen von Sutherland, dem älteren Zweige der Les veson=Vower=Familie, auch einer der reichsten Englands: siehe ebenfalls unter: Periode 3 unten Georg III. u. IV.

### 8. Die Familie Petre.

Diese Familie ist wieder eine von den noch heut zu Tage katholischen Familien Englands Baronistrt ward sie 1603 in der Person des Sir John Petre, Parlamentsmitglied für Essex, einzigen Sohns Sir William Petre's, der Staatssecretair unter heinrich VIII., Eduard VI. und der blutigen kathoslischen Königin Mary, Schwester Elisabeth's, gewesen war. Unter dem letzten Stuart-König war ein Iesuit Edward Petre Beichtvater desselben und Mitglied des Geheimen Raths: ob er ein Petre von dieser Familie war, kann ich nicht sagen. Der jetzige Lord ist der zwölste in der Reihe.

Besitzungen des Sauses Petre:

- 1. Die Stadtwohnung ist auf Manssield Street.
- 2. Thorndon Gall, in ber Grafschaft Effex.
- 3. Budenham Souse in ber Grafschaft Morfolt.
- 4. Dunfet Sall, in der Grafschaft Lancafter.

Wappenmotto: Sans Dieu rien, Nothing without God, Nichts ohne Gott.

9. Die Familie Grey of Groby, die Familie der Grafen Stamford.

Sir Henry Grey, der Stammvater, ward 1603 von Jacob I. baronistrt und sein Sohn ward 1628 unter Carl I. erster Graf von Stamford. Der jetzt lebende Graf ist der stebente in der Reihe.

Besitzungen ber Grafen Stamford:

- 1. Die Stadtwohnung ist Hill-street.
- 2. Dunham Maffen, in ber Grafichaft Chefter.
- 3. Enville Sall, in ber Grafschaft Stafford.

Wappenmotto: A ma puissance, To my power, Nach meiner Kraft.

Verschieden von dieser Familie Grey of Groby ist die der Grey of Howick, der der berühmte Minister der Resormbill, Earl Charles Grey, angehörte, der 1834 resignirte und 1845 starb. Diese Familie sam erst unter dem dritten Georg 1801 in die Peerage, wo sie den Baronentitel erhielt, der Earltitel solgte 1806.

# 10. Die Familie Fane, die heutigen Grafen von Westmoreland.

The flying privy. A: ober Revers.

Ihr Earlthum batirt vom Jahre 1624. Der lettverstorbene Graf war der langjährige College Lord Liverpool's ale Geheimstegelbewahrer, bis ihn das Ministerium Canning eliminirte, er ist oben Band III. S. 131 f. als das durch den St. Jamespark auf dem Hartstraber sliegende Geheimstegel und der über den Us oder Revers der Theaterschönheit ungewisse alte Herr aufgeführt. Sein Sohn ist der hrutige Graf, Gesandter Engkands in Wien, früher in Berlin, ein bedeutender Musikfreund: er ist der elste Graf in der Neihe und mit einer Bruderstochter des Herzogs von Wellington versmählt, Briscilla, Gräfin Mornington: ihren Besuch erwartete der Herzog in Walmer Castle bei Dover, als er vom Tode überrascht wurde.

Besitzungen ber Grafen Westmoreland:

- 1. Stadtwohnung in London auf Upper Harley-street.
  - 2. Apothrope, in der Grafschaft Northampton.
  - 3. Sharlfton, in der Grafschaft Dork.
  - 4. Brimpton, in der Grafschaft Somerset.

Das Wappenmotto ist ein religiöses: Ne vile Fano, eine Homonymie, Nothing base to the Temple, Entweihe den Altar nicht.

Kein englischer Monarch hatte zeither so viel Titel und Würden ausgetheilt, als Carl I. Stuart austheilte: er wollte sich damit Anhänger erwerben, er unterlag aber troß seines neucreirten Abels. In die vierundzwanzig Regierungsjahre Carl's I. fallen im Ganzen 130 englische und 57 irische Verleihungen neuer und alter Würden. Davon sind sechsundsunstig neue Ernennungen: ich hebe von ihnen nur heraus die Familien:

Finch (Grasen Winchilsea und Aylessord). Die Bertie (Grasen Lindsey und Abingdon). Die Grasen Coventry.

Die Lumley (Grafen Scarborough).

Die Byron und die

Fairfax, von denen die beiden letten hiftorisch berühmt sind.

1. Die Finch-Familie, die Familie der Grafen von Winchilsea und Aylesford.

Die Fächer = Vertraulichkeit. Das forberliche Compliment zu Oxfort.

<sup>1)</sup> Die Grafen von Winchilsea haben zum Stammvater Sir Moyle Finch auf Eastwell in Kent, dem Stammgut, das die Familie noch besitzt: er war der Gemahl der Elisabeth, Erbtochter von Sir Thomas Heneage, die als Wittwe zur Grässen von Winchilsea 1628 erhoben wurde. Ihr älterer

Sohn Thomas erbte ben Titel als erster Graf von Winchilsea, ftarb 1639 und es folgte ibm als zweiter Graf sein Sohn Beneage, der vier Frauen hatte, unter benen Mary, Tochter bes Gerzogs William von Somerset, die erste mar und von gegen zwanzig Kinber. Es folgte ihm 1659 sein Enkel und diesem zwei seiner Oheime: mit bem letten, ber unvermählt ftarb, erlosch 1729 die birecte Descenbeng. Die Erbschaft ging nun auf die bes jung e= ren Bruders des erften Grafen von Winchilsea zurück. Dieser Bruder war Sir heneage Finch, Sprecher im Unterhause unter Carl I. und ber Bater des Heneage, der Lordkanzler von England war und den Carl II. 1691 zum Grafen von Rot= tingham erhob: er hatte wieder zehn Söhne und starb 1682. Es folgte sein ältefter Sohn Daniel als zweiter Graf von Nottingham und feit 1729 als sechster Graf von Winchilsea; ber zweite Sohn ward Stammwater ber Grafen von Aplesford. Jener Daniel, sechster Graf von Winchilsea seit 1729 und erster Graf von Winchilsea und Notting= ham, ftarb 1730 unter Georg II. und hatte wieder von zwei Frauen vierzehn Kinder. Unter diesen folgte ber älteste Daniel ale stebenter Graf und sein Reffe George 1769 ale achter Graf. Dieser war der, deffen Schwester Charlotte die zweite Gemahlin von Charles Seymour, dem "ftolzen Somerset und Northumberland" wurde, die oben S. 25. mit ihrer übel angesehenen Vertraulichkeit mit dem Fächer ermähnt worden ift. Auf ihres Bruders George Tod, der

**12\*** 

Groom of the stole beim alten wahnsinnigen König Georg III. in Windsor war und 1826 unvermählt stad, solgte wieder ein ganz entsernter Seitenverwandter: die Erbschaft ging wieder auf den jüngeren Bruder bes ersten Grafen von Winchilsea und Rottings ham zurück: ein Nachkomme von diesem George William Finch=Hatton ist der gegenwärtige Graf von Winchilsea, der neunte in der Reihe.

Besitzungen ber Grafen von Winchilsea:

- 1. Wilton-crescent bei Regentspark, Studtwohnung.
- 2. Castwell Park in ber Graffchaft Kent.
- 3. Rerby in der Grafschaft Morthampton.
- 4. Haverholm Priory in der Grafschaft Lincoln. Wappenmotto der Finch: Nil conscire sibi, Free from guilt, Frei von Schuld.
- 2) Der Stammvater der Grafen von Aplessford war der jüngere Bruder des ersten Grafen von Winchilsea und Nottingham, Heneage Finch. Er war ein grundgelehrter Advocat, becomplimentirte die Königin Anna, als sie die Universität Oxford 1702 besuchte und dieser Becomplimentirung verdanste er die Peerage: er ward erst 1703 Baron Guernsey und Mitglied des Geheimen Naths, später 1714 unter Georg I. Graf. Er starb 1719 und wahrscheinlich ihm zu Ehren heißen alle Aylessord Heneage. Der dritte Garl Heneage aus diesem Gesschlecht heirathete 1750 auch eine Tochter eines Herzgogs von Somerset und ter vierte Heneage,

der Oberhofmarschall (Lord Steward of the Household) unter Georg III. war, die Tochter des ersten Marquis von Bath: ihr Sohn, der gegenwärtige Graf Heneage, ist der fünste in der Reihe.

Besitzungen ber Grafen von Aplesford:

- 1. Albbury, ohnfern London, in der Grafschaft Surrey.
- 2. Aples ford Friars, ohnfern London, in der Grafschaft Kent.
- 3. Packington Hall, in der Grafschaft Warwick. Wappenmotto: Aperto vivere voto, To live in open faith, Mit offnem Bekenntnisse leben.

### 2. Die Familie Bertie.

Die Erb = Lord = Dberfammerherren = Burbe. Die Burrell= Seirath.

Diese Familie, die zur Stammmutter Mary Bere vom Stamme ber alten Grafen Oxford bat, befaß durch diese das Erb = Lord = Oberkammerherrnamt von England. Den Sohn Mary's, einen Kriegsmann, Robert, ethob Carl I. im Jahre 1626 zum Grafen von Lindsetz und sowohl er als sein Sohn Montagu hielten treu in der Revolutionszeit zu den Stuart's: Robert fiel als General bei Engehill Der britte Earl, Robert, Der 1666 seinem 1642. Bater Montagu folgte, heirathete Dary Daffing= berd, eine der reichen Londoner Raufmannstöchter. Als die Hannoverdynastie ankam, mar der Sohn aus bieser Che, Robert, der vierte Graf Lindsen, einer von den vielen, die Georg I. zu Berzogen erhob, zum Herzog von Ancaster, die Würde erlosch aber 1809 mit dem fünften Bergog (und achten Grafen) wieder. Zwei Töchter von Peregrin, dem dritten biefer Bergoge, Prifcilla Barbara Elizabeth, die schon oben genannte Baroneß Willoughby be Eresby und ihre Schwester, Die Lady Georgiana Cholmondelen folgten als Erb=Lord=Dber= fammerherrinnen von England; jene heirathete Peter Burrell, ber Bruber ber fchonen Schwestern Burrell, die zwei Perch's und einen Pamilton geheirathet hatten, aus der Familie Des

verunglückten Rausmanns und Untergouverneurs der weiland Südseecompagnie: man promovirte ihn zum Lord Gwydir. Als neunter Graf Lindsey folgte dem letzten fünsten Herzog von Ancaster 1809 einer von der Descendenz eines jüngeren Sohns des zweiten Earl Montagu Bertie, Albemarle Bertie, der 1818 starb. Der jetzt lebende Graf Lindsey ist seine Sohn und der zehnte in der Reihe.

Besitzung der Grafen Lindsen: Uffington House, Grafschaft Lincoln.

Wappenmotto: Loyalté me oblige, Loyalty binds me, Loyalität bindet mich.

Bu diesem Geschlecht gehören auch die Grafen Abingdon, stammend von einem jüngeren Sohn des dritten Earl Lindsey und der Londoner Kausmanns-tochter, die durch eine Erbtochter die Baronie Norreys erwarben und 1682 zu Earls erhoben wurden. Der jetzt lebende Graf ist der fünste Earl in der Reihensolge.

Besitzung der Grafen Abingdon:] Wytham Abben, Grafschaft Berks.

Wappenmotto: Virtus ariete sortior, Virtus is stronger than a battering-ram, Tapferkeit ist stärster, als ein Mauerbrecher.

## 3. Die Coventry=Familie.

Der Coventry Act. Noch eine Gunning.

Der Stammvater war John Coventry, Lorbs mapor von London im Jahre 1416 unter bem fünf= ten Beinrich, gerabe in bem Jahre, wo ber beutsche Reifer Sigismund in London war, um ein Bundniß mit England gegen Franfreich zu ichließen. Dn erste Lord dieser Familie mar Thomas Coventry, Lord = Siegelbewahrer unter Carl I. im Jahre 1628. Ein Enkel von ihm, Sohn eines jungeren Sohns, John Coventry, hatte als Parlamentsmitglied einige Bemerkungen über Carl II. ausgelaffen, Sofgesellschaft ließ einen mob gegen ihn los: im Bebrange marb ihm die Nase abgeschnitten, was eine Parkamentsacte, ben "Coventry act" gegen ähnliche Bergemaltigungen zur Folge hatte. Gegraft wurde die Familie Coventry in der Person des fünften Lords erft unter Bilbelm von Dranien 1697. Der fechete Graf, George William, war ber, ber 1752 bie eine ber schönen Gunning's, Maria Gunning, heirathete, bie Schwester ber Berzogin von hamilton, bie weber so gescheit war wie diese, noch ihr Gluck so lange genoß: sie starb schon 1760, ihr Lord erst 1809. Siehe oben Band II. S. 270 ff. Der heutige Graf, ihr Urentel, ift ber neunte in ber Reibe.

Besitzungen der Grafen Coventry:

- 1. Coventry House, Piccadilly ist die Stadtwohnung.
  - 2. Coombe Court und
  - 3. Spring Sill in ber Grafschaft Worcester.

Wappenmotto: Candide et constanter, Candidly and constantly, Ehrlich und beständig.

## 4. Die Grafen Scarborough.

Roch nenne ich eine von ben Stuart's in die Peerage eingebrachte Familie, die noch zu den Familien gebort, welche vor Anfunft ber hannoverbyna= fie zu Grafen creirt murben: die Grafen Scarborough von der Lumley-Savile-Familie. Sie wurden zu irischen Baronen schon 1628 unter Carl I. gemacht, zu englischen Baronen 1691 unter Carl II., zu Biscounts unter Wilhelm von Dranien 1689 und zu Grafen 1690. Der erfte Carl mar ein ftreitbarer Belo, einer ber besten Royalisten: er hielt fein Schloß Lumley Caftle in der Grafschaft Durham mabrend des Revolutionsfriegs und commandirte Jacob II. in der Sedgemoorichlacht gegen den rebel= lirenden herzog von Monmouth. Er ftarb 1721 unter bem erften König ber Sannoverdynaftie. Sohn Richard, zweiter Graf Scarborough, gehörte zu den Habitués der geistreichen Königin Caroline, Gemahlin Georg's II., in ihrem Zirkel zu Rich= mond: er farb unvermählt 1740. Der gegenwärtige Earl, der den Mamen Savile annahm, ist der achte in ber Reihe.

Besitzungen ber Grafen Scarborough:

- 1. Die Stadtwohnung ist South-Street.
- 2. Lumlen Caftle, Grafschaft Durham.

- 3. Sandbed Bart, Graffchaft Dort.
- 4. Rufford Abben " Notts.
- 5. Glentworth "Lincoln.

Wappenmotto: Murus aeneus conscientia sana, A sound conscience is a brazen wall, Ein gut Gewissen ist ein eherner Wall. Ich nenne nun noch zwei historisch sehr berühmte Baronensamilien, die zur Zeit det zweiten Stuart in die Peerage einkamen: die Byron und Fairfax.

# Die Familie Byron.

Die brastische Verschlingung ber Namen Bhron und Chaworth. The foul Weather Jack. Dominus und Adsum.

Die Creation der Byron ift vom Jahre 1643 unter Carl I. in ber Berfon Gir John Byron's, Barlamentsmitgliede für Nottingham, wo die Familienguter, bas berühmte Remftead Abben u. f. w. lagen. sechs Brüber waren treue Anhänger ber Stuart's. er selbst commandirte in der Schlacht bei Edgehill bas Er ftarb 1652 ohne Erben und ibm Reservecorps. folgte in ber Peerage sein nächfigeborner Bruber Richard, beffen einziger Sohn William eine Tochter jener Butenachbarn ber Byron's, ber Chaworth's beirathete, beren Name auf so braftische Urt mit bem bes berühmten Dichters verschlungen ift: ber Großobeim beffelben, William, ber fünfte Lord, erftach 1765 in bem oben Band II. S. 293 ff. ermähnten Duell ben Großoheim jener ichonen Mary Chaworth von Unnesleyhouse, die die Sand und das Berg des Verfassers des Childe Harold ausschlug. Dieser Grofobeim Billiam, ber unfte Lord, mar der Bruder des Großvaters bes

Dichters, John. John Byron war jener Abmiral, ber fiebzehnzährig mit Lord Anfon die Reife um die Belt machte und burch einen Sturm auf eine Infel an ber Rufte von Chili verschlagen wurde: er mußte hier fünf Jahre unter ben Indianern bleiben. Später machte er die bekannte große Entdeckungereise in der Gudsee. Die Matrosen nannten ihn seines conftanten Wetter= ungluces wegen nur ,, the foul Weather Jack," ben Sturmhans: seine erften Seeabentheuer hat er felber Bon feinem Großoheim, bem fünften Lorb, beschrieben. erbte der Dichter zehnjährig 1798 die Peerage. wurde nun nach bem üblichen Brauche im College zu Harrow mit bem Titel "Dominus" aufgerufen. (Er fonnte bas Wort "Adsum" nicht erwiedern, blieb ftumm und brach in Thränen aus. Sein Bater, der vor ihm ftarb, war einer ber schönsten, aber auch einer ber bif= solutesten Männer gewesen: er diente in der Armee und hatte in ber erften Che eine geschiedene Bergogin von Leebs geheirathet und in zweiter Catharine Gorbon, die fich von der Prinzesfin Jane, Tochter Rönig James II. von Schottland, herleitete: fie mard die Mutter bes Dichters, mit ber bieser in einer Art von Kriegszustand lebte: sie mar eine achte ftolze Schottin. Er felbst mar in Schottland geboren und seine Jugend verlebte er im Sochland. Der Lord heirathete im Jahre 1815 die ein Jahr nachher von ihm gegangene Anna Isabella Milbanke Noël beren Namen Noël er zu bem Namen George Gordon Byron fügte. Die einzige Tochter diefer Che, Aba Augusta, heirathete zwanzigjährig 1835 WilJiam, ersten Earl von Lovelace aus der irischen Familie King: sie ist ganz neuerlich (1852) gestorben, siebenunddreißig Iahre alt, in demselben Lebensalter, wie ihr Bater. Den Titel und den Güterrest — Newstead-Abben hatte der Dichter bekanntlich verkausen müssen, um seine Schulden zu arrangiren — erbte sein Better, der Bruderssohn des Vaters des Dichters George Anson, der jezige Lord, der siebente in der Reihe.

Besitzungen ber Lords Byron:

- 1. Eaton-Place bei Belgrave-Square, Stadtmohnung\*).
- 2. Park Hall bei Chestersield in Derbyshire. Wappenmotto: Crede Byron, Trust Byron, Trau Byron.

<sup>\*)</sup> Die Stadtwohnung des berühmten Dichters war St. James-Street und nachdem er sich verheirathet hatte, Picca: billy No. 122.

# 6. Die Familie Fairsax.

#### Umerifanische Erbichaft.

Die Fairfax gehören zur schottischen Beerage. Der erfte Baron berselben war Sir Thomas Fairfax auf Denton in ber Grafschaft Dork, den Carl I. im Jahre 1627 creirte: er ftarb 1649. Sein Sohn Ferdinando und besonders bessen Sohn Thomas waren die berühmten Generale ber Parlamentsarmee, die die Siege von 1644 und 1645 und namentlich die Entscheidungsschlacht bei Naseby erfochten. Ferdinando starb 1647, Thomas erft 1671: er war vermählt mit Anna, Tochter Horatio's Lord Vere, aber ohne Erben. Die Erbschaft ging nun auf den Sohn bes jüngeren Sohns des ersten Lords zurück: Henry, der der vierte Lord Fairfax ward. Sein Sohn Thomas war mit Catharine, Erbtochter von Thomas Lord Colepepper, vermählt. Sein Sohn wieder, ber sechste Lord Thomas, erbte des Lords große Besitzun= gen in Wirginien und fledelte nach Amerifa über, wo er 1781 starb. In Virginien und in Maryland find seitdem die Fairfax geblieben. Der jest lebende Lord ift der zehnte in der Reihenfolge.

#### Besitungen:

- 1. Woodburne, Marhland.
- 2. Baucluse, in der Grafschaft Fairfax, Bir-

Das Wappenmotto: Sprich und handle, Say and do, Fare, tac ist die vollkommenste Homonymie, die den Namen ganz wiedergiebt. Mit Jacob I., der Schottland mit England verseinigte, waren auch die schottischen Familien aufgetreten und mehrere verselben erhob Carl I. in den bedrängten Zeiten der Revolution, um sich ihrer Treue desto sester zu versichern, zu ihrem Glanze. Wie der heut zu Tage erste englische Herzogstitel, der von Norfolf, von Richard III. datirt, erhielt ihn der erste schottische Gerzog, der Herzog von Samilton, von Carl I.

Außer den Hamilton's, von denen die herzogliche Branche der Familie Douglas angehört, zählen zu den vornehmsten schottischen Familien:

- 2. Die Campbell (Gerzoge von Argyll).
- 3. Die Montrose.
- 4. Die Gordon's (Grafen Aberdeen unb Marquis von Huntley).
- 5. Die Murray's (Herzoge von Atholl und Grafen von Mansfield).
- 6. Die Ker (Herzoge von Roxburghe und Marquis von Lothian)

und noch drei hiftorisch berühmte Familien fint:

- 7. Die Bruce (Grafen Elgin und Marquis von Ailesbury).
- 8. Die Dundas (Grafen Zetland und Viscounts Melville).
- 9. Die Macdonald.

# 1. Die Herzoge von Hamilton und Brandon

Der Carl von Arran und die verführte Laby Barbara big:
roy. Das Duell in hyte: Park. Laby Rochford. Lord Bil:
liam hamilton, Gemahl ter Laby Bane. Das Glud ber Gun:
nings. Die Burrell: heirath. Der herzog "von Porzellanete"
und als ägyptische Mumie. Hamilton with the single speech. Gir Billiam ham: Iton, ber Gemahl ber Göttin hygda und Tarntellentänzer. "I never aut any favours." Der Bescheid an den Geschichtschreiber Robertson. Der Douglas: Prozes, Die schone herzogin
von Oneensberry und bas foreirte Oberhaus.

Bu der hamilton-Familie gehören bie herzoge von Hamilton, die sich "Premier peers in the peerage of Scotland" schreisben, von der Familie Douglas, und die Marquis von Abercorn.

Der Stammvater der Douglas weiblicher Seits ift Sir James Hamilton, Gemahl-der Lady Mary, ältesten Tochter König Jacob's II. von Schotts land. Er starb 1479. Sein Sohn James ward Earl von Arran und wieder sein Sohn James war der berühmte, Regent von Schottland", the good Regent," wie ihn die Schotten nannten und der Vorsmund der unglücklichen Königin Maria Stuart: er starb 1575, steben Jahre nachdem diese war zu Gesfängniß gebracht worden. Er hinterließ vier Söhne, von denen der zweite, John, 1599 Marquis von

Hamilton und Stammvater der Herzoge von Hamilton wurde (der erstgeborne Sohn war wahnsinnig) und der vierte, Claude, Stammvater der Marquis von Abercorn.

Der erste Perzog von Hamilton war des Stammvaters John Enkel James: er erlangte das Gerzogthum von Carl I. 1643, starb aber, mit einer schottischen Armee nach England gesommen und von Cromwell bei Preston gesangen genommen, 1648, ein Jahr vor seinem Herrn, auf dem Schaffote. Seine Gemahlin Mary, Gräfin Den bigh, deren Mutter die Schwester des berühmten Herzogs von Buschingham, des Ministers Jacob's I. und Carl's I., war, gebar ihm drei Söhne, die aber in der Jugend starben. Das Herzogthum siel auf seinen Bruder:

William, der ebenfalls gegen Cromwell in der Worcesterschlacht siel und auch keine Söhne hinterließ. Nun kam die Erbschaft an seine Nichte, die Tochter des ersten Herzogs James:

Lady Anna Hamilton und durch deren Gemahl Lord William Douglas an die Familie Douglas. Dieser dritte Herzog von Hamilton war ein Vater von zehn Söhnen und starb 1694. Es folgte der Erstgeborne:

James. Er hieß, ehe der Bater starb, Earl von Arran und hat sich mit diesem Namen berühmt gemacht. Seine Semahlin war Anna Spencer, die ihm zwei Töchter gebar, die jung gestorben sind. Kurznach der Geburt der letzten Tochter starb die Mutter im Jahre 1690, dem zweiten Regierungsjahre Wil-

belm's von Dranien und Maria Stuart's, Anchter bes vertriebenen Königs Jacob II. und Schwefer ber Königin Anna. Lady Barbara Figren, Die jüngste natürliche Tochter König Carl's II. von ber Bergogin von Cleveland, mar bamals achtzehn Sabre alt und lebte am hofe von St. James. achtzehnjährige Dabchen verführte ber bamals zweinnbbreißigjährige Graf von Arran unter dem Versprechen fte zu heirathen. Sie gebar am 30. Marz 1691 in Cleveland - House, St. James, einen Sohn. Die Entruftung ber Königin Unna und ber Muter bes Grafen Arran, Laby Anna hamilton, über Diefes geheime mit so öffentlicher Folge bekleibete Liebedverhältniß war so groß, baß sie nicht etwa bas Beschehene burch eine nachfolgende Beirath beffern ließen, sondern zu einer draftischen Magregel ibre Buflucht nahmen. Die achtzehnjährige Mutter mußte ihr Kind — welches unbekannt verschollen ift - aufgeben und in einem Klofter in Frankreich verfdwinden. Gie that es, um bas Leben ihres Berführers, der in den Tower zu Gefängniß gebracht worden mar, gu retten: nur unter biefer Bebingung wurde er pardonnirt. Laby Barbara ift in Diesem frangösischen Rlofter gestorben. Der Graf von Aeran ward 1694 durch ben Tob seines Baters vierter Bergog pon Samilton, heirathete anderweit eine reiche Erbin, Die ihm noch steben Kinder gebar, ward 1711 Gerzog von Brandon in ber englischen Beerage, nahm aber ein schlimmes Ende: er fiel 1712 in einem Duelle in Syde-Park zu London mit Lord Mohun, ben er

erstach, aber von bessen Secundanten Lord Macarts neh er wieder erstochen wurde — wie die Mede ging aus haß der Whigpartei gegen den Hochtory\*). Es folgte ihm nun sein Erstgeborner von der zweiten Gemahlin:

James als fünfter Herzog von Hamilton, weischer 1742 stard. Seine zweite Gemablin war eine der größten köwinnen ihrer Zeit, eine Spencer, Elisabeth, Erbtochter Edward Spencer's auf Rendelsham in der Graffchaft Suffolf, die von ihrem zweiten Gemahl so genannte berüchtigte und oben bei den Köminnen schon ausgeführte Ladh Roch ford, gestorben 1771\*\*).

Ein jüngerer Bruder dieses fünsten Herzogs, Lord William Hamilton, war der Gemahl einer amberweiten größten Löwin ihrer Zeit, der nach des Lords 1734 kinderlos erfolgtem Tode von ihrem zweiten Gemahl so genannten Lady Bane, der oben ebenfalls bei den Löwinnen schon genannten Dame, welche ihre Liebesabenteuer, deren Zahl Legion war, selbst in Smollet's "Perogrine Pickle" unter dem Aitel "Denkwürdigkeiten einer Frau von Stande" besichtieb \*\*\*).

Der sechste Herzog von Hamilton, der wieder Jamas hieß, folgte nun, der Sohn des sünften und dessen erst er vor der Lady Rochford geheiratheten Frau, die kurz nach der Geburt dieses Einziggebornen starb. Er war es, der in dem stolzen schottischen Sause Sa-

<sup>\*) 6.</sup> Burke Anecdotes of the aristocracy II. 46 ff. u. 401 ff.

<sup>\*\*)</sup> Band II. Seite 346. \*\*\*) Band II. Seite 342.

milton eine jener infignen Digheirathen schlog, wie fie damale gleichzeitig auch in dem ftolzen englischen Baufe Morthumberland vorfam; es ift die Digbeirath, die oben in bem Capitel Diffeirathen Bb. II. 6.266 ff. unter bem Titel "Glud ber Bunning ." beschrieben worden ift. Um 14. Februar bes Jahres 1752 ereignete es fich, bag ber Erftgeborne bes von toniglichem Blute stammenben alten ftolgen Baufes Samilton feine Band ber Dig Elizabeth Gun= ning, einer jener schönen Irlanderinnen, Die ihrer Armuth halber auf das Theater hatten geben wollen, Dig Elizabeth mar aber jo fcon, daß fie reichte. gang London in Aufruhr brachte; als sie in St. James vorgestellt ward, fliegen bochfte Avelspersonen, veugierige Lords und Ladies im Drawing room auf Tische und Stuble; nach bem fruhzeitigen Jobe bes Bergogs von Samilton beirathete bie junge fcone Wittme noch einen erften ichottischen Gerrn, ben Bergog von Ar= gyll, und verföhnte die lange Feindschaft biefer beiben Baufer. Auch war diese Gunning, obgleich garter Leibesgeftalt, jo muthig, daß fie in dem berühmten "Douglas-Prozesse" nach dem Tode ihres ersten Mannes fehr ener= gisch die Rechte ihrer fleinen Samiltons vertrat. Balpole fann den Stolz Diefes Bamilton'ichen Paares nicht genug beschreiben, er nennt es ben Inbegriff alles schottischen Stolzes: fle gaben in ihrem eigenen hause Niemandem den Vortritt, sagen bei ber Tafel obenan, agen zusammen aus einer nur für fle bestimm= ten Schuffel und tranfen Niemandem eine Befundheit zu, welcher nicht zum wenigsten die Garlwürde hatte.

Der Sohn dieses stolzen Paares, James George, solgte nach dem frühen Tode seines Vaters 1758, erst drei Jahre alt, als siebenter Herzog: er starb mit vierzehn Jahren 1769. Es succedirte nun sein jüngerer Bruder:

Douglas, damals breizehn Jahre alt. Œr. reifte mit bem Dr., Moore auf bem Continent, wo er die verschiedenen großen und fleinen Bofe fab: fein Begleiter bat bie Reise beschrieben. Dieser achte Berzog von Samilton war es, ber 1778, als er zweis undzwanzig Jahre alt geworben war, eine zweite infigne Digheirath schlog, bie mit Dig Elizabeth Burrell, Tochter eines Acciscommiffairs, Enfelin eines verunglückten Kaufmanns und Untergouverneurs ber Subseecompagnie - beren zwei Schwestern schon oben bei ben Berzogen von Rorthumberlanb und ber Bruber bei ben Bergogen von Ancaster vorgekommen find: diese Che mar aber jehr ungludlich und mard 1794 geschieden; ber Bergog farb ohne Erben 1799. Es folgte nun als neunter Bergog fein Dheim:

Archibald, der zweite Sohn des sechsten herzogs, von der berüchtigten Lady Rochford ihm erzeugt. Er starb 1819, fünf Kinder hinterlassend:

- 1. Alexander, der ber zehnte Bergog marb.
- 2. Lord Archibald Hamilton, Unterhausmitglied, ber unvermählt 1827 starb. Der Vater hatte ihm nichts hinterlassen, sein Bruder gab ihm zu standesmäßigem Unterhalt als ein Hamilton 20,000 Psund.

- 3. Labo Anna Samilton, die gener Freundin der Gemaklin des Bring-Regenten, Königh Caroline, und, wie diese zur Zeit ihres Brogesch, sehr populair.
- 4. Labo Charlette, Gemahlin bes herzegt von Comerfet: fie ward nach des Baters Tefte ment einzige Erbin feines perfeulichen bifponisch Bermögens.
- 5. Lady Sufan, Gemablin Des Carl von Dunmore, aus bem ichenischen Beichlecht Murray.

Alexander, der zehnte herzog, ift der erst gang türzlich (August 1852) in feiner Wohnung auf Pordman Square zu London verstordene herr, dem die Limes einen ibrer vortrentlich geschriebenen Rectologe gewidnet hat. "Mit ibm, sagt sie, farb wohl der stolzeste Mann von England, der noch ganz in den Ideen, die vor der franzönschen Revolution englische Nocistopse erfüllten, lebte ih, der wie die Bourbons nichts gelernt und nichts vergessen hatte, sich selbst "von Porzeslan-Erde" hielt und alle andern Menschen von gemeiner." Er war von seinen Eltern frühzeitig mit nach Italien genommen worden, von wo er Gesschwack für Künste mitbrachte und als Mäcen für sassischen Tünger berselben auch bewährte. \*\*) Da

<sup>\*)</sup> Er war 1767 geboren.

<sup>&</sup>quot;) Richt fashionable Maler in London haben tummer: liches Berbienst: handen, ber Maler bes Sprungs bes Curtius, eines Bildes, bas ungemein gerühmt wird, hatte eben bas Gift von seinen Farben gesogen, um sein fümmersliches Leben zu endigen, als ein Briefbote mit einem Ge-

fein Bater erft 1799 Bergog ward und erft 1819 farb, ward er mit bem Titel Marquis von Douglas zweiundsunfzig Jahre alt - vorher war er durch ben Familieneinfluß in Afton - Sall in Lancafter Barlamenteglieb ohne Ruhm und Berebtfamfeit ") gewefen und von 1806 - 1812 Befandter beim Raifer Ale ranber von Rugland. Diefe Gefandtichaft in bem theuern Betersburg mochte bie Bermögensverhältnife bes Marquis ven Douglas berangirt haben: er befferte fie und befferte fie eminent burch bie Beirath, die er mitten in dent russischen Aufenthalte, 1810, bereits breiundvierzigjährig, mit einer vierundzwanzigjährigen Londoner Albermanenkelin that, Dif Gufan Euphemia Bedford, Tochter bes berühmten Sonderlings und Runftfreunds, Befigers ber berühmten Fonthyll-Abben, eines Mannes von an 30,000 Pfund Renten, aus feiner Che mit ber Laby Margaret Gordon, Schwester bes schettischen Darquis von Buntly. Diese Dame bat ihren Gemahl überfebt. "Bon ber olympischen Meinung bes Gerzogs, fagt bie Tintes, über seine Abstammung und von dem Glang seiner Familie, die fich in unterschiedlichen Auslaffungen und Sandlungen zu erfennen gegeben habe, sei ungemein

schenk Sir Robert Peel's in das Zimmer des neuen Ferdusi trat.

<sup>\*)</sup> Es gab schon früher einen "Hamilton with the singh speech" (mit der einzigen Rebe), weil er zum erstenmal sehr gut sprach und dann nicht wieder. Dieser William Gerard Hamilton warb fogar für den Berfasser der Juniusbriese von seinen Zeitgenossen gehalten.

Bieles, von den Thaten des Herzogs aber, als er Plat im Derhause genommen, sei gar Richts zu sagen, gewöhnlich habe er den Whigs seine Stimme gegeben, was eben so merkwürdig sei, als jene Aussehung von 20,000 Pfund an seinen durch Bevorzugung der Herzog in von Somerset auss Trockne gesetzten Bruder." Das Testament des Herzogs enthielt noch eine merkwürdige Bestimmung, die nämlich: ganz auf altägyptische Weise durch das Haus Pettigrew und Comp. einbalsamirt und wie eine Numie in einem schon vor geraumer Zeit eigends dazu mit großen Kossten angeschassten altägyptischen Sarge begraben zu werden.

Der gegenwärtige Bergog ift der zur Freude feis nes Baters mit der Tochter eines Souverains vermählte elfte Bergog, geboren 1911 mahrend ber ruffichen Ambaffade, Alexander, wie der Bater und mahrscheinlich auch zu Chren bes Zaaren fo benannt; er vermählte fich 1843 als Marquis von Douglas mit Marie, nachgelaffener Pringeffin des Großherzogs Carl von Baben und ber Pringeffin Stephanie Beauharnais. Dieje fürftliche Bemablin mar eine der drei Pringeffinnen des alten Saufes Baden, die leben blieben, mährend die beiden Sohne, ihre Bruder, - von benen mahricheinlich einer Cafpar Baufer mar - ftarben, um ben Grafen von Soch= berg Plat zu machen, Sohnen ber Louise Geper von Gepersberg. Aus biefer Che, ber glanzenbften Che ver hamilton's, find brei Rinder, darunter zwei Söhne geboren.

Die einzige Tochter des verstorbenen Herzogs ward 1832 die Schwiegertochter des alten Herzogs von Rewcastle, dem man 1831 sein Schloß Nottingham abgebrannt hatte, und der 1851 starb: die Ehe mit dem Grafen Lincoln war 1850, nachdem vier Kinder geboren, schon wieder geschieden worden. Ihr hat der verstorbene Herzog von Hamilton sein gesammtes disponibles Vermögen hinterlassen, über 100,000 Pfund Sterling.

Ein jüngerer Sohn dieser stolzen Hamiltonsamilie war der oben Bo. II. S. 316 ff. erwähnte neapolitanische Gesandte und besondere Freund Winkelmann's, der Basensammler Sir William Hamilton (Sohn eines Bruders des zweiten Herzogs), dessen Mutter Lady Archibald Hamilton die besondere Freundin des Prinzen von Bales, Vaters Georg's III., war, und seine zweite Gemahlin jene schöne Straßennymphe und "Göttin Hygäa," welche der honorable, vierzig Jahre ältere Sir William seinem Nessen abkaufte und mit der er als Siebenziger noch die Tarantella tanzte: sie war ihrerseits wieder die besondere Freundin des Helsden Horatio Nelson.

### Besitzungen der Berzoge von Samilton:

- 1. Die Stadtwohnung ist Portman square ohnsern Hyde Park.
- 2. Hamilton Palace, in der Grafschaft Lanark in Schottland.
- 3. Brodrick Caftle auf der schottischen Insel Arran.

- 4. Rinniel in ber Grafschaft Linlithgew in Schottland.
- 5. Afhton Gall in der Grafschaft Lancaften in England.
- 6. Eafton Part in der Graffcaft Suffolt in England.

Wappenmotto ber Hamilton: Through, Durch.

Wappenmotto der Douglas: Jamais arrière, Never behind, Nimmer hinten.

Der Stammvater der Grafen von Abercom war der jüngste Sohn des oben erwähnten Regenten. Diese Branche der Hamilton's ist also die ältere männliche und noch eine directe Hamilton-Branche, weil die Descendenz des Erstgebornen des Regenten wieder erlosch und in der weiblichen Link nur fortgepstanzt wurde.

Das Earlthum der Abercorn datirt aus der Zeit Jacob's I. vom Jahre 1606, das Marquisat ward unter Georg III. 1790 verliehen. Ter jetzige Marquis von Abercorn ist der zehnte Earl und der zwelk in der Reihe der Marquis.

Auch diese ältere Branche der Hamilton's zeichsnete sich durch ihren ungeheuern Stolz aus. Einer der stolzesten war der achte Earl James Abercorn, er glich fast dem "stolzen Somerset" von der Seymoursamilie, der die Percherbin geheirathet hatte. In seiner Jugend, er war geboren 1712, sagt man, soll er die ganze gewöhnliche Cavaliertour durch Euspeller der die ganze gewöhnliche Cavaliertour durch Euspeller

ropa in so perpendicularer Körperhaltung gemacht has ben, daß sein Räcken nie den Wagenfond berührte. Er war viel am Hose des zweiten und dritten Georg, er war aber nie ein Hosmann. Sein Brus der war ein Kirchenmann, dieser bat ihn einst um Fürsprache für eine Pfründe, die die Krone zu vers geben hatte. Seine Lordschaft gab folgende Antwort:

"Ich bitte nie um Sunstbezeugungen. Beigeschlossen ist eine Anweisung auf eine Jahresrente von 1000 Pfund."

,,3hr

Abercorn."

Alls die Gemahlin Georg's III., Charlotte von Strelit, nach England kam, hatte der Lord die Ehre, sie in seinem Hause zu Witham in Esser zu empfangen, wo die Königin mit ihrem Gesolge über-nachtete. Er selbst befand sich aber nicht in Witham, sondern ganz ruhig in London. Alls er bald nachher nach St. James kam und der König ihm für die der Königin erzeigte Ausmerksamkeit dankte, mit dem Beissügen, daß er sürchte, der Besuch werde ihm viel Unruhe gemacht haben, erwiederte der Graf ganz trocken und mit einer charakteristischen Grobheit: "Ja, sehr viel, wahrhaftig!"

Ehe der Graf Dudvingstone-House kauste, hatte er keine Besthung in Schottland. Bon 1745 an besuchte er aber dann alljährlich Dudvingskone-House bei Edinburg auf stünf oder sechs Wochen. Höchlich fand er sich allemal beleidigt, wenn ihn hier irgend Jemand besuchte, ohne eine Einladungskarte empfangen zu ha-

ben. Der Geschichtschreiber Robertson machte ihm einst seine Auswartung und tras ben ebeln Carl aus einem Spaziergang in seinem Nark, wo er eine nem Anlage gemacht hatte. Der Docter bemerkte, daß die Sträucher recht schön gewachsen wären, seit Seiner Lordschaft letztem Ausenthalte auf dem Schlosse. "Sie haben sonst weiter nichts zu thun," antwortete der Lord, kehrte dem Doctor den Rücken und verließ ihn, ohne weiter ein Wort zu ihm zu sagen.

Bei allen feinen Schmächen und Excentricitaten besaß der Lord eine ungewöhnliche Beiftesftarke, Charafterrechtschaffenheit und Baterlandsliebe. Mach ber Erwerbung von Dudbingstonehouse faufte er Baislen bei Glasgow, die ehemalige Besthung Bäter; damit bekam er einen machtigen. Ginfluß in Nordengland und bald mar er als einer der freigebigften öffentlichen Wohlthäter in ber gangen Umgegend befannt. Seine Hauptschöpfung ift ber neue Stadttheil der jest fo bedeutenden Fabrifftadt Baisley, deffen Auslegung von ihm herrührt, in Dudbingstone bante er bas prächtige Schloß und in ber höchsten Spite von Irland bei Londonderry Baron's Court, ebenfalls ein prächtiges Schloß. Er lebte in einem fürftlichen Style und ftarb im flebenundflebzigsten Jahre 1789. Er war nie vermählt. Die Peerage vererbte an feinen Neffen, ber zum Marquis 1790 ernannt warb und der Großvater des jetigen Marquis ift.

Besitzungen ber Marquis von Abercorn:

1. Die Stadtwohnung ist Chesterfield House, South-Audley Street.

- 2. Bentley Priory bei London, Grafschaft Middlesex.
- 3. Dubbingstone House, Grafschaft Edinburg in Schottland, 1745 von den Herzogen von Argyll gekaust.
- 4. Baron's Court, Grafschaft Tyrone in Irland. Die Wappenmotto's über und unter bem Schild sind: Through, Durch! und: Sola nobilitas virtus, Virtue alone is nobility, Tugend allein ist Adel.

Ein Zweig der Familie Douglas sind noch die Barone Douglas, welche in dem berühmten "Douglas-Prozesse," der oben bei dem "Glück der Gunnings" erwähnt worden ist, gegen die Hamilton's die Douglas-Güter des letten Herzogs Archibald von Douglas") mit gegen 17000 Pfund Sterling Jahresrente zugesprochen erhielten. Der Gewinner dieses Prozesses, der 1790 zum Baron creirt ward, ist der Großvater des jetzigen Lords.

Die Besitungen sind:

- 1. Douglas Caftle und
- 2. Bothwell Castle, Grafschaft Lanark, Schott-
- 3. Amesbury, Grafschaft Wilts, England. Wappenmotto: Jamais arrière.

<sup>\*)</sup> Er starb 1761 und hatte in seinem Schlosse Douglas Castle ohnsern Glasgow einen Mord begangen, was, ba man ihn für verrückt hielt und auch die Justiz gegen einen so mächtigen Herrn in einem so entfernten Theile des Reichs schwer zu vollstrecken war, vertuscht ward.

belm's von Dranien und Maria Stuart's, Ancheer bes vertriebenen Königs Jacob II. und Schwefter ber Königin Anna. Laby Barbara Figrop, Die jüngste natürliche Tochter König Carl's II. von ber Bergogin von Cleveland, mar damals achtzehn Sabre alt und lebte am hofe von St. James. achtzehnjährige Dabchen verführte ber bamals zweiundbreißigjährige Graf von Arran unter bem Versprechen fte zu heirathen. Sie gebar am 30. März 1691 in Cleveland - House, St. James, einen Sohn. Die Entruftung ber Königin Unna und ber Mutter des Grafen Arran, Lady Anna Hamilton, über blefes geheime mit so öffentlicher Volge bekleibete Liebesverhältniß war so groß, daß sie nicht etwa bas Geschehene burch eine nachfolgende Heirath beffern ließen, sondern zu einer draftischen Magregel ibre Buflucht nahmen. Die achtzehnjährige Mutter mußte ihr Rind - welches unbefannt verschollen ift - aufgeben und in einem Rlofter in Frankreich verfdminden. Gie that es, um das Leben ihres Berführers, ber in ben Tower zu Gefängniß gebracht worden war, zu retten: nur unter diefer Bedingung wurde er pardonnirt. Laby Barbara ift in Diesem französischen Kloster gestorben. Der Graf von Aeran ward 1694 durch ben Tod seines Baters vierter Bergog pon Samilton, heirathete anderweit eine reiche Erbin, Die ihm noch sieben Kinder gebar, ward 1711 herzog von Brandon in ber englischen Beerage, nahm aber ein schlimmes Ende: er fiel 1712 in einem Duelle in Syde-Park zu London mit Lord Mohun, ben er

erstach; aber von bessen Gecundanten Lord Macartneh er wieder erstochen wurde — wie die Rede ging aus haß der Whigpartei gegen den Hochtory\*). Es solgte ihm nun sein Erstgeborner von der zweiten Gemahlin:

James als fünfter Herzog von Hamilton, welher 1742 kard. Seine zweite Gemablin war eine der größten Löwinnen ihrer Zeit, eine Spencer, Elisabeth, Erbtochter Edward Spencer's auf Rendelsham in der Grafschaft Suffolf, die von ihrem zweiten Gemahl so genannte berüchtigte und oben bei den Löwinnen schon ausgeführte Ladh Roch ford, gestorben 1771\*\*).

Gin jüngerer Bruder dieses fünsten Horzogs, Lord William Hamilton, war der Gemahl einer and berweiten größten köwin ihrer Zeit, der nach des Lords 1734 kinderlos erfolgtem Tode von ihrem zweiten Gemahl so genannten Lady Bane, der oben ebenfalls bei den Löwinnen schon genannten Dame, welche ihre Liebesabenteuer, deren Zahl Legion war, selbst in Smollet's "Perogrine Pickle" unter dem Aitel "Denkwürdigkeiten einer Frau von Stande" besschrieb \*\*\*).

Der sechste Herzog von Hamilton, der wieder Jamas hieß, folgte nun, der Sohn des sünften und dessen erster vor der Lady Rochford geheiratheten Fran, die kurz nach der Geburt dieses Einziggebornen starb. Er war es, der in dem stolzen schottischen Sause Sa-

<sup>\*)</sup> S. Burke Anecdotes of the aristocracy II. 46 ff. u. 401 ff.

<sup>\*\*)</sup> Band II. Seite 346. \*\*\*) Band II. Seite 342.

milton eine jener infignen Diffeirathen fchlog, wie fie damals gleichzeitig auch in dem ftolgen englischen Baufe Morthumberland vorfam; es ift die Dig. beirath, die oben in bem Capitel Digheirathen Bb. II. 6. 266 ff. unter bem Titel "Glud ber Gunninge" beschrieben worden ift. Um 14. Februar bes Jahres 1752 ereignete es fich, bag ber Erftgeborne bes von toniglichem Blute stammenben alten ftolgen Saufes Samilton feine Sand ber Dig Elizabeth Gunning, einer jener ichonen Irlanderinnen, Die ibret Armuth halber auf bas Theater hatten geben wollen, Dig Elizabeth mar aber fo schon, daß fie reichte. gang London in Aufruhr brachte; als fie in St. James vorgestellt mard, fliegen bochfte Avelspersonen, neugierige Lords und Ladies im Drawing room auf Tische und Stühle; nach bem frühzeitigen Jobe bes Bergogs von Samilton beirathete Die junge fcone Wittme noch einen erften ichottischen Berrn, ben Bergog von Argyll, und versöhnte die lange Feindschaft biefer beiben Baufer. Auch mar diese Gunning, obgleich garter Leibesgestalt, jo muthig, daß fie in dem berühmten "Douglas-Prozesse" nach bem Tobe ihres erften Mannes febr energisch die Rechte ihrer fleinen Samiltons vertrat. Uber Balpole fann den Stolz dieses Samilton'ichen Paares nicht genug beschreiben, er nennt es ben Inbegriff alles schottischen Stolzes: fle gaben in ihrem eigenen Baufe Niemandem den Bortritt, fagen bei ber Safel obenan, agen zusammen aus einer nur für fle bestimm= ten Schuffel und tranken Niemandem eine Besundheit zu, welcher nicht zum wenigsten bie Garlwurde batte.

Der Sohn bieses stolzen Paares, James George, solgte nach dem frühen Tode seines Baters 1758, erst drei Jahre alt, als siebenter Herzog: er starb mit vierzehn Jahren 1769. Es succedirte nun sein jüngerer Bruder:

Douglas, damals breizehn Jahre alt. Er reifte mit bem Dr., Moore auf bem Continent, wo er die verschiedenen großen und fleinen Bofe fah: fein Begleiter hat bie Reise beschrieben. Dieser achte Berzog von Samilton mar es, ber 1778, als er zweis undzwanzig Jahre alt geworben war, eine zweite infigne Digheirath ichlog, die mit Dig Elizabeth Burrell, Tochter eines Acciscommiffairs, Enfelin eines verunglückten Raufmanns und Untergouverneurs ber Subseecompagnie - beren zwei Schwestern schon oben bei ben Berzogen von Rorthumberland und ber Bruder bei ben Berzogen von Ancaster vorgekommen find: dieje Che war aber jehr ungludlich und ward 1794 geschieden; ber Bergog farb ohne Erben 1799. Es folgte nun als neunter Bergog fein Dheim:

Archibald, der zweite Sohn des sechsten Herzogs, von der berüchtigten Lady Rochford ihm erzeugt. Er starb 1819, fünf Kinder hinterlassend:

- 1. Alexander, der ber zehnte Bergog marb.
- 2. Lord Archibald Hamilton, Unterhausmitglied, der unvermählt 1827 starb. Der Vater hatte ihm nichts hinterlassen, sein Bruder gab ihm zu standesmäßigem Unterhalt als ein Hamilton 20,000 Pfund.

- 3. Laby Anna Hamilton, die genaue Freundin der Gemahlin des Brinz-Aegenton, Königin Caroline, und, wie diese zur Zeit ihres Proxesses, sehr populais.
- 4. Laby Charlotte, Gemahlin des Gergogs van Somerset: sie ward nach des Vaters Testament einzige Erbin seines persöulichen disponibeln Bermögens.
- 5. Laby Sufan, Gemahlin bes Garl von Dummore, aus bent schottischen Geschlecht Murran.

Alexander, ber zehnte Herzog, ist der erst gang täszlich (August 1852) in seiner Wohnung auf Portman Square zu London verstordene Herr, dem die Aimes einen ihrer vortresslich geschriebenen Recrologe gewidmet hat. "Mit ihm, sagt sie, starb wohl der stolzeste Mann von England, der noch ganz in den Ideste Mann von England, der noch ganz in den Ideste Menn von der französischen Revolution englische Abeldsöpfe erfüllten, lebte "), der wie die Bour bons nichts gelernt und nichts vergessen hate, sich selbst "von Porzellan-Erde" hielt und alle andern Menschen von gemeiner." Er war von seinen Eltern frühzeitig mit nach Italien genommen worden, von wo er Gesschwack für Künste mitbrachte und als Mäcen für sassischen Stünger derselben auch bewährte. \*\*) Da

<sup>\*)</sup> Er war 1767 geboren.

<sup>\*\*)</sup> Nicht fashionable Maler in London haben kummer: liches Berbienst: Sanden, der Maler des Sprungs des Curtius, eines Bildes, das ungemein gerühmt wird, hatte eben das Gist von seinen Farben gesogen, um sein kummer: liches Leben zu endigen, als ein Briefbote mit einem Ge-

fein Bater erft 1799 herzog warb und erft 1819 farb, warb er mit bem Titel Marquis von Douglas zweiundsunfzig Jahre alt -- vorher wat er burch den Familieneinfluß in Aften-Sall in Lancafter Barlamenteglieb ohne Ruhm und Berebtfamfeit ") gewefen und von 1806 - 1812 Gefandter beim Raifer Ale ranber von Rugland. Diefe Gefandtichaft in bem theuern Betersburg mochte bie Bermögensverhaltniffe bes Marquis ven Douglas berangirt haben: er befferte fle und befferte fle eminent burch bie Beirath, die er nutten in dem russischen Aufenthalte, 1810, bereits breiundvierzigjährig, mit einer vierundzwanzigjährigen Londoner Albermanenkelin that, Dif Gufan Euphemia Bedford, Tochter bes berühmten Sonderlings und Runftfreunds, Befigers ber berühmten Fonthyll-Abbey, eines Mannes von an 30,000 Pfund . Renten, aus seiner Che mit ber Laby Margaret Gorbon, Schwester bes schottischen Darquis von Diese Dame bat ihren Gemahl überlebt. Buntly. "Bon ber olimpischen Meinung bes Gerzogs, fagt bie Times, über seine Abstammung und von bem Glang seiner Familie, Die fich in unterschiedlichen Auslaffungen und Sandlungen zu erkennen gegeben habe, fei ungemein

schenk Sir Robert Peel's in das Zimmer des neuen Ferdusi trat.

<sup>\*)</sup> Es gab schon früher einen "Hamilton with the singli speech" (mit ber einzigen Rebe), weil er zum erstenmal sehr gut sprach und dann nicht wieder. Dieser William Gerard Hamilton warb fogar für ben Berfasser ber Juniusbriese von seinen Zeitgenossen gehalten.

Bieles, von den Thaten des Herzogs aber, als er Plat im Derhause genommen, sei gar Nichts zu sagen, gewöhnlich habe er den Whigs seine Stimme gegeben, was eben so merkwürdig sei, als jene Aussetzung von 20,000 Pfund an seinen durch Bevorzugung der Herzog in von Somerset auss Arochne gesetzten Bruder." Das Testament des Herzogs enthielt noch eine merkwürdige Bestimmung, die nämlich: ganz auf altägyptische Weise durch das Haus Pettigrew und Comp. einbalsamirt und wie eine Mumie in einem schon vor geraumer Zeit eigends dazu mit großen Kossten angeschassten altägyptischen Sarge begraben zu werden.

Der gegenwärtige Bergog ift der zur Freude feines Baters mit ber Tochter eines Souvergins mählte elfte Bergog, geboren 1911 mahrend ber ruf-Afchen Ambaffabe, Alexander, wie der Bater und mahrscheinlich auch zu Ehren bes Baaren fo benannt; er vermählte fich 1843 als Marquis von Douglas mit Marie, nachgelaffener Pringeffin bes Großherzogs Carl von Baben und ber Pringeffin Stephanie Beauharnais. Dieje fürftliche Bemahlin mar eine der drei Pringeffinnen bes alten Saufes Baben, Die leben blieben, mährend die beiden Sohne, ihre Bruder, - von denen mahricheinlich einer Cafpar Baufer mar - ftarben, um den Grafen von Sochberg Plat zu machen, Sohnen ber Louise Geper von Bepersberg. Mus biefer Che, ber glangenoften Che ver hamilton's, find brei Rinder, barunter zwei Söhne geboren.

Die einzige Tochter des verstorbenen Herzogs ward 1832 die Schwiegertochter des alten Herzogs von Rewcastle, dem man 1831 sein Schloß Nottingham abgebrannt hatte, und der 1851 starb: die Ehe mit dem Graßen Lincoln war 1850, nachdem vier Kinder geboren, schon wieder geschieden worden. Ihr hat der verstorbene Herzog von Hamilton sein gesammtes disponibles Vermögen hinterlassen, über 100,000 Pfund Sterling.

Ein jüngerer Sohn dieser stolzen Hamiltonsamilie war der oben Bo. II. S. 316 ff. erwähnte neapolitanische Gesandte und besondere Freund Winkelmann's, der Bassensammler Sir William Hamilton (Sohn eines Bruders des zweiten Herzogs), dessen Wutter Lady Archibald Hamilton die besondere Freundin des Prinzen von Wales, Vaters Georg's III., war, und seine zweite Gemahlin jene schöne Straßennymphe und "Göttin Hygäa," welche der honorable, vierzig Jahre ältere Sir William seinem Nessen abkauste und mit der er als Siebenziger noch die Tarantella tanzte: sie war ihrerseits wieder die besondere Freundin des Helsden Horatio Nelsondere Freundin des Helsden Horatio Nelson.

### Besitzungen ber Berzoge von Samilton:

- 1. Die Stadtwohnung ist Portman square ohnsern Hyde Park.
- 2. Hamilton Palace, in der Grafschaft Lanark in Schottland.
- 3. Brodrick Caftle auf der schottischen Insel

Beit lang Stallmeister und Oberkammerherr am Hose Georg's IV., starb 1836. Nach der "Geheimen Geschichte eines alten Diplomaten" gehörte er zur Pann der Frommen der alten Königin Charlotte, auch war er in dem Prozesse gegen die Königin Caroline der hestigste Gegner derselben und erklärte, er werde sie auf keinen Fall sur seine Königin anerkennen. Da jest lebende Herzog James, der vierte in der Reihe, ift seine Sohn.

Besitzungen ber herzoge von Montrose:

- 1. Stadtwohnung: Belgrave Square.
- 2. Sulby Hall, Grafschaft Northampton, England.
- . 3. Buchan Couse, Grafichaft Stirling, Schottland.

Auch das Wappenmotto der Stuartgetreuen Montrose ist wie das der Stuartungetreuen Campbell: Ne oubliez, Forget not.

## 4. Die Familie Gordon.

Ein Banquerout. Englands neuester Premier. Lord George Gor= von und ter zweite große Brand von London.

Von der Familie Gordon stammen die Marquis von huntly und die Grafen von Aberdeen; die herzogliche Familie Gordon, die im vori= gen Jahrhundert blützte, ist erloschen.

Die Marquis von Guntly murben icon vor der Vereinigung Schottlanes mit England 1599 fie creirt und nennen fich beshalb: "Premier Marquis in Scotland." Der erfte Marquis George ftarb 1636 unter Carl I. Der Marquis George, seit 1632 Viscount Abonne, ward in Edinburg 1649 exequirt, weil er fich für die Sache Carl's I. erhoben hatte. Sohn des dritten Marquis, ber vierte Marquis George, ward 1684 unter ber Reftauration burch Carl II. zum Berzog von Gordon ernannt, mit bem fünften Bergog und achten Marquis George, der General war, erlosch aber 1836 biese Burbe wieber. Es folgte als neunter Marquis huntly George Gordon, der über neunzig Jahre alt ift: er mar ein Nachkomme eines jungeren Sohns bes zweiten Marquis und war burch seines Baters Schwester Dargaret, vermählt feit 1786 mit bem reichen Conberling und Runftfreund Billiam Beckford auf Fonthill-Abben, ein Neffe besselben. Im Jahre 1839 brach Banquerout zu seinem Vermögen aus: die Schulzen beliefen sich auf 365,000 Pfund Sterling: sie wurden aber durch die über eine halbe Million Pfund Sterling taxirten Liegenschasten gedeckt. Sein Erstehderner, Charles Earl von Abohne, ist schon sechszig Jahre alt.

Besitzungen ber Marquis von Suntly:

- 1. Die Stadtmohnung ist Chapel-street, Grosvenor-place.
- 2. Abonne Castle, in der Grafschaft Aberdeen in Schottland.
- 3. Orton Longueville, in der Grafschaft huntingdon in England.

Das alte Wappenmotto war: Stant cetera tigno, The rest stand on a blam, Das Weitere steht beim Balken. Das neue Motto, das den Sinn des alten ausdrückt, ist: By valour not by crast, Durch Tapferfeit, nicht durch Hinterlist.

2) Die Grafen von Aberdeen erhielten das Earlthum unter Carl II. 1692 in der Person George Gordon's, der als Lordanzler in Schottzland unter den restaurirten Stuart's mit dem Schrezdensschlichen gegen die schottischen Covenanters versuhr. Der gegenwärtige schon achtundsechzigsährige Graf Seorge, der vierte in der Reihe, ist der neueste, eben jest nach dem Fall des Ministeriums Derby ernannte Premier: er war lange Zeit Gesandter in Wien und gilt noch immer als Destreich freundlich ges

sinnt; er fungirte unter dem Ministerium Wellington 1828—1830 und unter dem Ministerium Peel 1841—1846 als Staatssecretair der auswärtigen Angelegenheiten.

Besitungen ber Grafen Aberbeen:

- 1. Argyle House in London.
- 2. Manger's Boufe, Bladheath bei London.
- 3. Babbo Soufe, in der Grafschaft Aberdeen in Schottland.

Wappenmotto: Fortuna sequatur, Let sortune follow, Wag Glück fommen.

Diese schonische Familie Gordon stellen Sestereich einem Mann bei der Execution Wallenstein's wie die irländische Butler.") Das merkwürdisste, aber nicht berühmteste Individuum dieser Familie ist der Lord George Gordon, der den furchtbaren Ausstand in London 1780 erregte: er war ein jüngerer Sohn des dritten Perzogs Cosmo George von Gordon aus der jest erlöschenen Familie und kard unvermählt 1792. Siehe Band II. S. 297 ff. und S. 363.

<sup>\*)</sup> Der Deitte in dem Blutrath, Leslie, auch ein Schotte, machte die größte Fortune in Destreich. Siehe. Destreichische Hosgeschichte Band IV. S. 52 ff. und Band V. S. 85 ff.

# 5. Die Familie Murray, die Herzoge von Atholl.

Berfauf ber Insel Dan. Ein zweiundtreißig Sahre fungirenter Richter. Der Großmeister ber schottischen Freimaurer.

Die Murray's murben 1604 zu Baronen Murray und 1606 zu Grafen Tullibarbine, Carl I. 1629 zu ferner unter Grafen Atholl und endlich unter Unna 1703 zu Berzogen von Atholl erhoben in ber Berjon John's, ber mit einer Tochter bes herzoge William von Samilton vermählt war, elf Rinder von ihr und einer zweiten Frau hatte und 1724 ftarb, unter ber Sannoverdynaftie. Sein Erfigeborner mar 1709 bei Malplaquet gefallen, ber Zweitgeborne, ber Marquis von Tullibardine, mar auf ber Geite bes Pratenbenten und ward später beim Aufstand 1745 gefangen, er ftarb im Tower. Das Berzogthum erbte ber britte Sohn, James, ber Obrift von der Armee mar und 1764 ohne Rinder starb. Es erbte nun ein Sohn fünften Sohne bes ersten Berzogs John: von seiner Coufine Charlotte, Tochter bes zweiten Berzogs, elf Kinder und ftarb 1774. Et. war cs. ber die burch Beirath von ben Grafen Derby, mi, oben ermähnt, erworbene Insel Man 1764 an die Krone verkauste. 3hm folgte als vierter Bergog Sohn John, wieder ein Bater von elf Rindern von zwei Frauen, er ftarb 1830. Sein ältester Sobn

John, Gouverneur der Insel Man, war unvermählt und ftarb 1546; ihm folgte seines jüngeren Bruders Sohn George, der der gegenwärtige Herzog ist, der sechste in der Reihenfolge, dessen Mutter Lady Emily Percy, Tochter Hughs, zweiten Perzogs von Northumberland, war: er ist Großmeister der schottischen Freinaurer.

Besitzungen der Berzoge von Atholl:

- 1. Blair Atholl unb
- 2. Dunkeld, in der Grafschaft Perth in Schottland.

Wappenmotto: Furth fortune and fill the fetters, Weiter Gluck und füll' die Federn!

Von einem jungeren Sohne ber Murrapfamilie ftammen bie Grafen Mansfield, die unter Georg III. 1776 gegraft murden in ber Perfon bes berühmten zweiundbreißig Jahre hindurch als Lord Chief Justice of the Kings Bench fungirenden Richtere, William Murray, ben Porace Balpole neben feinem Bater, Bitt, bem Bergog von Cumberland und Lord Granville unter die fünf größten Manner Englands gablt, die er gefannt habe und beffen Saus auf Bloomsbury Square in bem großen Aufruhr bes Lord Gordon 1750 niebergebrannt wurde; er farb 1793, achtundachtzig Jahre alt, ohne Rinder. Sein Erbe war sein Meffe David, Biscount Stormont, früher Besandter in Dresben und in erfter Che mit einer fachfischen Grafin Bunau, Tochter bes Gesandten am englischen Sofe

vermählt. Seine zweite Bemahlin war die Schwester des Generals William, Earl von Sathcart. Der Sohn aus dieser Ehe folgte 1796 und der gegenwärtige Earl ist wieder dessen Sohn, der vierte Earl Manssield, der seit 1840 die Peerage inne hat.

Besitzungen ber Grafen Mansfielb:

- 1. Caen Wood, bei London, in der Grafschaft Middlesex.
  - 2. Balvaird, in ber Graffchaft Fife in Schottland.
- 3. Scone Palace, in der Grafschaft Perth in Schottland.
- 4. Cumlongan Castle, in der Grafschaft Dumfries in Schottland.
- 5. Schaw Park in der Grafschaft Clackmannan in Schottland.

Wappenmotto: Friendly to virtue alone, Freund nur der Tugend.

# 6. Die Familie Ker, die Herzoge von Roxburghe.

Englands größter Biblioman und ber Roxburghe = Club.

Aus der Familie Ker stammen, von zwei anglo-normännischen Brüdern, die im 13. Jahrhundert nach Schottland einwanderten, gegründet, einem Ker of Cessford und einem Ker of Fernihurst, die beiden Branchen der Herzoge von Roxburghe und der Marquis von Lothian.

1) Die Herzoge von Roxburghe. Der nähere Stammvater Sir Robert Ker, of Cess-ford, kam mit dem König Jacob L. Stuart nach England und ward unter Carl I. 1616 erster Graf von Roxburghe und Lord=Siegelbewahrer. Unter der Königin Anna erfolgte 1707 die herzog=liche Ernennung.

Volge ber Berzoge:

- 1. John, geft. 1741.
- 2. Robert, sein Sohn, gest. 1755.
- 3. John, sein Sohn, gest. 1804, unvermählt. Er ist der berühmte Biblioman, von dem der Rox-burghe-Club herstammt, gebildet bei der Auction der Bibliothek des Herzogs im Jahre 1812. Es folgte:
- 4. William, ein Seitenverwandter, ein Nachkomme des zweiten Sohns des zweiten Earl von Roxburghe, der aber auch schon 1805 starb, ohne

Rinder. Nun trat der berühmte siebenjährige Rorburghe-Erbschafts-Prozeß ein, der 1812 erst im Oberhause entschieden wurde — man ging auf eine Tochter des Lord Ker, jüngsten Sohns des ersten 1616
creirten Grafen Norburghe zurück, die mit Sir James Innes verheirathet war. Ein Descendent
derselben erbte als fünster Herzog:

- 5. James. Er ftarb 1823 und fein Cohn ift:
- E. James Henry, der gegenwärtige Herzog als ber sechste in der Reihe.

Besitzungen ber Bergoge von Rorburghe.

- 1. Floors Castle, in der Grafschaft Roxburgh in Schottland.
- 2. Broxmouth Park, in der Grafschaft Sabdington in Schottland.

Wappenmotto: Pro Christo et patria dulce periculum, For Christ and my country danger is sweet, Für Christus und mein Land ist Gefahr suß.

2) Die zweite der großen Brudersamilie, die der Ker's von Fernihurst, sind die Marquis von Lozthian. Der nähere Stammvater Sir Robert Ker. of Fernihurst blieb in der Revolution Carl I. treu, mährend sein Sohn William, der erste Earl von Lothian, 1631 zu den Covenanters sich neigte. Dessen Sohn Robert ward durch Wilhelm von Dranien 1701 erster Marquis. Der gegenzwärtige ist der achte in der Reihe.

#### Besitungen:

i

ì

;}

j.

Ė

ķ

7

ş.

- 1. Newbottle, Midlothian bei Edinburg.
- 2. Mount Teviot, in der Grafschaft Roxburgh in Schottland.

Das Wappenmotto ist das der Cecilfamilie: Sero, sed serie, Spät, aber ernstlich. Ich komme nun zu noch brei von ältester Zeit her historisch berühmten schottischen Familien: Bruce, Dundas und Macdonald, von benen die ersten auch das Wappenmotto führt: "Wir waren."

### 7. Familie Bruce.

Ein König von Schottland und ein König von Irland. Der Gesame an Elisabeth's Hofe. The Elgin Marbles. Ein Dementi in in Geographie.

Bu der Familie Bruce, welche unter de Plantagenetkönigen Eduard I. und II. in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts in Robert Bruce einen König von Schottland und in seinem Bruder Edward Bruce einen König von Irland stellten, zählen in der heutigen Peerage die Grasen Elgin und Kincardine und die Marquis Ailesbury.

## 1. Die Grafen Elgin und Kincardine.

Elisabeth verlieh 1602, im letzten Jahre ihm Regierung, den Titel Baron Bruce of Kinloss an Edward Bruce, der Gesandter am Hose Elisabeth's war und wie einst Lord Burleigh die Thronbesteigung Elisabeth's durch seine Correspondenz mit ihr gefördert hatte, die Jacob's K. förderte durch seine Correspondenz, die er mit dem Sohne Lord Burleigh's, dem Staatssecretair Robert Cecil

(Uhnherrn ber Markgrafen von Salisbury) unterhielt. Er ftarb 1611 und Carl I. ertheilte feinem Enfel Thomas 1633 ben Garltitel of Elgin. Er ftarb 1663 und die Peerage ging nun auf seinen Sohn Robert, ber noch von Carl II. 1664 zum Grafen Ailesbury (in ber englischen Beerage) ernannt ward — und von ihm auf Sohn und Enkel bis zum vierten Earl, ber 1747 ftarb, ohne Sohne. Run ging die Erbschaft ber Peerage Elgin (wegen Ailesbury f. unten) auf die Descendenz eines jungeren Bruders bes erften Lords, die 1647 bie Peerage Graf von Rincardine erhalten hatte. Als erfter Graf von Elgin und Rincardine ftarb Charles 1771; ihm folgten seine beiben Sohne (als fechster und fiebenter Graf Elgin und zehnter und elfter Graf Rincardine). Der berühmtefte Mann biefes Geschlechts ift ber fiebente Lord Elgin, Thomas, ber Sohn ber Bouvernante der Prinzessin Charlotte von Wales, Tochter bes Londoner Banquiers Thomas White, welcher, feit 1799 Gefandter in Conftantinopel, im Jahre 1804 die Elgin Marbles, Die Statuen vom Parthenon in Athen nehmen ließ und als ben größten Schat, ben bas an Vielem überreiche britifche Museum hat, nach London einbrachte. Der Raufpreis, ben bas Parlament 1816 bem Lord für biese Statuen gablte, - so viel bavon einmal die Belagerung ber Afropolis burch die Benetianer 1687 und bann ber Schiffbruch bes einen Fahrzeugs des Lords, bas an der Rufte von Cerigo scheiterte, - Die Taucher retteten nur einige Riften — übrig ließ, betrug 35,000 Pfund.

1

Lord war Eurator des Museums und ftarb 1841 in Paris, wo er sich angekaust hatte. Der jest lebenke Graf Elgin, der Generalgouverneur von Canada if, ist sein Sohn und der achte in der Reihe.

Besitzungen ber Grafen Elgin:

- 1. Toronto in Ober-Canada ift die Refidenj.
- 2. Broom Sall und
- 3. Archerfield Souse in der schottischen Grafschaft Fife.

Wappenmotto: Fuimus, We have been, Wir sind gewesen.

### 2. Die Marquis und Earls von Ailesbury.

Der erfte Earl mar ber vorermähnte Robert Bruce, Graf Elgin und seit 1664 auch von Ailesbury in der englischen Peerage. Nach bem Erloschen des directen Mannsstamms 1747 gelangte bie Beerage Ailesbury an einen Reffen von weiblichn Seite, Thomas Brudenell, einen jungern Sohn bes Grafen Carbigan, ber 1776 creirt marb. Es war dies ber Lord Bruce, ber, wie oben S. 7 im Leben Georg's IV. ergählt ift, deffen Gouverneur mat und fich bas große Dementi über die Geographie Bomer's seinem Böglinge gegenüber gab: er nahm den Namen Brudenell-Bruce an und ftarb 1788. Der Marquistitel fam im Jahre 1821, ba zwei altere Sohne vor dem Bater ftarben, an den jüngften Sohn, Charles, ben jest lebenben, schon neunundfiebenzigjährigen Inhaber biefer Peerage.

Besitzungen ber Marquis von Ailesbury:

- 1. Die Stadtwohnung ist Grosvenorsquare.
- '2. East Sheen bei London in der Grasschaft Surrey.

ľ

İ

- 3. Tottenham Part in ber Grafschaft Bilts.
- 4. Jerveaux Abbey in der Grafschaft York. Wappenmotto: Fuimus.

### 8. Familie Dundas.

Der Großmeifter ber englischen Freimaurer. Ein Ragel zu Pitt's

Bu der zweiten historisch berühmten Familk Dundas, die nur noch in jüngeren Zweigen sich w hielt, gehören in der heutigen Beerage die Grafen von Zetland und die Viscounts Melville.

1) Die Grafen von Zetland erhielten in der Person des Viceadmiral Sir Thomas Dundas ihre Baronie 1794, das Earlthum in der Person von dessen Sohn Laurence 1538. Der jezige Graf Thomas, sein Sohn, ist Großmeister der Freimaum von England.

#### Besitungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist in Arlington-Street.
  - 2. Aste=Sall und
  - 3. Marete= Sall in ber Grafschaft Dorf.
- 4. Rerse=House in der schottischen Grafschaft Stirling.

Wappenmotto: Essayez, Try, Bersuch's.

2) Die Viscounts Melville verehren in ihrem Stammvater Henry Dundas einen bedeuten ben Staatsmann, den werthen Freund und Collegen

Pitt's, unter dessen Ministerium er 1802 zum Viscount creirt ward, worauf sein Prozeß im Jahre 1805 einer der Nägel zum Sarge Pitt's wurde. Er folgte seinem Freunde 1811 im Tode nach. Der jest lebende Inhaber der Peerage, Robert, ist sein Sohn.

#### Besitungen:

I

- 1. Die Residenz ist in Wimbledon bei Lonvon, Grasschaft Surrey.
- 2. Melville-Cafile bei Edinburgh in Schoet-

Das Wappenmetts ist über dem Schild: Essayez, und unter dem Schild: Quod patni perseci, What I could I have done, Was ich gesonnt, hab' ich gethan.

1328 creirt warb, war fiebenter "Butler of Ireland" und vermählte sich mit Eleanor de Bohun, einer Enfelin bes erften Eduard. Der britte Garl James taufte 1391 bas lochloß Rilfenny, bas noch beute Stammichloß ift. Der fünfte Graf, Loub-Schahmeifer von England und Lord deputy von Irland, ward geföpft unter bem erften Dorffonig Ebuarb IV. 1461 und war wieber ber Aeltervater ber fconen Anna Boleyn, ber ungludlichen geföpften Frau bes achten Beinrich. Treue und Freimuth maren Die Gigenichaften, die bie Butler besonders auszeichneten. Earl Thomas, der zu Elisabeth's Beit lebte, fagte Diefer unumwunden, ihr Liebling Leicefter fei ein feiger Schurfe. Leicester jagte, als er bas nachfte Mal den Grafen Ormonde im Vorzimmer der Königin traf: "Mylord Ormonde, ich träumte lette Nacht von Euch!" "Was könnt Ihr von mir träumen?" fragte Ormonde.'-,3ch traumte, daß ich Euch eine Ohrfeige gab," sagte Leicefter. Rafch entgegnete Drmonde: "Träume bedeuten ihr Gegentheil" und gab Leicester sofort die Ohrfeige. Er fam zwar in ben Tower, aber bald wieder frei. In der Revolutionszeit waren die Butler - die um diese Beit auch Deftreich einen Mann ftellten, ber bei ber Execution Ballenftein's die hauptrolle spielte, mahrscheinlich einen ber jungeren Sohne, von benen damals jo vielo in bem langen beutschen Rriege Fortune zu machen suchten - eifrige Royalisten: ber erfte 1642 creirte Marquis James von Ormonde foll 900,000 Bfund für bas Saus Stuart auf's Spiel gefett und verloren haben.

Er mußte nach Frankreich füchten, tam nach ber Sinrichtung Carl's I. wieber und rief Carl H. aus, mußte aber nochmals das Land verlaffen; er begleitete ben König als Minister bis zur Restauration. bem biese erfolgt war, fungirte er als Oberhosmeister und Vicekonig in Irland, ward 1660 gum irifchen und 1692 zum englischen Bergog erhoben und ftarb 1658, achtunvflebzig Jahre alt. Diefer große Bergog Ormonde war nachst dem großen schottischen nou Marquis von Montrose und bem großen eng= lischen Earl von Clarendon die Sauptstüte ber Stuarts und bis zu feinem Tode treuer Broteftant. Sein Enfel James, ber lette Bergog, war Beneral unter Wilhelm III. und Anna, Marlborough's Rachfolger im Rrieg in ben Rieberlanden, als biefer nach bem Sturz bes Whigministeriums bas Com= Ormonde mußte nach seinen mando verlor. ftructionen ben Prinzen Eugen im Stiche laffen, wie später Bute Friedrich ben Großen. Nach Anfunft ber Cannoveronnastie fioh er 1715 mit Bolingbroke nach Franfreich, mo er ben Stuart's bulbigte, worauf er angeklagt warb, die englischen Titel verlor und im Exil zu Avignon 1747 starb. Das Marquisat ward noch zweimal ber Familie erneuert, die neueste Creation ift vom Jahre 1825 für James Butler, ben Bater bes jest lebenben Marquis John.

Die Besitzung der Marquis von Ormonde ist: das stattliche Kilkenny-Castle mit einer splendiden Gemäldegalerie in der Grafschaft Kilkenny in Irland. Wappenmotto: Comme je trouve, As I sind, Wie ich's sinde.

Wie bei ber großen schottischen Samilt on familie giebt es auch eine Menge jungere Zweige bieses irlanbischen Sauses, z. B.:

1. Die Grafen Carrick, Grafen seit 1743. Residenz: Mount-Juliet, Grafschaft Kilkenny.

Motto: Be firm, Sci fest.

2. Die Grafen Glengall, Grafen seit 1816.

Residenz: Grosvenor-Street in London und Cahen=Castle in der Grafschaft Tipperary, Irland.

Motto: Be God my guide, Gott , sei mein Führer.

3. Die Viscounts Mountgarret, Viscounts seit 1550.

Residenz: Ballyconra, Grasschaft Kilkenny. Motto: I was depressed, I am exalted, 36 war erniedrigt, ich bin erhöht.

## 2. Die Familie Fitzgerald, die Herzoge von Leinster.

"Immer noch auf bem Raden ber Butler!" Die Friedenshände zwissichen ber Thuröffnung. "Niedergebrannt für immer!" Achtzehn Kinder und noch ein zweiter Mann, breizehn Kinder und sechs Kinder. Der vatermörberische Pfründen=Cantidat am Galgen. Entführung der Miß Mary King.

Wie die beiden schottischen Familien Samilton und Campbell Rivale waren, hatten auch die Butler an einer andern irischen Familie einen Rivalen, an der Familie der Fitzgerald's.

Der Stammvater Maurice Fitzgerald war des erften Plantagenetkönigs Seinrich II. größte Stute, als er um's Jahr 1172 Irland bem englischen Scepter unterwarf. Die Figgeralbe erhielten bas Garlthum Rilbare in Irland im Jahre 1316 unter Ebuard II. Plantagenet zu ber schweren Beit, als ber zweite Bruce zum König von Irland gekrönt wurde. Diese Familie hat hitige Ropfe gestellt. 216 einmal bie Figgeralds von ben Butlern in einer ihrer vielen Fehden bestegt, bas Familienhaupt gefangen genommen wurde und die Butler ben edlen Fang, ber viel Blut verlo= ren hatte, auf ihren Schultern zu einem ihrer Schlöffer trugen, riefen fie triumphirend: "Wo ift nun ber große Earl von Desmond?" "Immer noch bier," fchrie Figgeralb herunter, "auf feinem Plat, immer noch auf dem Nacken der Butler!" Als einmal eine Ausföhnung beider Familien erfolgte, reichten fich die erbitterten Feinde die Friedenshand durch die Deffnung

einer Thure: jeder Theil surchtete von dem andern er boldt zu werden. Ein besonders hitiger Ropf biefer Figgeralds war Berald Figgerald, achter Earl von Kildare. Als man biefen Dann wegen schwe rer Berbrechen, namentlich wegen bes Rirchenbrandes von Cashel König Seinrich VIII. von England vor's Bericht ftellte, befannte er gang fed, baß er Die Rirche "niedergebrannt" habe, sette aber - ähnlich wie Blücher einst von dem Bergog von Talleprand in Betreff ber Brude von Jena fagte - bingu: "a wurde sich nicht an den Mauern vergriffen haben, wenn er nicht gewußt hatte, ber Erzbischof von Dublin sei barin. Er bat, ber beste Rath von England, wo möglich ber König, möge entscheiben." Der selbft anwesende Pralat sagte barauf zu bem König: "Ihre Sobeit fieht, was das für ein Mann ift, ganz Irland fann ihn nicht regieren." "Dann," entgegnete Beinrich VIII., "ist's bas Beste, baß er ganz Irland regiert." Und er machte ihn zum Bicekönig von Irland.

Die herzogliche Würde erlangte dieses Haus erst unter dem dritten Georg, der 1766, drei Jahre nach dem stebenjährigen Kriege, den General Jasmes Fitzgerald zum ersten und einzigen Herzog von Leinster erhob. Die Herzoge schreiben sich seitvem, wenn auch nicht in der Bedeutung, wie bei Friedrich dem Einzigen, "Sole Dukes and premier Marquis and Earls of Ireland." Der erste Herzog war seit 1747, wo er fünfundzwanzig Jahre alt war, mit Amelia, der dasmals sechszehnsährigen Tochter des Herzogs Chars

les von Richmond vermählt und biese fruchtbare Dame gebar ihm in ben vierundzwanzig Jahren von 1749-1771 nicht weniger als achtzehn Rinber. ftarb zwei Sahre nach ber Geburt bes letten, erft einundfunfzig Jahre alt und die fruchtbare Dame heirathete noch einen zweiten Mann William Dgilvy, Esq., und lebte noch bis 1814. Der zweite Berzog von Leinster war eines ber achtzehn Kinder: William Robert, er hatte wieder dreizehn Kinder und ftarb 1504. Ein jungerer Bruder von ihm mar Ebmarb Figgerald, der Pamela, natürliche Tochter bes Bergogs von Orleans und ber Mabame Gen= lis, 1792 heirathete und 1798 bei bem großen Aufftand in Irland umfam. Der jest lebenbe Berzog von Leinster, August Frederick, ber britte in ber Reihe, ift eines der dreizehn Kinder und hatte beren feche, wovon noch vier leben.

Besitzungen ber Berzoge von Leinster:

- 1. Stadtmohnung: Carlton-House-Ter-race.
- 2. Carton, in der Grafschaft Kildare, in Irland. Das Wappenmotto der Figgeralds, das sich auf die irische Histopseigenschaft der Familie bezieht, ist: Crom a boo (irisch), crom sor ever, Niedergebrannt für immer!

Eine besondere Branche dieser Familie bilden die Fitzgeralds De Ros, die als "Premier Barons of England" die Baronie De Ros inne haben. Der gegenwärtige Inhaber ist ein jungerer Sohn des ersten herzogs von Leinster und der zwarzigste Baron in der Reihe. Er ist Colonel in der Armee und gehört zu den gelehrten Lords England: er ist jett Präsident der Academie der Wissenschaften: ein zweiter Spinoza, beschästigt er sich anzelegentlich mit Gläserschleisen und hat mehrere interessante Mondentdeckungen gemacht.

Besitzungen ber Barone Fitzgerald De Ros:

- 1. Die Stadtwohnung ift Connaught-Place am Hyde-Park.
- 2. Cholmleys bei London, in der Grafschaft Surrey.
  - 3. Boyle Farm in ber Grafschaft Rent.
  - 4. Strangford in der Grafschaft Down, Irland. Wappenmotto: Crom a boo.

Ein jüngerer Sohn dieser "Crom a boo "-Kaemilie war jener Neffe des excentrischen Bischofs von Derry, Lord Bristol (Liebhabers der preußischen Gräfin Lichten au), ein Sohn seiner Schwester, die einen George Fitzerald geheirathet hatte: er hatte den schlimmsten Ruf, hatte sogar schon seinem Vater nach dem Leben gestanden, nichts desto weniger wollte ihn sein Oheim weihen und mit einer guten Pfründe versorgen — ehe das geschah, beging er einen Mord und endigte am Galgen.

Noch ein natürlicher Sohn eines jüngeren Sohns der Familie Fitzgerald war jener famose Entsührer der Miß Mary King, deren Geschichte oben Band II. S. 281 ff. erzählt worden ist.

# 3. Die Familie Courcy, Barone Kingsale.

Gine irifche Granbenfamilie.

Wie fich die Fitzgeralds in ber Hauptbranche ber Bergoge von Leinster,,Sole Dukes and premier Marquis and Earls of Ireland" fchreiben, fchreibt fich bie Samilie Courcy, bie fich von feinem Geringeren als Carl bem Großen in directer Linie ableitet und vie die Baronie Kingsale furz nach der Eroberung Irlands von bem erften Plantagenetkonig Beinrich II. erhielt, "premier Barons in the peerage of Ireland." Der Stammvater ber Courcy's, Sir John de Courcy, war wie Maurice Fitzgerald, auch eine Sauptftuge jenes Plantagenetfonigs und er war der erste englische Unterthan, ber einen irischen Titel (Earl of Ulster, ber später an die Lacies fam) erhielt; er war auch spater noch ein ftreitbarer Beld in ben Rriegen King John's mit Philipp August in Frankreich: er erhielt (wie bie Lords Forefter noch fpater unter Geinrich VIII.) beshalb bas Privileg ber spanischen Branden, in Gegenwart bes Ronigs mit bebecktem Saupte zu erfcheinen. Der gegenwärtige Lord ift ber neun= undzwanzigste in ber langen Reihenfolge.

Die Familien = Besitzung der Barone Kings = ale ist noch: Kingsale in der irischen Grafschaft Cork.

Wappenmotto: Vincit omnia veritas, Truth conquers all'things, Die Wahrheit überwindet Alles.

٢.

## 4. Die Marquis von Waterford und Viscounts Beresford.

Ungludliche Biebe und gladliche Rachtumulte in ben Londent Strafen. Der größte Part in ben brei Königzeichen.

Als die ersten "Barons by writ" (die we kundlich in den Rollen des Parlaments von Inden nachgewiesen sind) rangirt die Familie Beretford, die Marquis von Watersord und won einem Kind der Liebe abstammende, aber durch die Kind der Liebe, den berühmten General, sehr illustim neue Familie des Viscount von Beressord.

Die Marquis of Waterford, die erfit Marquis in der irischen Peerage, find w Erben ber irischen Baronie De - La - Poer, welk urkundlich 1375 nachgewiesen ift. Die Erbtochter i breizehnten Barons De - La - Poer, Catharine bis rathete 1717 Sir Marcus Beresford, welche unter dem ersten Rönig der hannoverbynaftie 172 sum Baron Beresford und 1746 zum Earl mit ward und 1763 starb. Sein Sohn Beorge ward 1750 erfter Marquis und farb 1800. Es folgte fei Sohn henry, ber 1826 starb. Der jett lebenn Marquis henry ift sein Sohn, einundvierzig Jahre at und ber britte in der Reihe ber Marquis von Waterfort. Er ift derselbe, ber Band II. S. 352 unter ben Originala Englands erwähnt wurde, ber hochtorpstische Lord mit 70,000 Pfund Jahresrenten, unglucklicher Liebhaber ber schönen Miss Penelope Smith, einer ba letten gludlichen nächtlichen Strafentumultuanten Lon-

- ns, Seefahrer auf eigner Brigg mit vierzehn Kainen auf Abentheuer nach Bergen in Norwegen und t 1842 Gemahl ber Laby Stuart, durch sie hwager des Sohns des berühmten Canning.
  esitzungen der Marquis von Waterford:
- 1. Ford Caftle, Grafschaft Northumberland, ngland.
- 2. Curraghmore in der irischen Grafschaft ketersord: hier haben die Marquis von Watersord nen Park von 4600 Ackerflächen Inilt, es ist der größte, den es in den dreidnigreichen giebt.

Wappenmotto: Nil nisi cruce, No reliance it on the cross, Nichts ohne Kreuz.

Der Viscount Beresford, der berühmte eneral Englands im Kriege in Spanien und Portus, 1, ist der natürliche Sohn des ersten Marquis von laterford: er ward 1814 zum Baron und 1824 zum iscount erhoben; er erhielt auch 1814 eine Jahresste von 2000 Pfund für sich und seine zwei nächen Nachfolger in der Peerage. Er ist seit 1832 mit ner Cousine, der honorabeln Louisa Beressord, ittwe des reichen Banquier Hope, vermählt, hat er keine Kinder.

#### Besitzungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Cavendish Square.
- 2. Beresford Sall, Graffchaft Stafford.
- 3. Bedgeburh Park, Graffchaft Rent.
- Wappenmotto: Nil nisi cruce.

Wiele andere zum Theil berühmte Familien, we noch aus den Zeiten der ersten Stuartkönige stammen, übergehe ich, welche theils noch blühen, theils aus jest ausgestorben sind, wie namentlich die Sydneys, Knollys und die Mordaunts.

1) Die Sydneys wurden zu Grafen Leicester 1618 erhoben, nachdem früher der berühmt Günftling Elisabeth's aus der Familie Du dley, der 1588 starb, diesen Titel geführt hatte. Aus dieser Familie Sydney stammte Philip Sydney, der Dichter der "Arcadia" und seine gelehrte Schwester, vermählte Grässin Pembrote, die 1621 in London in ihrem Hause auf Aldergatestreet starb; stammte ferner jener entagirte Republisaner Algernon Sydney, zweiten Sohn des Grasen Robert Leicester, der mit Lord Iohn Kussell nach dem Rye-House Complott 1683 unter Carl II. exequirt ward. Die Familie der Grasen Leicester erlosch im Jahre 1743 unter Georg II.

Erneuert wurde der Name in einer jüngeren Branche des Hauses Townshend, die zu Viscounts Sydney gemacht wurden. S. unten britte Periode unter Georg III. und IV.

Das Wappenmotto: "Droit et avant" gerade und geradeaus, das die ausgestorbene Familie führte, ist auch von den neuen Viscounts Sydney angenommen worden.

2) Die Knollys wurden 1626 zu Grafen

Banbury unter Carl I. erhoben, gingen aber schon 1632 aus. Wegen dieser Grasen entstand der be-rühmte Erbschaftsprozeß, der fast zwei Jahrhunderte gedauert hat: er ward erst 1815 im Oberhause entschieden und zwar gegen den den Titel in Anspruch nehmenden General William Knollys.

3). Die britte ber unter ben erften Stuarten erhobenen englischen, aber ausgestorbenen Familien ift bie der Mordaunts, der Grafen Peterborough. Sie wurden von Carl I. im Jahre 1628 creirt. Diese Familie ift besonders durch Carl Mordaunt, von Beterborough illuftrirt, jenen heroischen, aber bochft romantischen und abenteuerlichen General Englands im fpanischen Erbfolgefriege, ber unter anderen 1705 burch einen ber fühnften Bandftreiche die Citabelle von Barcellona einnahm, indem er fie mit nur ein paar taufend Mann überrumpelte. Seine Auslaffung über ben Krieg in ber Salbinsel, bie er gegen Benbome that: "Sind wir nicht ein paar herzensgute alte Saue, daß wir uns für biefe beiden Tröpfe herumschlagen! Jedenfalls bekommt Spanien einen schlechten König!" ift bei ber öffreidischen Sofgeschichte ermähnt.", Die alte gescheite Bergogin von Oxleans ftellte ibm bas Beugniß: "Berftand hat er wie ber Teufel, aber gar einen tol-Ien wunderlichen Ropf und spricht wunderlich ins Gelag hinein." Er machte fich mit biesem wunderlichen Ropfe an allen Bofen Europa's bekannt, erschien un=

<sup>\*)</sup> Band VI. S. 199.

fer anbern im Jahre 1707 auch am fachfischen, m er ber berühmten Grafin Cofel feine Gulbigunge barbrachte, biefer "schonen Amazone, bie ibm ba Pantoffel gegeben habe," wie er fich in einem Beick an ben Marfchall Schulenburg ausbrückt. caulay fagt nicht mit Unrecht, baß er ein wie außerordentlicherer Charafter als Carl XII. gemesn fei: er war gebilbeter, gelehrter und verliebter all biefer Ronig. Er verband mit ber englischen Beftig-Beit bas frangofische Feuer bes Duths. ihm unerträglich. Seine Bestalt war bie eines bie lettes. Er liebte es schneller als ein Courier burd Europa zu reifen: Die eine Boche war er im bass, Die nachfte in Bien, bann fam ihm in ben Gim, Mailand zu feben, und faum hier angefommen, be-Bellte er Pferde nach Copenhagen. Die Unrube feb nes Beiftes mar fo groß, bag er feche, fteben Brieft auf einmal dictirte und daß er am Tage nach einn ber ichredlichften dirurgischen Operationen eine Reife antreten wollte. Diefer unruhige Geift bauchte enbid 1735 in Liffabon aus. In feinem Teftamente befannte er, daß er icon feit langerer Beit Die ehemalige Opeenfangerin Robinfon geehlicht habe; er feste ift auf Lebenszeit Mount - Bevis bei Southampton mit einer Jahrrente von 2000 Pf. St. aus. Geine erfu Semablin, eine Schottin, Cary Fresier, Doftame bei ber Rönigin Unna, war icon 1709 geftorben.

Die Grafen Peterborough blühten von 1628— 1814, wo sie erloschen. 4) Nur eine jest noch blühende, katholische Familie aus der Jacobszeit will ich noch nennen: die Lords Dormer, von denen der jest lebende Lord, der eilste in der Reihenfolge, Sohn eines jüngeren Sohns, in der dstreichischen Armee gedient hat, auch sein Vater war östreichischer General. Die Baronie ist vom Jahre 1815.

In der Restauration, seit Carl II. 1660 den Thron bestiegen hatte, wurden ebenfalls eine Menge neue Adelsgnaden verlieben, und alte Adelsgnaden restaurirt, um die treuen Auhänger zu belohnen, in England 137, in Irland 41 — nur neun wenigen, als unter Carl I.

Von neuen Ernennungen fallen in das Vierteliahrhundert von 1660—1685 beinahe doppelt so vid Peerages, als Jahre waren: achtundvierzig. An de Spihe stehen fünf Herzogskronen für Familien, in denen königliches Blut sloß, Carl's II. eignes: Buccleuch, Cleveland, Grafton, Richmond und St. Albans. Alle diese Familien führen das königliche Wappen mit in dem ihrigen und sind darauf nicht wenig stolz. Zwei dieser neuen Familien, Buccleuch und Cleveland, gehören nächst der alten Familie Northumberland und den der beiden neusten reichen Familien West minster und Suther-land zu den reichsten des Landes.

# 1. Die Herzoge von Buccleuch und Queensberry.

Eine ter reichsten Familien Großbritanniens. Die Suppen von hafermehl und bas blübenbe Aussehen ber Kinber.

Wie die Perzoge von Northumberland die reichste Torpfamilie Englands sind, sind die Buccleuch

die reichste Torpfamilie Schottlands. Sie find bie Nachkommen Carl's II. von feiner erften malifthen Maitreffe Julia Walters, burch ben Sohn aus biefer Berbindung, ben 1685 geköpften Bergog von Monmouth, welcher 1670 Laby Anna Scott, Erbtochter bes letten ich ottisch en Bergogs von Buccleuch heirathete: bie Familie führt jest noch ben Damen Scott, zu ber ber Mann gehörte, bem Balter Scott "bas Lieb bes letten Minftrels" fang. Francis, Entel bes Bergogs von Monmuth, beirathete 1720 Jane Douglas, Tochter des zweiten Bergoge von Queensberry und ftarb 1751. Es folgte ihm fein Entel Benry: er erbte nach bem Tobe bes vierten, letten Gerzogs von Queens= berry (bes Grafen March, Freundes Georg's IV. und größten Roués feiner Beit) 1810 auch noch bas Berzogthum Queensberry. Er ftarb 1812. Diefer Bergog mar berjenige, welcher feine Rinber mit Suppen von Safermehl aufzog und beren blubenbes Aussehen Georg III. veranlaßte, für feine Rinder fich auch eigens Bafermehl zu bergleichen Suppen aus Schottland verschreiben zu laffen. Er war mit einer ber Erbtöchter des zweiten und letten Gerzogs von Montagu vermählt und nahm ben Namen Montagu = Douglas = Scott an. Es folgte ihm fein Sohn Charles William, der trot ber Safermehlsuppen 1819 in Lissabon Rarb, nur fiebenundvierzig Jahre alt. Der gegenwärtige Bergog Walter Francis ift fein Sohn und ber fünfte Bergog von Buccleuch und ber sechste von Ducensberry, ein beliebter fechsundvierzigjähriger Berr.

Die Jahresrente des Berzogs von Buccleuch ift wenigstens 200,000 Pfund.

Die zahlreichen Besitzungen und Resi= benzen bieses Hauses sind folgende:

- 1. Die Stadtwohnung ift Montagu House.
- 2. Richmond bei London, Grafschaft Surrey.
- 3. Boughton Couse, Grafschaft Northampton.
- 4. Beaulieu, Graffchaft Bante.
- 5. Ditton Part, Grafschaft Bucks.
- 6. 7. 8. Dalkeith House, Cast Park und Smeaton bei Edinburg in Schottland.
- 9. 10. Drumlonrig Castle und Lang. holme, in der schottischen Grafschaft Dumfries.
- 11. Forest Lodge in der schottischen Grafichaft Perth.
- 12. Branxholme, in ber schottischen Grafschaft Roxburgh.
- 13. Bowhill in der schottischen Grafschaft Selfirk.

Das Wappenmotto dieser Familie der Liebe ist: Amo, I love, Ich liebe.

# 2. Die Ferzoge von Cleveland.

Drei reiche Beirathen. Ein enragirter Sportsman.

Die Gerzoge unn Cleveland find die Nachkommen Carl's II, von feiner britten trifchen Maitreffe Barbara Billiers purch ben erften Sohn aus dieser Berbindung Charles Figren, ber erfter Bergog von Cleveland marb. Durch Laby Grace Tigrop, Die Erbschwester ihres Bruders William Figroy, des zweiten und letten Berzogs von Cleveland in directer Linie, die 1725 den britten Bord Burnard, ersten Grafen Darlington von ber Familie Bane geheirathet hatte, tam 1833 bas Bergogthum Die Familie Bane. Der Sohn aus dieser Che war henry Bane, zweiter Graf Darlington, der fich 1767 mit ber Schwester Gir William Lowther's, nachherigen erften Grafen von Lons dale verheirathete, der als einer der teichften Männer Englands 1802 ohne Rinder ftarb. Das Rähere flehe unten unter Lonsbale. Der Sohn aus dieser Che war William Benry Bane, ber 1833 Berzog von Cleveland wurde. Auch er hatte 1787 eine Erbin geheirathet, Catharina, Tochter und Miterbin bes letten fechsten Bergogs Garry von Bolton aus der Familie Paulet, der 1794 starb. Er war ein leibenschaftlicher Sportsman und namentlich ber enragirtefte Fuchsjäger ber Insel: für feine Bunde = und Pferbeställe fparte er feine Roften.

Er starb 1542 in St. James Square zu London, fünfundsiehzig Jahre alt und soll außer den Landbesstungen von unermeßlichem Werthe 1,250,000 Pfund in 3½ p. C. Consols und nahe an eine Million an Juwelen und Gold- und Silberwerth hinterlassen haben. Er war der Vater Henry's, des jehigen zweiten, schon vierundsechzigzährigen Herzogs von dieser Linie Bane.

Die Familie zählt zu ben reichsten Whigfamilien bes Landes, man rechnet auch ihre Einkunfte auf 200,000 Pfund jährlich.

Besitzungen ber Berzoge von Cleveland:

- 1. Die Stadtwohnung ift St. James Square.
- 2. Raby Caftle in ber Grafschaft Durham.
- 3. Bridges Cottons bei Darlington, Grafschaft Durbam.
- 4. Snettisham = Ball in ber Graffchaft Morfolt.

Wappenmotto: Nec temere, nec timide, Neather rashly nor fearfully, Nicht rasch und nicht furchtsam.

# 3. Die Herzoge von Grafton.

Der stille Liebhaber ber Braut Friedrich's bes Großen. Der von seinem Schwiegervater acht Tage nach ber Hochzeit zum Duell Geforzberte. Der burch bie Juniusbriefe illustrirte Winister. Der Stiefschwiegersohn bes Herzogs von Gloucester.

Die Bergoge von Grafton find bie Nachkommen Carl's II. von berfelben britten irischen Maitreffe Barbara Villiers burch ben zweiten Sohn aus biefer Berbindung henry Figroy, ber 1675, gwölfjährig, erfter Bergog von Grafton ward, 1679, fechzehnjährig, fich mit Laby Elizabeth Bennet. Tochter bes Grafen Darlington vermählte, mit achtzehn Jahren Viceadmiral von England mar, 3a= cob II. die Berbindung mit Frankreich widerrieth, bann dem Dranier biente und 1690 in Folge einer bei ber Belagerung von Corf unter Marlborough erhaltenen Wunde fiebenundzwanzigjährig ftarb. Der zweite Berzog, Charles, mar der von Gorace Walpole und Lord herven so köstlich portraitirte oben Bo. II. S. 60 vorgefommene "ungewöhnliche" Berr, der Gemahl einer Tochter des Berzogs von Beaufort, die ihm zwei Sohne gebar, aber zugleich ber fille Liebhaber ber einflußreichen Lieblingstochter bes zweiten wunderlichen Königs Georg, Laby Emilie, welche einst Friedrich bem Großen bestimmt mar. ftarb 1757 zu Anfang bes fiebenjährigen Rrieges. Sein altester Sohn George, Braf Euston, war

ber, ber acht Tage nach ber Cochzeit, September 1741, eine Ausforderung von seinem Schwiegervater, bem Grafen Burlington erhielt und ber binnen Jahresfrift seine junge Frau zu Tobe qualte: fle ftarb im Juli 1742, er im Jahre 1747 ohne Erben. britte Bergog, Augustus Genry, war fein ber auch burch seine Damenverhaltniffe, seine Scheibung von der nachherigen Grafin Difory, fein Berhaltnif mit ber berüchtigten Ranch Parfone und burd vie Juniusbriefe illuftritte Minister. Von ver geschiebenen Gemahlin hatte er bret, von der zweiten, einer Halbschwester des Lords Castlereagh, Seine Schwester wat eine ber größten 26-Rinder. winnen ihrer Zeit, die Band II. S. 344 ff. aufgeführte Laby Caroline Petersham, nachherige Gräfin Sarrington. Bon den brei Rindern ber gefchiebenen Frau folgte bem britten Bergog von Grafton im Jahre 1811 George Benry, ber vierte Bergog: er war wieder der Gemahl von Laby Charlotte Maria Walbegrave, ber Tochter jenes Grafen Walbegrave, der G'eorg's III. Hofmeister war und bessen schone Wittme, Maria Walpole, eine natürliche Tochter bes Sohns bes berühmten Sir Robert Balpole und des schönen Londoner Pugmachermadchens, nachher in die königliche Familie kant, indem fle ber Bergog von Gloucester heirathete. diefer Che entstammt ber jegige zweiundsechzigjährige fünfte Bergog von Grafton, Benry, ber 1844 feinem Bater folgte.

Besitzungen ber Berzoge von Grafton:

- 1. Die Stadtwehnung ist Clarges Street.
- 2. Eufton Sall, Grafschaft Suffolf.
- 3. Wakefielb Lobge, Grafschaft Northampton.

Das Wappenmotts dieser zur und durch die Liebe geschaffenen Familie besagt von ihrem Familienwappen, daß es sei: Et decus et praemium recti, The ornament and reward of rectitude, die Zierde und Belohnung der Rechtschaffenheit.

Eine jüngere Branche dieser Familie sind die Lords Southampton. Sie wurden 1780 creirt in der Person Carl Fizrod's, Generallieutenants und Groom of the Stole (erster unter den Lords of the Bedchamber, den Kammerherrn) des Prinz=Regenten. Der jezige Baron ist der dritte in der Reihe.

#### Besitungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Curzon-street.
- 2. Figron Place bei London, Grafschaft Midbleser.
- 3. Whittlebury Lobge, Grafschaft Northampton. Wappenmotto: Et decus et praemium recti.

# 4. Die Herzoge von Richmond und Lemox.

Gine ber fruchtbarften Familien Großbritanniens. Der bebauchirte Stammvater. Die romantischen Eben ber Mütter bes berühmten Charles Fox und ber brei helben Rapier. Die heumacherin im Phantasiefleite, um königliche Blide auf sich zu ziehen.

Die Bergoge von Richmond, bie ben britten Blat in ber englischen Peerage einnehmen, find bie Nachkommen Carl's II. von seiner zur Berzogin von Portemouth erhobenen siebenten frangofischen Maitresse Mademoiselle Louise de Querouaille, ber Dame, von ber bie Bergogin von Dre leans einmal schreibt: "England ift ihr gang gewiß viel schuldig; von der Gattung ift es wohl die beste Frau, so ich mein Leben gesehen, fie hat ein gut Gemuthe und von gutem Commerce." Der Cohn aus dieser Berbindung war Charles Lennox, ber schon 1675, breijährig, von seinem Bater bas schottischen Berzogen von Lennox ererbte englische Herzogthum Richmond und bas schottische Lennor und dazu von seiner Mutter das ihr von Ludwig XIV. verliehene französische Herzogthum Aubigny erhielt. Er war einer ber bebauchirteften herren seiner Beit, \*)

<sup>\*)</sup> Bis zu welchem Grade er bebauchirt war, kann ich nur in einer Note anführen. Als der Graf Königsmark in dem französischen Kriege, den der Ryswicker Frieden 1697

besonders ein farter Becher und brachte fein Leben auch nur auf einundfunfzig Jahre: "Mich beucht, schreibt die alte Bergogin von Orleans, es ift alle ziemlich die Moden in England ftark zu trinken, wie ber Duc de Richmond hier war, foff er fich alle Tage voll." Er ftarb 1723 und es folgte ihm fein Sohn Charles, welcher ein Bater von zwölf Rinbern wurde und unter biesen eine Tochter Emilia hatte, welche als Gemahlin bes irischen Berzogs von Leinster ihm achtzehn Rinder gebar. In Diefer fruchtbaren Familie bes zweiten Bergogs von Richmond ereignete es fich, daß ein bofer Commoner, henry For, bie schone altefte Tochter Georgiana Caroline entführte und 1744 heirathete; er marb später, 1762, Lord Solland und burch biefe Lennor Bater bes berühmten 1749 gebornen Charles For. Eine britte schöne Tochter biefes zweiten Berzogs von Richmond, Sarah, die vorjungfte, follte, mare es nach bem Willen Lord Golland's gegangen, nach bem

enbigte, am Rhein stand, schrieb er an seine Geliebte, bie Stammmutter der Könige von England, die nachherige Gesfangene in Ahlden: "Il saut que je raconte une vilaine histoire que le Duc de Richmont a voulu executer. Il se trouvait en débauche avec le Duc Frideric (Friedrich August, der starte August von Polen) avec des garces; la débauche les mena si loin qu'après qu'ils eurent sait toute sorte de débauche, le Duc de R. voulut sorcer les silles à se saire saire d'un grand dogue d'Allemagne, vous m'entendez dien! C'est un peu pousser loin la débauche. Base salmblad Aurora Königsmark und ihre Berwandten, Band 11. S. 256.

Lobe ihres Baters ben jungen Ronig Georg II. beirathen: fle ward damals, funfzehnjährig, in Solland Doufe binter Kensington-Gardens erzegen und ber But veranftaltete, wie Bb. II. G. 85 ff. ermabnt, bag fie jebn Morgen in einem Phantafielieibe, um beu zu machen, auf ein Felb fam, bas an bie Landftrage Rieg, m ber Ronig vorbei mußte, wenn er feinen Morgemit von Rem ober Richmond nach London machte. Die Mutter bes jungen Ronigs aber, Die gestrenge Bringeffin von Bales, hintertrieb mit Lord Butt diefen Blan. Die schöne Laby Sarah beirathet nachber, 1762, flebzehnjährig, par depit ben bescheite nen Sohn eines Beiftlichen, Sir Charles Bunburn, welcher fünfundvierzig Jahre lang Parlamente mitglied für die Grafschaft Suffolf mar und erft 1821 ftarb. Er war ein leidenschaftlicher Liebhaber von Wettrennen. Die junge Frau hat, wie fich aus ben Memoiren des galanten Duc de Lauzun ergiebt, anberen Beitvertreib vorgezogen: Die Che marb 1766 wieder geschieden. Darauf beirathete Die fcone Laby Sarah nach ihrer Bahl 1781, sechsundbreißigjährig, in zweiter Che in die burch den Erfinder ber Logarithmen und ben Bezwinger Dom Miguels von Portugal und Mehmed Ali's von Egypten berühmte Napier-Familie: sie ward die Frau bet Colonel Beorge Rapier, ber die einträgliche Stelle eines comptroller ber Armee = Rechnungen in Irland bekleibete. Sie ftarb einundachtzigjährig 1526, als bie Mutter ber brei tapferen Bruder: Des Generals Sir Charles Mapier, ber als Obercommanbant in Indien 1848 des Reich der Seits zu Lahore stürzte, General Sir George Thom'as Napier's, der Gouverneur des Caps der guten Hoffnung war und General Sir William Francis Patrick Na-pier's, des Verfassers des "Kriegs in der Halbinsel."

Ich kehre jest zu dem Bater dieser interessanten Schwestern Sarah und Georgiana, die diese drei Helden auf dem Schlachtfeld und den Parlamentshelben Charles Fox in ihren romantischen Ehen gezeugt haben, zurück.

Herzog Charles von Richmond war Generallieutenant und ftarb 1750, erft neunundvierzig Jahre alf. Es folgte sein Sohn Charles, der Feldmarschall und Obrift ber Horse Guards war: vermählt mit einer Schottin, Tochter bes herzogs von Arghll, hatte aber von ihr feine Rinder und ftarb 1806. Der vierte Berzog, Charles, mar sein Neffe : er war berjenige, beffen Duell mit dem Bergog von York Bb. II. S. 297 ff. erwähnt worden ift und starb 1819 zu Montreal als Gouverneur von Canada, auch vermählt mit einer Schottin, ber Schwefter bes letten Berzogs von Gorbon: er hatte von ihr wieder vierzehn Rinder. Der jest lebende Herzog Charles, der fünfte in der Reihe, ift fein Erftgeborner, ber von feinem mutterlichen Oheim 1836 noch den Namen Gorbon zu Lennox annahm. Er war Abjutant Welling ton's im spanischen Rriege, Mitglied des Whigministeriums Grey's, schied aber schon 1834 mit bem zeitherigen Premier Grafen Derby aus. Er ift ber Schwiegersohn bes

hochtorpftischen Marquis von Anglesey, wieder Vater von zehn Kindern und einundsechszig Jahre alt.

Besitzungen ber herzoge von Richmond:

- 1. Die Stadtwohnung ist Portland-place.
- 2. Goodwood in der Grafschaft Suffer.
- 3. Gordon Caftle in der schottischen Grafschaft Banff.

Das Wappenmotto bieser fruchtbaren Familk tst: En la rose je seurie, I slourish in the rose, Ich blühe in der Rose.

## 5. Die Herzoge von St. Albans.

Bwei Comobiantinnen in ber Ahnentafel.

Die Herzoge von St. Albans find Nachkommen Carl's II. von feiner fechften Maitreffe, ber Schanspielerin Rell (Eleonora) Omnne burch ben Sohn aus dieser Berbindung Charles Beauclert welcher 1683, dreizehnjährig, erster Bergog von St. Albans mard, 1693, breiundzwanzigjährig, Laby Diana De Bere, Erbtochter von Aubrey, zwanzigstem und letten Grafen von Orford, beirathete und 1722, einundfunfzigjährig. ftarb. Die Erbfolge ging erst von Sohn zu Sohn auf Charles, zweiten, geft. 1751 und Georg, britten Bergog, geft. 1786 : biefer hatte aber keine Rinder und bie Erbschaft fiel an einen Descendenten des zweiten Sohns des ersten Berzogs, Beorg: auch er farb 1787 unvermählt; bie Erbschaft fiel nun an einen Descendenten bes dritten Gohns des ersten Gerzogs Aubren, ber 1802 starb und dem wieder sein Sohn Aubrey folgte, als sechster Bergog, und diesem wieber 1815 sein Sohn Aubreh als siebenter: diefer fiebente Berzog, geb. 1816, mar ein Posthumus und ward feinen Tag alt, er ftarb drei Stunden vor seiner Mutter Louisa, Tochter ber Gräfin Dysart, die die zweite Frau des fechsten Herzogs Aubren war, Die erfte bieg Dig Dofes.

Run 'siel die Erbschaft wieder an den Bruder det sechsten Herzogs, William, der als achter 1825 starb. Der neunte war sein Sohn William Ausbreh, vermählt in erster Che mit der Wittwe bet reichen Banquiers Coutts, die 1837 starb.

In biefer Dame wieberholte fich ber Gludswechsel, ben bie Stammmutter erfahren Rad ben erften Erinnerungen, ichreibt vom Jahn 1827 Burft Budler, Die fie bat, fand fin fic, ein verlaffenes, hungerndes und frierendes Rind, in bet entiegensten Scheune eines englischen Dorfes. Bigeumerbande nahm fie bort auf, von ver fie später m einer wandernden Schauspielertruppe überging. diesem Fach erlangte fie durch angenehmes Meußere, Bets beitere Laune und originelle Eigenthumlichkeit einigen Ruf, erwarb fich nach und nach mehrere Freunde, die großmuthig fur fie forgten, und lebe lange in ungestörter Berbindung mit dem reichen Banquier Coutts, ber fie zulett auch heirathete und ihr bei feinem Tobe ein Bermögen von 70,000 Pfund Sterling (490,000 Thater) Einfünften binterließ. Durch Dieses coloffale Erbtheil ward fie später bie Gemahlin des Berzogs von St. 21bans, mel witten (fechsten) englischen Bergogs im Range zc. ift eine sehr gute Frau, die sich nicht schemt von ber Bergangenheit zu sprechen, im Gegentheil ihrer vielleicht zu oft Erwähnung thut. Go unterhielt fie uns ben gangen Abend aus freien Studen mit ber Darftellung mehrerer Rollen aus ihrem Schanspielerleben. Das Drolligste babei mar, baf fie ihrem febr jungen Wanne, der dreißig Jahre jüng es ist als
sie, die Liebhabervollen einstudiet hatte, wolche ihm gar
nicht recht gelingen wollten. Die bösen Jungen was
ren dabei natürlich sehe geschäftig, um so mehr, da
viele der recitirten Stellen zu den pikuntesten Anspielungen sontwährend Ankaß gaben." Diese zärtliche Che war ohne Kinder; der junge Herzog, socisundveisig Jahre alt beim Tode seiner ersten Gemahlin
1837, vermählte sich anderweit in zweiter Che mit
einer Tochter des General Subbins: von dieser
wurde 1840 sein einziger Sohn, der jezige GerzogWilliam Amelind Anbrey, geboven, der als nennjähriger Knabe seinem Vater 1849 solgte — als
der schon zehnte in der Reihe.

Besitzungen ber Bergoge von St. Albane:

- 1. Die Stadtwohnung ift in Biccabilly.
- 2. Holly Lodge bei London, Grafschaft Middlesex, einer der reizendsten der vielen reizenden Landsitze um London.
  - 3. Rebbourne Ball, Graffchaft Lincoln.

Wappenmotto: Auspicium melioris aevi, A pledge of better times, Ein Pfand für bessere Zeiten.

Der sechste Herzog, den Cari Ik. noch creirte, war der Herzog von Beaufort, aus der unter heinrich VIII. schon zu Earls von Worcester promovirten Familie Comerset Beaufort. Siche oben C. 93 ff.

Bon Grafenfamilien, die Carl II. gemacht hat, blühen ebenfalls noch steben, von denen vier schon besprochen find:

Die Grafen Sandwich, Familie Montagu, ereirt 1660; siehe oben S. 159 f.

Die Grafen Carlisle, Familie Howard, exeirt 1661; siehe oben S. 42.

Die Grafen Berkeley, creirt 1679; stehe sben 6.70 f.

Die Grasen Abingdon, Familie Bertie, exeirt 1682; siehe oben G. 182 f.

. Die noch nicht besprochenen find:

Die Grafen Essex,

Die Grafen Cardigan und

Die Familie Cooper, die der berühmte erste Graf Shaftesbury besonders illustrirt hat.

Nächst diesen steben hat Carl II. noch die später zu Berzogen von Leeds erhobene Familie Osborne gegraft und die später gegraste Familie Legge baronisitt.

### 1. Die Grafen Essex.

Ein Selbstmord. Der Assistent bei ber Florizel : Perdita = Aventure bes Pring : Regenten.

Sie zählen in ihren Ahnen nicht den Günstling Elisabeth's und den Parlamentsgeneral: wie schon oben erwähnt wurde, entstammten diese beiden berühmten Männer der Heresord = Devereuxsamilie. Die Familie der neueren Grasen Essex ist die der Capel, abstammend von Sir William Capel, der 1503

unter Beinrich VII. Lordmayor von London mar. Der erfte 1641 creirte Lord, Arthur Capel, fein Sohn, maro 1649 in Old Palace Yard bei Westminsterhall geföpft. Sein Sohn Arthur, ber erfte Garl, ben Carl II. 1661 machte, fam mit Lord William Ruffell und Lord Algernon Sibney in der Sache des Rye-house-Complots 1693 zu Gefängniß und ward im Tower eines Morgens todt gefunden, er hatte fich felbst entleibt. Die folgenden Grafen Effer verheiratheten fich in die Baufer Portland, Sybe-Clarendon und Bebforb. Beorge, ber fünfte, berfelbe, ber 1780 als Lord Malden Georg IV. in feiner Florizel=Aventure mit Berbita=Robinson in Rem an ber Seite mar, nachher aber, als Georg IV. bei ben Sories übertrat, von seiner Seite ging und ein ruftiges Oppositionsmitglied im Oberhause war, ftarb ohne Rinder. feiner Geniahlin hatte er getrennt gelebt und nad, ihrem Tode 1835 hatte er bie Sangerin Dig Stephens geheirathet. Es folgte ihm 1839 fein Deffe Arthur Algernon, der jetige Gruf Effer, ber fechste in der Reihe, vermählt mit einer Tochter bes Herzogs von St. Albans.

Besitzung: Cashiobury, in der Grafschaft Gerts mit einem renommirten Parke, dessen Unterhaltung jährlich 10,000 Pfund kosten soll, wie ein naher Verwandter des Grafen Essex dem Fürsten Pückler versichert hat.

Wappenmotto: Fide et fortitudine, By saith and sortitude, Durch Treue und Sapferkeit.

## 2. Die Grafen Cardigan.

Sie gehören ber Familie Brubenell an: bet erfte Earl war Thomas Brubenell, Jacob I. machte ihn 1627 zum Baron, Cromwell feste ihn als Royalisten in den Tower, Carl II. grafte ihn im Jahre 1661. Der vierte Graf George war mit Mary, der Tochter bes zweiten und letten Berjogs von Montagu und Enfelin bes großen Berjogs von Marlborough vermählt: nach dem Tobe seines Schwiegervaters 1749 nahm er Mamen und Wappen von ihm an und ward 1766 zum herjog von Montagu erhoben. Er fungirte als Dberhofmeister Georg's IV. als Prinzen von Wales. Mit seinem Tode 1790 erlosch die Berzogswürde aber wieder: er hinterließ keine Söhne. Sein Bruder James folgte als funfter Graf, Diesem fein Reffe und ber jetige Graf, der Sohn dieses Neffen, ift ber flebente Braf in der Reihe, nach beffen unbeerbtem Tobe biese Peerage an die Marquis von Ailesbury, die auch von der Familie Brubeneil find, fallen wird. Siehe oben S. 228.

### Besitungen:

- 1. Stadtwohnung: Portman-Square.
- 2. Deane Bark, Grafschaft Northampton.

Das Wappenmotto ist religiös: En grace assie, On grace depend, Ban auf Gnade.

# 3. Die Familic Cooper, die Grafen von Shaftesbury.

Der Cabalminister. Englands etster berühmter Oppositionsmann. Der Autor ber Charafteristifen. Gin Nobleman als Armen-Wohlthater.

berühmteste aller Carlfamilien, die burch Carl Il. in Die Becrage einkamen, mar Die Familie Cooper, Die Familie ber Grafen von Chaftes= burn. Der erfte Garl biefes Ramens mar Gir Anthony Afhley Cooper, Cobn bes erften Baronets Cooper (ben ichen Sacob I. ereirt hatte) und ber Erbtochter ber Afhlapfamilie, beren Ramen bie Cooper annahmen. Er felbft heirathete bie Erbtochter der Coventry familie. Carl H. erheb ibn gleich nach feiner Wiederkunft nach England 1661 zum Baron Ashley und 1672 zum Carl von Shafte sbury. Er war Mitglieb des CABUL-Minifteriums von 1670.4) und ward, als er Earl ward, auch Groffanzler. kannt gemacht bem Gofe hatte er sich schon feit lange: feit 1640 mit neunzehn Jahren ichon Parlamentemitglieb, hatte er fich als ein ganz junger unbefannter

<sup>\*)</sup> Die Lords Clifford, Ashley, Buckingham (Familie Billiers), Arlington (eine ausgestorbene Familie, beren Name noch einmal in der Maitresse bes ersten Georg auflebte) 'und Lauberdale (Familie Maitland, die schon 1824 durch Jacobi. Hr Garlthum erhalten hatte).

Mensch bem von seiner Umgebung so übel berathenen Bater Carl's II. zu Oxford vorstellen laffen. Carl I. fagte bamals zu ihm: "Ihr seid noch sehr jung und sprecht schon von großen Dingen." Die Erwiederung: "Ich thue fie lieber," war ber Sporn, ber biesen fturmischen, unruhigen Mann burch's Leben trieb: er wart schon unter Cromwell in die Oppositionspartei getrieben und Cromwell fagte von ihm: "Der fleine Mann mit brei Namen Marcus Tullius Cicere machte einst Cafar nicht niehr zu schaffen, als mir ber anderweite kleine Dann macht, ber Anthony Afbley Cooper beißt." Er ward eines der hauptwerfzeuge, durch die die Stuarts wieder auf ben Thron famen. Es bauerte aber nicht lange, fo verlief er das Cabalministerium und trat zur Oppositionspartei über: er war es bekanntlich, ber England bie Testacte gegen die Ratholiken von 1673 und die Habeas-Corpus-Acte von 1679 verschaffte, von ihm ging auch der erfte Untrag auf Parlamentereform aus. ward bes hochverraths angeklagt, in ben Tower gefett, aber freigesprochen, jog fich bann nach ben Rieberlanden zurud und ftarb 1683 zweiunbsechzigjährig zu Amfterbam. Er war ber erfte in der langen Reibe der berühmten Oppositionsmänner Englands gleith jener Lebemanner, die von ihm bis Mirabeau herabreicht. und Wu6 ber Dichter Shakespeare schon versucht hatte, versuchte er als Staatsmann: seine Landsleute aus ber theologischen Sphäre in die politische zu treiben.

Es folgte als zweiter Graf sein Sohn, Anthony,

wie sein großer Bater getauft, ber mit einer Tochter bes Gerzogs von Rutland vermählt mar. Shim folgte wieder sein Sohn, der als philosophischer Schrift= fteller bekannte britte Graf Shaftesbury, ber auch wie fein Bater und Großvater hieß, welcher lettere ihn erziehen und so erziehen ließ, daß er im elften Jahre schon griechisch und lateinisch sprechen konnte. Er mar zwar, und wie sein Grofvater mit menig über zwanzig Jahren, Mitglied des Unterhauses ge= worben, trat auch spater nach bem Lobe feines Baters ins Saus der Lords, hatte aber einen franklichen Rorper und übetwiegende Reigung zum Studium, er zog es vor mit Baple und andern Gelehrten in Solland zu leben und bann feiner Gefundheit halber mit seiner jungen Frau Dig Jane Ewer nach Italien zu gehen: er wohnte zu Neapel und ftarb schon 1713, zweiundvierzigjährig. Was Shakespeare als Dichter, fein Großvater als Staatsmann versucht hatte, versuchte ber Autor ber "Charafteristiken" mit ber Philosophie bes gefunden Menschenverstandes: fein berühmter Brief "über bie Schmarmerei" empfahl den wahren Rhabarber dagegen: Wig und humor. Das Lächerliche ist ihm die Probe des Wahren und die Wahrheit muß jedes Licht vertragen formen. fein Nachmann Bolingbrote auf Bolteire ben größ= ten Ginfluß hatte, hatte er ben größten auf Leibnig.

Es folgte nun sein einziger Sohn, der vierte Graf, der wieder Anthony hieß und 1771 starb. Der fünste Graf, sein Erstgeborner, auch Anthony getauft, starb 1811. Es folgte sein jüngerer Bruder,

Eropley, der sochste in der Reihe und mit einer Tochter des Gerzogs von Marlborough vermählt. Sein Erstgeborner, wieder Anthony zu Ehren des großen Ahnherrn genammt, ist der schon als Lord Ashley rühmlichst bekannte Wohlthäter der Armen, der Erbauer der lodging houses in London, früher Barlamentsmitglied für Bath, der siebente Earl.

Besitungen ber Grafen Shaftesbury:

- 1. Die Stadtwohnung ist auf Grosvenor Square.
- 2. Richmond House bei London, Grafschaft Surrey.
  - 3. St. Giles's, Grafschaft Dorset.

Wappenmotto: Love and serve, Liebe und biene.

## 4. Die Familie Osborne, die Herzoge von Leeds.

Das achte Carlthum, das Carl II. einer noch blühenden Familie verlieh, ist das von Danby, das er den Osborne gab. Sie sind durch Wilhelm von Dranien zu Gerzogen von Leeds promozvirt worden.

Der Stammvater dieser Familie ift Sir Ebwarb Osborne, ber im Jahre 1592 zur Elisabethzeit Lordmayor von London war: er hatte die einzige Tochter eines ber "merchant princes", ber reichen Raufleute ber city, Sir William Blewit, geheirathet, ein Madden, welchem er in ber Jugend bas Leben gerettet hatte, als fie als fleines Rind von ihres Baters Saufe, einem von benen, die sonft auf ber Londonbrude ftanten, in die Themse gefallen war. Der Urgroßenkel aus dieser Che war ber schlaue Thomas Deborne, erfter Graf Danby, ber unter Carl II. an Lord Clifford's Stelle als Lordichat= meifter ins Cabalminifter um trat, und unter beffen Ministerium bie Habeas-Corpus-Acte burchging 1679. Er ward vom Parlament in Anklagestand versett, aber endlich vom Dberhaus freigesprochen. Er unterzeich= nete die Abresse an Wilhelm von Dranien, die ihn aufforderte, nach England zu kommen, kam 1689 an die Spite bes geheimen Rathe und farb 1712

unter Ronigin Anna. 1674 hatte ibn Carl II. gegraft, 1659 marb er unter Bilbelm von Dranien zum Marquis und endlich 1694 zum erften Bergog von Leebs erhoben. Gein Sohn, ber zweite Bergog, Beregrine, war lange Beit Begleiter bei Bratendenten Stuart, unterwarf fich aber 1723 ter neuen hannoverbynaftie und ftarb 1729. Gein Cohn Beregrine Sybe folgte als britter Bergog: er mar unter Anna Admiral gemesen und farb schon 1731. Seine Gemablin mar bie Tochter bes Premiere ber Ronigin Unna, tes erften Grafen Drforb, Gligabeth Barley. Thomas, ber Cohn aus biefer Ehe, folgte als vierter Herzog; er war wieder mit Mary, ter Tochter bes Premiers Francis Gobolphin, des Schwiegersohns Marlborough's, vermählt. Francis Gobolphin, der Sohn aus dieser Che, hatte zur Frau Amelia, Erbtochter bes letten Grafen Solderness, die Dame, Die fic 1779 scheiden ließ, um den Water bes Lord Byron zu heirathen. Ihr Sohn George mar ber sechste Bergog und mit Charlotte, Tochter des Generals Townshend, bes erften Marquis, vermählt: er war als ein freundlicher, herablaffender herr bekannt und ftarb 1838. Der jegige Bergog, Francis, ift fein Sohn und ber fiebente in der Reihe, 54 Jahre alt.

#### Besitzungen:

- 1. Hornby Castle, Grafschaft Corf in Irland.
- 2. Godolphin Part, Grafschaft Cornwall, England.

Wappenmotto: Pax in bello, Peace in war, Frieden im Krieg.

## 5. Die Grafen Dartmouth.

#### Gine Rammerbienerfamilie.

Noch nenne ich eine neunte unter ber Reftauration in Die Peerage eingebrachte Familie, Die noch zu ben Grafenfamilien gehört, welche vor Anfunft ber San= noverbynaftie creirt wurden, die Familie Legge, eine Rammerbienerfamilie, aus der die Grafen Dartmouth hervorgegangen sind. Der Stammvater William Legge, Esq., war ber Kammerbiener (Groom of the bedchamber) Carl's I., ber von diesem auf dem Schaffote noch seinem Sohn Carl II. mit ben Worten : "Gebenke an ben treuften Diener, ben je ein Fürft hatte," empfohlen worden mar: er ftarb 1672. Carl II. gedachte und verlieh die Baronenwürde 1682 an feinen Sohn Georg Legge, ben Mann, der als General zur See und zu Lande, als Gouverneur von Ports= mouth und zur Zerfiörung bes Safens von Sanger ausgesandt, fich bewährte; er sollte auch die Flotte Wilhelm's von Dranien auffangen, bas gelang nicht, vielmehr kam dieser erfte Lord Legge in den To= wer, wo er 1691 starb. Sein einziger Sohn Wil= liam ward Staatssecretair unter ber Königin Unna und ber erfte Graf Dartmouth. Der jegige ift der vierte in der Reihe.

### Besitzungen ber Grafen Dartmouth:

- 1. Die Stadtwohnung ist auf St. James-Square.
  - 2. Bladheath, bei London.
  - 3. Sundwell-Park, Grafschaft Stafforb.
  - 4. Woodshall-Hall, Grafschaft York.

Wappenmotto: Gaudet tentamine virtus, Virtue rejoices in trial, Die Tugend freut sich in der Erprobung.

Von den unter der Restauration erhobenen autsgestorbenen Familien ist die bedeutendste die Familie Hyde, die 1661 in der Person des berühmte Ministers und Historisers Edward Hyde zu Grassen Clarendon erhoben wurden: seine Tochte Anna ward Königin, Gemahlin Jaco's's II. und Mutter der Königinnen Maria und Unna. Diese Familie, aus der auch die berühmte schöne Herzogin von Queensberry stammte, ist 1753 erloschen unter Georg II.

Unter Jacob II., bem letten Stuartkönig, ift unter elf englischen und fünf irischen Ernennungen und Restaurirungen von Abelswürden nur eine bedeutende Vamilie in die Peerage gekommen:

## Die Familie Waldegrave.

Die natürlichen Töchter eines Königs und eines jüngeren Sohns eines Ministers. Die Auction in Stramberryhill.

Auch ste kam burch einen natürlichen Sproß Diefes Königs hinein: seine und der Arabella Churchill (Schwester bes großen Berzogs Marlborough) Tochter Laby Genriette heira= thete 1685 Henry Waldegrave, ber 1686 von bem königlichen Schwiegervater baronistrt warb. Sein Sohn, Katholik, wie der Bater, trat erft 1722 zur protestantischen Kirche und erhielt 1729 als Lohn für ber Hannoverdynaftie geleistete biplomatische Dienste in Wien und Paris bas Carlthum. Der zweite Carl James Waldegrave war der Gouverneur König Georg's III. und seit 1759 der Gemahl jener schönen Mary Walpole, natürlichen Tochter eines Sohns bes berühmten Ministers Sir Robert und des schönen Londoner Bugmachermadchens, die nachher in zweis ter Che wieder in die königliche Familie einheirathete, fle ward 1766 herzogin von Gloucester. britte Earl John, bes zweiten Grafen Walbegrave jungerer Sohn, war General und Stallmeister bei ber Bemablin Georg's III., ber vierte Obrift, ber funfte, George, ertrank zehnjährig 1794 in der Themse bei Eton, der sechste John James war Obristlieutenant, er starb 1835. Ihm folgte sein Sohn, der siebente Earl John Edward, ein junger Mann von
neunzehn Jahren. Die Excesse dieses jungen Mannes,
die nur zu bekannt waren, stürzten ihn in Vermögenszerrüttung und in's frühe Grab: er hatte 1840 Miß
Frances Braham, die Tochter eines berühmten
Sängers, geheirathet, mußte 1842 das berühmten Museum Horace Walpole's in Strawberryhill unter
ben Hammer geben und starb 1846, erst dreißig Jahre
alt. William, sein Oheim, früher Capitain in der
Marine, folgte ihm als achter Earl in der Reihe.

#### Besitungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Harley Street.
- 2. Strawberry Hill bei Richmond, der ber rühmte Landsitz von Horace Walpole.
  - 3. Navestoke, Graffchaft Effer.

Wappenmotto: Passes avant, Push onward, Seh vormärte.

Die dreizehnjährige Regierung Wilhelm's von Dranien hat sechsundvierzig englische und vierzehn irische Würden theils neu creirt, theils restaurirt: er hat vierundzwanzig neue Peeragen verliehen. Es befanden sich darunter namentlich folgende Promotionen:

- 1. Die ausgestorbenen Gerzoge von Bolton von der Paulet samilie, vom Jahre 1689. S. oben S. 114.
- 2. Die Perzoge von Leeds von der Familie Osborne, vom Jahre 1694. S. oben S. 271.
- 3. Die herzoge von Devonshire von der grofen Whigfamilie Cavendish, vom Jahre 1694.
  6. oben 6. 133 ff.
- 4. Die Herzoge von Bedsord von der großen Whigsamilie Russell, ebenfalls vom Jahre 1694. S. oben S. 84 ff.

Ferner verdanken Wilhelm die Aufnahme in die Beerage zwei niederländische Familien, die der Grafen von Bentinck, welche 1689 zu Grasfen und später, 1716, zu Herzogen von Portland erhoben wurden, und die der Keppel, der Grafen Albemarle.

# 1. Die niederländische Familie Bentinck, die Herzoge von Portland.

Drei reiche Heirathen, wie bei der Cleveland Samilie. Canendia Square, Holles Street und Portland Place. Die Portlandvase. Da Geber der Keilsanlschen Verfassung von 1812.

Die Bentincks sind dieselbe Familie, die in der deutschen Branche, nachdem der Stammvater die Erbin der Herrschaft Aniphausen an der Nordsee gehelrathet, 1732 zur Reichsgrasschaft erhoben wurde und gegenwärtig den großen Erbsolgestreit, der sich um die Nachfolge aus einer Gewissensehe dreht, führt, dieselbe Familie, bei der, weil auf dem Wiener Congreß vergessen wurde, wegen ihr Bestimmung zu treffen, die besondere Anomalie vorkommt, daß sie die einzige alte Reich sgrassen samilie ist, die die Landeshoheit bestyt, welche seit der großen Maßregel der durch Bonaparte's Vorschub in's Werk gesetzten Mediatistrungen alle andern deutschen ehemaligen Diminutivherrlichtelten verloren haben.

Der Stammvater der englischen Bentinck war Wilhelm Bentinck, Page am Hose Wilhelm's von Dranien, dann Rammerherr und Geheimer Rath: er warb für Oranien 1678 um die Hand der Prinzessin Maria in England und schloß zehn Jahre später das Bündniß mit dem großen Kurfürsten. Er ward darauf 1689, zwei Tage vor der Krönung, zum

Cheurral in ver Axmee und Grafen von Kastland gemacht. En batte einen Sauptantheil an ben Boynefelacht gegen ben Pratenbenten, 1690, mo er bas wiederländische Regiment der Horse Guards commanbirte, erhielt uachher ben hofenbanbarben, ging 1698 els Gesandter nach Paris und in seinen Armen ftarb der große Dranier 1702. Er felbst ftarb 1709 unter ber Königin Anna, ein Bater von vierzehn Kinbeen. Gein Erftgeborner Genry erhielt von Beorg I. 1716 ben Sitel Bergog von Portland und Warquis von Tichfielb - mit bem Rang hinter ben Gemilton's und vor ben Montagu's als Serzogen von Mancheffer — er farb schon 1726, in Jamaica, wo er Generalgouverneur war. Sein Sobn Billiam beirathete eine reiche Erbin, Laby Margaret Cavendish Harley, singige Tochun des zweiten Carls Chward von Axford, Gobus bes bekannten Minifters unter ber Königin Anna Robert Carley upd ber Lady Honrietta Cavendiah Holles, die wieder die einzige Tochter des ersten Cerzogs von Newcastle aus ber Belham= familie war: biefer galt für einen ber reichften Gerren im Konigreiche und burch seine Enkelin erhielten bie Portland's Welbeck Abben, was fle noch bestigen, so wie ben heut zu Sage fo bochft eineträglichen Grund und Boben von dem fashionabeln Cavendish Square, Holles Street und Nachbarschaft, wo die stattliche Straße Portland Place jest aufgebaut ist, die von Regent Street nach Regent's Park führt. Der zweite Berzog von Portland William Benry Cavenbifb fart

1762 und ber britte, auch Billiam Benry Cavenbish, trat feit 1783 in bas Ministerium mit Bitt und war noch in seinen letten Lebensjahrn 1807—1809 Premier. Er heirathete wieber eine eine zige Tochter bes vierten Berzogs von Devonshire auf ber Cavendish familie und ftarb 1809. Diese Dam mar es, die bie berühmte zierliche "Portlandvase" we Sir William Samilton kaufte, die feit 1810 in britischen Duseum fich befindet. Der vierte in ber Reihe, ber gegenwärtige ichon vierundachtzigjahrige bezog William Henry Cavendish ist ihr Sohn, der mit einer Schwester der Gemahlin des berühmte Canning vermählt ift: beibe Schwestern find wiede Erbtöchter bes Generals Scott — die Namen Scott und Cavenbish find auch zu bem Namen Bentind hinzugenommen worden. Sein Bruder ift ber Lord Billiam Charles Cavendish Bentind, ber 1812 Sicilien die der englischen ähnliche Verfassung gab, 1827 — 1835 General = Gouverneur von India mar, wo er das Berbrennen ber Wittwen unterfagte, aber nicht abschaffte, und 1839 zu Paris ftarb.

Besitzungen ber Herzoge von Portland:

- 1. Harcourt House, London.
  - 2. Belbed Abben, Grafschaft Rotts.
  - 3. Bolsover Caftle, Graffchaft Derby.
  - 4. Fullarton Souse und
- 5. Dean Castle, Grasschaft Ayr in Schottland. Wappenmotto: Craignez honte, Fear shame, Scheue Schande.

# 2. Die Familie Keppel, die Grafen Albemarle.

Ein mannlicher Faborit. Der Eroberer ber Savannah.

Die zweite niederländische Familie Koppel ift bie Familie bes zweiten Lieblings bes großen Draniers: die Art, wie er ihn liebte, war eine extravagante: "ber König Wilhelm soll von dem Albemarle verliebt gewesen sein, wie von einer Dame und ihm bie Banbe vor allen Menschen gefüßt haben," schreibt bie Berzogin von Orleans. Arnold Jooft van Reppel, herr von Boerft in Guelderland - fo hieß der Liebling -- erhielt bas zulest von einem Sohne des Wiederherstellers der Stuarts, General Monf, beseffene Carlthum Albemarle im Jahre 1696 und ftarb 1718. Es folgte fein Sohn Billiam Unne, General und Gefandter in Paris, vermählt mit einer Richmond, gestorben 1754 - bierauf sein Sohn George, General, ber 1762 Bavannah eroberte, geftorben 1772 - wieber beffen Sohn Billiam Charles, Stallmeifter ber Königin, geft. Der jett lebende Graf Albemarle Augustus Brederick ift sein Sohn und der funfte in der Reihe.

Besitzungen ber Grafen Albemarle:

- 1. Die Stadtwohnung ist Berkeley Square.
- 2. Quiddenham Sall, Grafichaft Norfolt.
- 3. Elvebon Gall, Grafschaft Suffolf.

Wappenmotto: Ne cede malis, Tield not to missortune, Laß dich nicht vom Unglück überwinden.

Außer ben Grafen Albemarle hat noch Wilhelm von Dranien gegraft:

Die Grafen Scarborough aus der Familie Lumley-Savile 1690. S. oben S. 186.

Die Grasen Coventry 1697. S. oben S. 184, und

Die Grafen Jersey aus der Familie Villiers, auch 1697. S. oben S. 151.

Der hohen Wärbe wegen nenne ich noch eine Marquissamilie, eine schottische, die unter Bilhelm von Oranien sie erlangte: die Marquis
von Tweedale von der Familie Say: der eeste
Marquis war Kordingser unter Wilhelme von
Oranien in Schottland und ward 1694 ereirt; es
folgte ihm in der gleichen Würde auch sein Sohn.
Der gegenwärtige Inhaber der Peerage ist der achte
Marquis George, dessen Tochter Lady Elizabeth
Hay seit 1839 die Gemahlin des ältesten Sohns
und Erben des berühmten Herzogs von Wellington, Arthur, Marquis von Douro, gegenwärtigen Herzogs von Wellington wurde.

### Besitung:

Dester House, Grafschaft Habbington, Schott-

Wappenmotto: Spare nought, Spare nichts.

Bon den unter Wilhelm von Dranien ershobenen ausgestorbenen Familien nenne ich noch eine deutsche, die des berühmten Pfälzers Herzogs Weinhard von Schomberg. Dieser berühmte Pfälzer war der Sohn einer Engländerin, der Lady Anna Sutton, Gräfin von Dudley, die am Hose der schnen Stuartkönigin Elisabeth von

Böhmen, Gemahlin bes Pfalzgrafen, lebte: er war vermählt mit Charlotte, Tochter bes Kurfürsten Carl Ludwig von der Pfalz von der Gräfin Degenfeld, nebenbei aber ein Partner der heroischen Leidenschaft Wilhelm's von Dranien. Er kam mit Wilhelm von Oranien nach England, ward schon 1689 als Duke of Schomberg in die Peerage aufgenommen, stel aber im folgenden Jahre in der Bopneschlacht. Sein Geschlecht erlosch 1719.

In die zwölfjährige Regierung der Königin Anna trifft die Creation und beziehendlich Restausration von siebenundvierzig englischen und acht irischen Peeragen: darunter eine ansehnliche Zahl zum Theil sehr berühmter politischer Namen, Helden und Staatssmänner. An der Spize steht der berühmteste:

Der Herzog von Marlborough, von der Familie Churchill, creirt 1702. Sein Herzogthum vererbte durch seinen Enkel an die Familie Spencer. S. oben S. 147.

Unter ben anberweiten bedeutenden Familien sind besonders die großen Ministersamilien zu nensnen: die St. John (Viscounts Boling-broke), die Harley (Grasen Oxford), die Pelham (Herzoge von Newcastle) und die Cowper.

## 1. Die Familie St. John, die Viscounts Bolingbroke.

A complete ruker und bas Protothy ver modernen Diplomaten. The palitical expedients for the evinish multitude.

Der Stammvater biefer burch ben berühmten Lord Bolingbrote besonders illustrirten Familie, der erste Baronet Sir John St. John hatte fieben Sohne, unter benen brei im Revolutionsfriege unter bem Banner Carl's I. fielen. Die Beerage erwarb im Jahre: 1712 sein Enkel, der berühmte Lord Henry St. John, Viscount Bolingbroke, berühmt in seiner Jugend schon als einer ber größten Danbys seiner Zeit - ein vollendet vornehmer Mensch, ein schöner junger weißer Teufel, a complete raker, ein perfekter Weiberverführer; berühmt bann im Barlament und im Ministerium als Kriegesecretair in ber Beit bes spanischen Erbfolgefriegs seit bem Jahre 1704, als Redner, als warmer Beforderer der Beldenlaufbahn Marlborough's, tropdem daß dieser ein Whig war und er ein Hochtorn: als solcher fturzte er zum Erftaunen Europas 1711 bas Whigministerium Gobolphin, bes Schwiegersohns Marl= borough's, bildete wieder ein Torn = Ministerium und schloß den Frieden von Utrecht, den Frieden, ber England die Seeherrschaft verschaffte; er schloß ihn, obgleich die ganze Welt, die Whigs, die Lords, die

Bank, die bftindische Compagnie, Marlborough, Engen, ber Raifer, Die Beneralstaaten, Die Giferfuct aller andern Dathte, bie bekannte große Schwäche ber Konigin Unna, Die Unentschlossenheit, Undlugheit und besonders ber Reid feiner Collegen gegen ibn Als er damals 1711 als Gesandter nach Paris fam, ward er wie ein Wofen höherer Art angestannt, im Jahre barauf war ber Frieben gezeichnet. Aber dieser Frieden, der sein Stolz mar, follte die größten Leiden ihm bereiten, er verfeindete fich darüber mit bem Premier Graf Oxford und ward später, als die Sannoverdynastie zur Krone gekommen mar, fogar des hochverraths vor dem Parlamente angeflagt. Er mußte nach Frankreich flüchten und heirathete bier -- von einer erften vornehmen, reichen, schönen und liebenswürdigen Frau hatte er fich früher geschieden eine nichte der Maintenon. Von Georg I. 1723 zur Rückerstattung seiner Guter, aber nicht seiner Titel, begnabigt, fam er zwar nach fast zehnjährigem Exil wieder nach England zurud, nicht aber wieder zur Macht, er blieb fogar von beiden Baufern aus= geschloffen. Er schrieb nun Flugschriften gegen feinen neuen Hauptfeind, den Premier Gir Robert Balpole, empfing ben jungen Boltaire, ber fein größter Schüler geworden ift, in London, lebte auf dem Lande zu Dawley bei London mit dem Zirkel der schönen herzogin von Queensberry, besonders mit seinen Freunden Swift und Pope und ftarb, nachdem er nach bem Tode ber Königin Caroline 1737 noch einmal in Frankreich gelebt hatte, und

1742 nach Balpole's Abgang nach England zurud= gefehrt war', um hier zu fterben, 1751 im achtzigften Jahre an einer langen, ichrecklichen Rrebs = Rrantheit Er war ber Prototyp ber mobernen im Gesicht. Diplomaten, er ging viel weiter als die beiben Shaftesbury gingen: er fprach es gang laut aus, bag Christenthum und Kirche nur political expedients find, nur Mittel fur ben Staat, Mittel, die bestia= lische Menge, the swinish multitude, in Rand und Da henry St. John ohne Er-Band zu halten. ben ftarb, folgte fein Galbbruder John, als Biscount St. John: er ftarb 1749. Ihm folgte als zweiter Biscount Bolingbrote fein Cohn Frederic, ber mit Laby Diana Spencer, Tochter Bergog Carl's von Marlborough vermählt war, die Che ward geschieden 1769. Ihr Sohn Georg Richard, ber 1757 dem Bater folgte, war der Bater des gegenwärtigen Biscount Bolingbrote, Benry, ber ber vierte in ber Reihe ift.

### Besitung:

Lybiard Tregoze, Grafschaft Wilts.

Das Wappenmotto ist charafteristisch biplosmatisch: Nec quaerere, nec spernere honorem, Neither seeking nor despising honours, Ehren weder suchen noch verachten.

## 2. Die Familie Harley, Grafen Oxford unb Mortimer.

3wei Züge alter Großmuth. The Harleyan Miscellany im britischen Museum.

Der nähere Stammvater diefer Familie, Sir Robert Harley, war ber ermähnte Wiberfacher Boling= broke's, welcher vier Tage vor Anna's Tobe noch ibn fturzte. Er war erft Sprecher im Unterhause, bann Lorbkangler und zulett als Lord Schatzmeister Premier. Seit 1711 war er Earl von Oxford und Mortimer und ftarb 1724 unter Georg I. Der zweite Graf Oxford, Edward, sein Sohn, war ber bekannte Runftfreund Diefes Gefchlechts, burch ben, wie burch Lord Elgin vom Geschlecht Bruce, Die berühmten f. g. Barlen = Miscellanien (Harleyan Miscellany) an bas britische Museum gekommen find. Er war mit einer ber reichften Frauen Englands, Benriette Cavendish Golles, einzigen Sochter bes Berzogs von Newcastle, vermählt, und starb ohne Sohne, seine Erbtochter brachte bas große Bermogen in die Familie Portland. In der Peerage folgte ihm ein Gohn bes jungeren Bruders bes erften Earl, Ebward, ber 1755 ftarb. Ihm folgte fein Sohn Edward als vierter Earl, diesem, ber ohne Rinder ftarb, 1790 feines Bruders, bes Bifchofs von Hereford Sohn Edward, und diesem wieder 1849 fein einziger Sohn Edward, ber jest lebenbe Graf Oxford, ber sechste in ber Reihe.

Die Besitzungen ber Grafen Oxford sind:

Brampton Brian und

Enewood in ber Grafschaft Bereforb.

Brampton ist durch die Belagerung berühmt geworden, welche die Parlamentsarmee im Revolutionsfriege gegen Lady Brilliana Harley führte, die heroische Gemahlin Sir Robert Harley's, königlichen Münzmeisters, der großmüthig seinen Gehalt von 4000 Pfund aufgab, indem er sich weigert, Münzen ohne das Bildniß des exequirten Carl pu prägen; derselbe Harley erhielt nachher zur Entschidigung für das nach dem Tode seiner Gemahlin, die in Brampton starb, niedergebrannte Schloß und andere verlorene Güter, die Besitzungen Sir Henry Lingen's überwiesen: er überließ sie aber eben so großmüthig an dessen Wittwe.

Wappenmotto: Virtute et fide, By virtue and faith, Durch Tugend und Treue.

## 3. Die Familie Pelham, Herzoge von Newcastle.

Eine achtundbreißigschrige Ministercurriere ohne Talente. Eine politische Dame mit einem Barte. Moderne Bolksrache an einem Höchtory und moderne Nobleman-Gesinnung für die Bildung des Bolks.

Die Familie Pelham blüht in drei Branchen in den Herzogen von Newcastle aus der Familie Pelham-Clinton, den Grafen Chichester und Yarborough.

### 1. Die Herzoge von Newcastle.

Thomas Holles Pelham, Herzog Niewcastle-upon-Tyne und herzog von Newcastle - under - line in ber Grafschaft Stafford, war der erstgeborne Sohn Sir Thomas Belham's, Parlamentsglieds in allen Parlamenten von ben Regierungsjahren Carl's II. an bis zur Ankunft Wilhelm's von Dranien. Er, ber Bergog, warb 1717, fünf Jahre vor dem Tode des Gelden, Entel = Schwiegersohn Marlborough's: er vermählte fich mit Lady Heriot Godolphine, Tochter Lady Henrietta's, altesten Tochter Marlborough's und des von Bolingbroke gestürzten Whigministers Grafen Godolphin: er war unter ben ersten brei Georgen 1724 - 1762 im Ministerium, erft mit Walpole, bann mar er Premier, 1744 — 1756, und zulett mit bem älteren Pitt. Walpole hat ihn in seinen Memoiren als einen ber leichtfertigften,

eitelften, unmiffendften und verschuldetften Beren geschilbert, ber aber bem Umftande, baß feine Familie eine entschiedene Whigfamilie war, die bei Ankunft bes Draniers hauptsächlich die Bolkshaufen zu hurrah. Schreien befeuert hatte, ben Berzogs = und Ministertitel und eine fast vierzigjährige Ministermacht bantte. Er ftarb 1768, fünfundsiebzig Jahre alt. "Er war, sagt Walpole, nur einige Monate vorher Schlage getroffen worben, und hatte fich erft bann, und nicht früher, von ber Politik zurückgezogen; fein Leben bient zum Beweise, daß selbst in einem freien Lande große Talente nicht nothig find, um es zu regieren." Er hinterließ, von feiner excentrischen Bemahlin nur eine einzige Tochter, die, wie bei ber Familie Sarley oben gesagt wurde, mit bem zweiten Carl von Oxford vermählt war, der wieder nur eine einzige Tochter hatte, die bas große Bermögen an bas Baus Portland brachte. Der Berzogstitel von Newcastle - upon - Tyne erlosch mit bem Tobe bes Ministers, ber von Newcastle - under - line aber ging über, sammt ben Gutern, auf ben einer Nichte des Verftorbenen, der Band II. S. 311 unter ben politischen Damen Englands aufgeführten bebartes ten Erb-Tochter bes fehr honorabeln Benry Belbam, Brubers bes Bergogs von Newcaftle, Catharine Belham, Benry, neunten Grafen Lincoln, von der Familie Clinton: der Ahnherr dieser Familie, ber erste Earl, Ebward Clinton, wat Lordgroßabmiral unter Elisabeth gewesen. Det neue Bergog Benry von Newcastle, ber icon

durch Patent von 1756, zwölf Jahre vor seines Dheims Tobe, seine Nachfolge gesichert erhalten hatte. ftarb 1794, und es folgte fein einziger Gobn Thomas, ber fcon im folgenden Jahre ftarb. Der vierte Bergog, fein Sohn Benry, lebte befto langer als Bergog: 56 Jahre; er ftarb erft 1851. Er war ber bekannte fteife und allerentschiedenfte Bochtory, der fich mit besonderem Nachdruck gegen die Reformbill erklarte, und bem ein Volkshaufen 1831 fein schones Schloß Nottingham zu Asche brannte. Der lebende Bergog Benry ift sein Sohn und sehr entgegengefetter politischer Gefinnung, ale fein Bater: es ging dies so weit, daß er mit einigen andern noblemen fich geeinigt hat, durch von ihnen felbst gehaltene gemeinnutige öffentliche Bortrage bie Bolfsbildung zu forbern, was bei ben immer nur auf Erfüllung "obrigfeit= licher Pflichten" bedachten Continentalrittergutebefigern so bald auch noch nicht vorkommen wird, wie benn in so manchem Andern längst schon ber englische Abek rühmlich vorgegangen ift, ohne Nachfolger jenseit bes Canals zu erlangen. Der Bergog von Newcastle beirathete 1832, einundzwanzigjährig, Lady Susan Hamilton, die achtzehnjährige einzige Tochter bes jungft verftorbenen ftolgen Bergogs von Samilton: erschied fich aber von ihr, nachdem fünf Rinder geboren waren, 1850. Er ift eifriger Beelit und eben jest als-Staatssecretair für bie Colonieen in bas neue Minifterium Aberbeen getreten.

Besitzungen des Berzogs von Newcaftle:

1. Die Stadtwohnung ist Portman Square.

- 2. Clumber Park unb
- 3. Wortsop Manor in ber Graffcaft Notts.
- 4. Safob in der Graffchaft Cardigan, Bales.

Wappenmotto: Loyaulté n'a honte, Loyalty has no shame, Loyalität braucht sich nicht zu schämen.

Ein Paar Nebenzweige des großen Sauses Pelham find die Grafen von Chichester und von Farborough.

Die Grafen von Chichester haben zum Stammvater den sehr honorabeln henry Belham, jungeren Bruder des Herzogs von Rewcastle, der mie sein Bruder ein einflußreicher Staatsmann zur Zeit der ersten Hannoverkönige war. Das Earlthum ward 1801 erworben. Der jezige Earl ist der dritte in der Reihe.

### Befigungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Grosvenor-Place.
- 2. Stanmer Part, Grafichaft Suffer.

, Wappenmotto: Vincit amor patriae, Love of my country conquers, Vaterlandsliebe überwindet.

Die Grafen von Yarborough sind ebenfalls ein jungerer Zweig des Hauses Belham. Das Earlthum ist vom Jahre 1837 und der jest lebende Graf der zweite in der Reihe.

#### Besitungen:

- 1. Die Stadtwohnung ist Arlington Street.
- 2. Appuldercombe auf der Infel Bight.
- 3. Brodlesby Park und
- 4. Manby Hall, Grasschaft Lincoln. Wappenmotto: Vincit amor patriae.

## 4. Die Familie Cowper.

Die politische Auferstehung. Ein florentinischer Minister als Gemalbe' sammtler. Eine ber fanfteken Lady - Patronenson. Die Bebeutung bes Titels "Reichsgraf" in England.

Der Stammvater ift Sir William Comper, Alberman und Sheriff der Stadt London, er ward 1642 zum Baronet von Carl I. ernannt. Entel, auch Sir William Cowper (Großonkel bes 1810 geftorbenen Dichters Billiam Comper), war Lord Siegelbemahrer, einer von den Commisfairen zum Abschluß des ewigen Unionstractats zwischen England und Schottland 1707 und Lordfanzler unter ber Königin Unna, die 1706 die Baronie verlieh; unter dem ersten König der Handverdynaftie ward er Lord Oberrichter bes Königreichs (Lord High Steward) 498 1717 gegraft; er fart 1732. Seine Gemahlin mar bie Dame, die Georg I., ale er bie Bottsnienge Det Der Rronung mit ber bei ber Auferflehung verglich, bie Ritwort gab: "Sire, wir feierten vamals auch unfere politische Aufetstebung!" Der britte Earl Cont. pet; George Raffau, war vermählt mit Anne Sote, ber schönen Tochter bes zulest in Beimar lebenben. und hier 1807 gestorbenen Sir Charles Gore: 1778 von Joseph II. jum Reichsgeafen er ward cteitt, fungirte als Gesandter in Florenz, erwarb biet Die schönen italienischen Bilber, Die in Panshanget aufgestellt find und ftarb 1789; seine Gemahlin erft 1826

in Florenz. Die Gemahlin des fünften Earl, Emily Mary, Tochter des ersten Biscount Melbourne, ,eine der sanstesten Lady = Patronesses," wie sie Fürst Pückler nennt, heirathete nach dem Tode ihres Gemahls den "beau Cupido" Biscount Palmerston. Ihr Sohn aus der ersten Che, der jest lebende Graf Comper, ist der sechste in der Reihe.

Besitungen ber Grafen Comper:

- 1. Die Stadtwohnung ist auf Great Stanhope Street.
- 2. Panshanger, Grafschaft herts, mit be. Galerie und der größten Eiche Englands im pleasure ground des Parks.
- 3. Ratling Court und
- 4. Moat Bouse, Graffchaft Rent.

Wappenmotto: Tuum est, It is your own, Es ist euer Eigen.

Diese Familie Comper führt auch jest noch den mittelalterlichen Titel "Graf des h. Römischen Reichs."
"Er wird, bemerkt Fürst Pückler, sehr gering in England geachtet und wurde auf dieselbe ehrenvolle Art erlangt, welcher die ersten Herzoge Englands den ihrigen verdanken. Eine Ahnfrau der Familie gestel einem deutschen Kaiser u. s. w. Ihre Enkelin würde schwerzlich ein gleiches Glück gemacht haben, obgleich sie in der That noch einige Spuren der östreichischen Unterlippe in ihrem etwas in die Länge gezogenen Gesichte ausweisen kann."

Bu Gerzogen wurden außer Marlborough von der Churchill-Familie unter Königin Anna noch folgende sechs Familien erhoben, eine englische und fünf schottische:

- 1. Die schottischen Argyll von der Familie Campbell 1701. 6. oben 6.210.
- 2. Die Rutland von der Famlie Manners 1703. S. oben S. 97.
- 3. Die schottischen Atholl von der Murray-Familie 1703. S. oben S. 220.
- 4. Die schottischen Montrose von der Familie Graham 1707. S. oben S. 215.
- 5. Die schottischen Roxburghe von der Familie Ker 1707. S. oben S. 223.
- 6. Die schottischen Hamilton von der Familie Douglas-Hamilton 1711. 6. oben 6. 194 ff.

Segrast wurden unter der Königin Anna noch vier noch blühende Familien: Bute, Poulett, Ferrers und Dartmouth.

# 1. Die Grafen, jett Marquis von Bute.

Der Premier : Steifstiefel und zwei reiche heirathen. Die geschiebne und entführte Laby Dubleh Stuart.

Sie fammen aus ber ichottifchen gamilte Crichton-Stuart und wurden im Jahre 1703 gegraft. Aus ihnen stammte John Stuart, britter Graf Bute, ber befannte Bremier "Steifftiefel" unter Beorg Ill. und Gunftling feiner Mutter, Bringeffin von Bales, Der erfte Bunftling wieber feit bem ermorbeten Budingham aus ber Familie Billiere vor 150 Jahren. Er vermählte fic mit Mary, einziger Tochter bes reichen Lord Ebward Wortley-Montagu und der berühmten Laby Mary. Da ihr einziger Bruber, bas Original Lord Edward Wortley Montagu, der türfische Sitten annahm, von Bater und Mutter fo gut wie enterbt ward, ward fte Erbin bes Reichthums. Sie starb 1794, ihr Gemahl 1792. ben fünf Söhnen aus dieser Che ward ber Erftgeborne John 1796 ber erfte Marquis Bute; ber zweite binterließ einen Cobn, ber als Baron Bbarncliffe 1826 in die Peerage kam; ber vierte Sohn Sir Charles war General und ber fünfte Billiam Primas von Irland. Bon ben fünf Töchtern bes Ministers heirathete bie alteste Mary ben reichen Sir James Lowthier, nachherigen Garl von Lonsbale (S. unten) und die dritte Anna, Sugh herzog von Northumberland, biefe Che ward aber 1779 geschieben. Der erfte Marquis Bute, ber

wieder zwölf Kinder hatte, starb 1812 in Genua. Das zwölfte Kind mar ber unter dem Namen Lord Du bley Stuart bekannte Gemahl Christinen's, einer Tochter des Fürsten von Canino, Lucian Bosnaparte: diese Dame hotte sich von ihrem ersten Gemahl, einem schwedischen Grasen Bosse, im Jahre 1826 scheiden lassen, heirathete im Juli dieses Jahres ben Lord Stuart und ließ sich nach dreizehn Jahren 1838 von ihm wieder durch einen politischen Grasen Goles jowsky entsühren: sie starb 1847. Es solgte dem ersten Marquis Bute sein Enkel John, der mit einer Löchter des ersten Marquis von Hakings sich vermählte und 1848 starb. Der jest lebende Marquis John, der Sohn aus dieser Ehe, der dritte Marquis, ist ein Kind von fünf Jahren.

## Befigungen:

- 1. Mount Stuart auf der schottischen Insell Bute, einer der Bebriden.
- 2. Dumfries Soufe, Grafschaft Ait, Schottland.
  - 3. Cardiff Caftle, Grafschaft Glamoigan, Eng-
  - 4. Kirtling Tower, Grafschaft Cambridge, Eng-
  - 5. Luton Souse, Grafschaft Bebford, England, mit ber burch ben Minister angelegten Galerie, ber bebeutenbsten in ganz England für nieberlanbische Bilber.

Wappenmotto: Avito viret honore, He flourishes in honourable ancestry, Er blüht in ehrenwerthen Ahnen.

- 2. Die Grafen Poulett aus der Familie Paulet, creirt 1706. S. oben S. 114.
  - 3. Die Grafen Ferrers aus der Familie Shirley, creirt 1711.

Der perfische Gesandte und die heilige Therese ber Methodisten. Ein Lord am Galgen.

Aus biefer Familie fammen:

- 1. Six Anthony Shirley, der in den Orient weiste und Freund des großen Schah Abbas von Bersien ward, mit ihm aus einer Schüffel aß und aus einem Becher trank und in spanische Dienste trat, und seine Bruder Sir Robert Shirley. Beide wurden von Kaiser Audolf II. in den Reichsgrasenstand erhoben. \*) Sir Robert reiste als persischer Gesandter in der Christenheit herum, erschien 1610 in Brag, besuchte Rom, Madrid und kam unter Jacob I. Stuart 1623 in seiner Eigenschaft als Gesandter des Schah nach London: hier desavouirte ihn aber ein anderer Gesandter desselben. Seine Gemahlin, Lady Teresa, war eine Circassterin aus des Schah Harem, die ihm dieser verehrt hatte \*\*).
- 2. Die große Patronin der Wethodisten, beren Freund und Kaplan Whitefield war, die s. g.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Destreichische hofgeschichte III. 43, wo ber Rame fälschlich Sharley gedruckt ift.

<sup>\*\*) &</sup>amp;. Burke, Anecdotes of the aristocracy 1. p. 117 ff.

"heilige Therese," Laby Gelina, Gräftn Guntingbon. G. oben Band II. S. 347 ff.

3. Der 1760 wegen Mords an seinem Gutsverwalter gehängte Graf Lawrence Ferrers. S. oben Band II. S. 261 f.

Der jett lebende Graf ift der neunte in der Reihe.

#### Besitungen:

- 1. Chartley Caftle, Grafschaft Stafford.
- 2. Staunton Barold,
- 3. Rafebale und
- 4. Radeliffe, alle in der Graffchaft Leicester.

Wappenmotto: Honour, the reward of sidelity, Ehre ist der Lohn der Treue.

## 4. Die Grafen Dartmouth

aus der Familie Legge, creirt 1711. S. oben S. 273. Es ist diese Familie die letzte der noch in der Pee= rage vorkommenden Grafensamilien, welche vor An= kunft der Hannoverdynastie creirt wurden.

Von den unter der Königin Anna erhobenen ausgestorbenen Familien waren die bedeutendsten: die Godolphin und Harcourt.

Die Familie des Schwiegersohns von Marlborough und Ministers Godolphin ward in der Person des Vaters desselben 1706 gegraft, erlosch aber schon nach sechzig Jahren 1766 unter Georg III.

Die Harcourt's wurden 1711 zu Baronen, 1719 zu Viecounts und 1749 zu Grafen erhoben und find 1830 mit dem alten Feldmarschall und Oberstall=

meifter der Königin Carl William Sarcourt auf St. Leonhardsbill bei Windsor ausgestorben, welcher im Jahre 1827, fünfundachtzigjährig, in feiner Eigenichaft als Ranger of the Park den Fürsten Bud. ler im Parke von Windsor herumfuhr. S. oben Bo. III. .6.244 ff. Ob der französische Marquis de H... mit feinen beiden Sohnen und feiner artigen Tochter, einer ächten Pariserin - von benen ber Fürst schreibt: "Die frangöfischen herren haben sehr gescheidterweise bei dem alten Lord ohne Verwandten die Coufinschaft geltend gemacht: sind febr gut aufgenommen, wohnen in der Cottage im Thale des Parks und haben alle Anwartschaft die Erben des ganzen colossalen Bermögens zu werben; auch fieht man die Kleine Franzöffn schon für eine große Parthie an" — ihren 3med erreicht haben, fann ich nicht fagen.

Harcourt-House in London ist jetzt die Residenz der Herzoge von Portland.

# AII. Periode: Die Peerages seit Ankunft der Hannoverdynastie.

In die sechsundwierzig Jahre der Regierungen Georg's I. und II. sallen 150 englische und 130 irische Creationen und Restaurationen. Darunter sind 56 neue Ernennungen. Mehrere herzogliche Familien sind erloschen, wie die der Herzoge von Ancaster aus der Familie Bertie, im Jahre 1715 creirt, der Herzoge von Dorset aus der Familie Sackville, im Jahre 1720 creirt, und die der Herzoge von Bridgewater von der Familie Egerton, der berühmten Canalbauer, auch im Jahre 1720 creirt. Die noch blühenden Familien sind folgende:

### I. Bergoge:

Von Georg I. creirt: .

1716: Die Herzoge von Portland aus der Familie Bentinck. S. oben S. 278.

1719: Die Herzoge von Manchester aus der Familie Montagu. S. oben S. 158.

Von Georg II. creirt:

1756: Die Herzoge von Newcastle aus ber Familie Pelham-Clinton. S. oben S. 291.

#### II. Garle:

Geerg L

grafte gleich bei seiner Anfunft in England 1714: Die Grafen Tankerville aus der Familie Bennet, die 1632 zu Lerds Ossulton baronisist worden wat:

Die Grafen Aylessord aus ber Familie Finch. S. eben 6.179.

Die Grafen, jest Marquis von Bristol aus ter Familie Hervey. G. unten S. 308.

Ferner 1715: Die Grafen Cowper. S. sten 6. 295.

Die Grafen Stanhope. S. oben S. 164. 1719: Die Grafen Harborough aus der Familie Sherard, Rachfommen eines Sheriff.

1721: Die Grafen Macclessield aus ber Familie Parker in der Berson eines ausgezeichneten Rechtegelehrten, ber Lordfanzler ward, aber wie sein großer Vorgänger Baco von Verulam der Besstechung angeklagt wurde und die unangenehme Geldsstrafe von 30,000 Pfund zahlen mußte.

Die Grafen Pomfret aus ber Familie Fermor, abstammend von einem reichen Kausmann unster heinrich VIII., wurden gegraft in der Berson eines Stallmeisters der Gemahlin Georg's II., wahrsschilch desselben, der als der curiose Raufbold oben Band II. Seite 292 erwähnt wurde.

Bon Georg II. find gegraft worben:

1729: Die Grafen Waldegrave, mune-

Ticher Seits von einer natürlichen Tochter Jacob's II.
-abstammend. S. oben S. 275.

Rammer dien erfamilie, wie die der Grafen Dart mouth. Sie sind die Nachkommen jenes treuen John, Groom of the bedchamber Carl's I. Stuart, der nächst Dr. Hudson sein einziger Begleiter war, als er Oxsord verließ, um sich in die Arme der Schotzten zu werfen; er beförderte nachher die mißglückte Flucht von der Insel Wight und Cromwell setzte ihn in den Tower, wo er starb. Schon der Oranier hatte die Familie in dem Enkel des treuen Dieners 1659 in die Peerage als Barone aufgenommen.

1742: Die Grafen Harrington von der berühmten Familie Stanhope. S. oben S. 164.

\*Die Grafen Oxford in der Person des berühmten Ministers Sir Robert Walpole. S. unten S. 311.

1743: Die Grafen Portsmouth von der Familie Wallop auf Farlen Wallop in der Grafschaft Southampton, einer Besthung, die schon im Dooms-baybook vorkommt. Sie wurden gegraft in der Person eines der Lords der Schatzkammer.

1746: Die Grafen Fitzwilliam. S. S. 64.

Die Grafen Warwick in der Familie Greville. S. oben S. 53.

Die Grafen Buckinghamshire von der Familie Hobart, Descendenten eines Stallmeisters Wilhelm's von Dranien, der 1699 in einem Duell mit Oliver le Neve siel.

1749: \*Die Familie Grenville, eine familie, die mehrere Minister gestellt hat und auf die ich unten S. 314 zurücksomme.

1752: Die Grafen Guilford in der Fermilie North. Der zweite Earl war der Jugendfreund Georg's III., der bekannte Minister Frederick Lord North zur Zeit des americanischen Krieges 1770—1782, der Pitt Plat machte und 1792 starb.

1753: Die Grafen, später Marquis und jetzt wieder Grafen von Cornwallis. S. untm unter Georg III. und IV.

1754: Die Grafen von Hardwicke von der Familie Yorke, in der Person des Lord = Oberrichters und Lordkanzlers, dessen Sohn die Erbin des letten Herzogs von Kent aus der Familie De Grey, der 1740 starb, heirathete mit 8000 Pf. Jahrrente.

1756: Die Grafen von Ilchester von der Familie Fox-Strangways, derselben Familie, von der die Lords Holland die jüngere Branche sind. S. unten unter Georg III. und IV.

#### MIN. Biscounts:

Von Georg I. murden creirt:

1720: Die Viscounts Falmouth von der Familie Boscawen (zu der auch die gegenwärtige Familie der Barone Le Despenser gehört), Descendenten eines Admirals — ein Jahrhundert später 1821
gegraft in der Person des jetzigen Grafen, der wie
der Wiener Gesandte Graf Wiesstmoreland ein
passionirter Russtsreund ist.

1721: Die Biscounts Torrington von ber

Abmiralssamilie Byng, von denen einer im Jahre 1757 in einem berühmten Prozesse dem Kriegsgesetz verfiel \*).

Eine irische Peerage von 1722 ift die der Viscounts Palmerston, aus ber Familie Temple, illustrirt durch den Lord Henry John, in feinem Lande als "le beau Cupido" geliebt, im Ausland als der "weithintreffende Phoibos Apol-Ion der Politik" gefürchtet und jett eben wieder als "Dom Pacifico" in der Eigenschaft als Staatssecretair für das Innere in das neue Coalitionsministe= rium Aberdeen = Ruffell eingetreten — augenschein= lich nur, um ben Continentalmachten eine Concession zu machen, benn sein Einfluß auf bas Auswärtige wird bleiben. Er heirathete 1839 die fanfte Wittme bes fünften Grafen Comper, hatte aber mit ihr feine Kinder und die Peerage wird auf seinen Tobesfall an seinen Bruber Lord William Temple, Befandten in Meapel, fallen.

Von den Baronenfamilien nenne ich nur eine, von Georg I. 1725 creirte Familie: Die Lords King in der Person des Lordsanzlers Sir Peter King auf Ocham bei London — mütterlicher Seits eines Nessen des berühmten Philosophen Locke — ein Jahrhundert später, 1838, wurden sie zu Earls von Lovelace promovirt in der Person William King's, des Gemahls der einzigen Tochter Lord Byron's.

<sup>\*)</sup> Eine Nebenbranche ber Familie Byng find die 1847 neu creirten Grafen Strafford. S. unten 3. Periode unter R. Victoria.

Die bedeutenosten Familien aus den hier ausges
führten von der Zeit der beiden ersten George sind die Familien Hervey, Walpole und Grenville.

1. Die Familie Hervey, die Marquis von Bristol.

Der Gemahl ber schönen Miß Mary Le Pell und ber stille Gemahl ber Prinzessin Emilie. Der Gemahl ber Miß Chubleigh. Der Bischof von Derry und die preußische Gräfin Lichtenau. Die Herzugin von Devonshire in Rom.

Die Herveyfamilie, die der heutigen Marquis von Bristol, ward creirt, wie erwähnt, schon
1714 gleich bei Ankunft Georg's I. in England in
der Person John Hervey's, gestorben 1751, fünsundachtzigjährig, eines Vaters von achtzehn Kindern
von zwei Frauen. Diese Herveysamilie ist die, der
Lady Mary Montagu, eine eigne Sattung neben
Männern und Frauen" vindizirte. Berühmte Glieder
dieser Familie waren:

- 1. Nicolaus Hervey, 1525 Gesandter von Geinrich VIII. an Kaiser Carl V. zu Gent.
- 2. William, Lord Hervey, der sich unter Elisabeth gegen die spanische Armada hervorthat.
- 3. Lord John Hervey, der Memoirenschreis ber, zweiter Sohn des ersten Grafen Bristol, vor dem er starb, Gemahl der schönen Miss Mary Le Pell,

von ber er fich aber trennte, um bas Cpitheton Laby Mary Montagu's "Italien" zu verdienen. Walpole erzählt schlimme Geschichten von ihm, namentlich daß er die Gewohnheit gehabt habe, alle feine hauslichen Alngelegenheiten vor bas Bublifum zu bringen: er vertheilte gedruckte Umlaufschreiben, worin er biefe und feine Beschwerten auseinanderfette. **6**0 habe er ein Schreiben an Sir Thomas Sammer publizirt, nachdem er beffen Gattin entführt; Die meiften feiner Manifeste aber betrafen seine eigne schöne Frau, mit der er in Unfrieden lebte und fie beschimpften fie auf bas gröbste, indem sie ber Welt fogar ihre geheimften förperlichen Schwächen offenbarten. Johnson sagte von ihm aus, er sei zwar lafterhaft, aber ber feingebilbetfte Mann gemesen, ber jemals gelebt habe. am Bofe Georg's II. Biceoberfammerherr, Gunftling ber geiftreichen Rönigin Caroline und zugleich ftiller Beliebter ihrer Lieblingstochter gleichen Namens, geftor-S. oben Bo. II. S. 50 ff. ben 1743.

ļ

Ţ

Ì

- 4. Der dritte Earl von Bristol, Augusstus, Bruder des zweiten Earl und jüngerer Sohn des Memoirenschreibers, Viceadmiral der blauen Flagge, erster Gemahl der samosen Miss Chudleigh, der auf Bigamie angeklagten Herzogin von Kingston. S. oben Bo. II. S. 338 ff.
- 5. Der vierte Earl von Bristol, Freberick Augustus, der Bischof von Derry, Bruder des dritten Earl und jüngster Sohn des Memoirenschreibers, der passionirte Liebhaber der Geliebten
  des dicken Nachfolgers Friedrich's des Großen, der

prensischen Gräfin Lichtenau, ber "digne Anglais," ber ben "sichu Irlandais" Lord Templetown bei ihr ausstach, sie zur Gräfin promoviren half, mit ihr nach Egypten reisen wollte, sie gar zu gern geheirathet hätte und 1803 breiundsiebzigjährig starb. S. Pressische Hofgeschichte B.V. S. 60 ff.

6. Die Tochter dieses Bischofs, Elisabeth, die erst mit John Thomas Foster, Esq., der 1796 starb, dann 1809 in zweiter Che mit dem Bater des jest lebenden Herzogs von Devonshiressich vermählte, aber 1815 nach Rom ging, mit Constalvi, Thorwaldsen und Canova lebte, die Aesneide edirte und den Dante behandeln wollte, als ste 1824 starb.

Der Sohn jenes Right Reverend Father in God, Frederick Augustus Hervey, der seinen Einzug als Bischof in Derry in Dragonerbegleitung hielt, ist der gegenwärtige Earl Frederick William, der fünsteit der Reihe, der seit 1926 zum Narquis promovinist.

Besitzungen ber Marquis von Briftel:

- 1. Die Stadtwohnung ist St. James Square.
- 2. Putnen Geath bei London, Grafichaft Surren.
- 3. Remptown, beim fashionabeln Seebad Brighton.
  - 4. 3dworth Bart, Grafichaft Suffolf.

Wappenmetto: "Jen'onblierai jamais, I shall never forget, Ich will nimmer vergessen.

# 2. Die Walpole-Familie, Grafen Oxford.

Der große Minister Sir Robert. Der Gemahl der Laby Marsgaret Oxford. Der Memoirenschreiber Horace Walpole, Besitzer von Strawberrh-hill. Der Gemahl des schönen Londoner Pupmachere maddens, deren Tochter Herzogin von Gloucester ward. Die Gemahlin des Missionairs Wolffe.

Diese Familie ift die der heutigen Grafen von Orford.

Die berühmten Glieder biefer Familie find:

- 1. Sir Robert Walpole, der 1742 bei seis nem Austritt aus dem Ministerium von Georg II. gegraft ward. Er starb 1745 und hinterließ drei Söhne:
- Dem ältesten, Robert, zweiten Earl von Orford, entlief seine Frau, die unter den Löwinnendes achtzehnten Jahrhunderts bekannte Lady Margaret Orsord, bald nach der Hochzeit und hielt in Florenz einen Hof von Freidenkern à la S. Franciscus Despenser. Er starb 1751: sein Sohn George, dritter Earl, starb 1791 unvermählt im Wahnsinn.
  - 3. Der mittelste Sohn Sir Robert's war Horace Walpole, der berühmte Autor der Memoiven und des Castle of Otranto, des ersten Spezimens der englischen novels of horror, herr von dem bekannten Landsit Strawberry hill bei Twickenham an der Themse, Richmond gegenüber. S. oben Bd. I. S. 196 f.
    und Bd. II. S. 230 f. Er solgte seinem Ressen als vierter Earl 1791, starb aber schon 1797.

Die Peerage siel nun an die Descendenz Lord Horatio Walpole's, eines jüngeren Bruders Sir Robert's des Ministers.

4. Der jüngste Sohn Sir Robert's, Edward Walpole, hatte zur Geliebten Diß Clement, jenes schöne Londoner Putmachermädchen, die Bostmeisterstochter von Darlington, deren schöne Tochter wieder, Mary Walpole, in die königliche Familie kam als Herzogin von Gloucester.

Mit dem Memoirenschreiber Horace Walpole erlosch, wie erwähnt, 1797 das erste Earlthum; das zweite datirt von jenem vom jüngeren Bruder Sir Robert's stammenden Vetter Horatio, der 1806 von neuem creint ward; ihm solgte 1809 sein Sohn Horatio, Vater von zwölf Kindern, gestorben 1822. Der jetzige Earl of Orsord ist der dritte Horatio, des zweiten Sohn und von dieser zweiten Creation auch der dritte Graf. Seine Schwester Lady Georgiana Walpole ist die Gemahlin des bekannten Missionairs Joseph Wolf oder Wolfse nach Palästina.

Besitzungen der Grafen von Orford:

- 1. Wolterton Park in der Graffchaft Norfolt.
- 2. Dlsington House in der Grafschaft Dorset. Das berühmte Strawberryhill bei Richmond ist nicht mehr im Besitze der Familie: wie früher die schöne Bildergalerie des Ministers Sir Robert in die Petersburger Eremitage (im Ganzen für 36.000 Bf. St.) kam fam

Eremitage (im Ganzen für 36,000 Pf. St.) kam, fam auch bas berühmte, in einem langen Leben mit so viel Geift und Renntniß zusammengebrachte Duseum zu

Strawberryhill, das von den Walpole's an die Grafen Waldegrave vererbt war, im Jahre 1842 unter den Hammer: Bilder, Bücher, seltene Drucke und
alle erdenkliche Arten von Raritäten und Alterthümern.

Wappenmotto: Fari, quae sentias, Speak what you think, Sprecht, was ihr benkt.

# 3. Die Familie Grenville, die Herzoge von Buckingham und Chandos.

Das Ministerium bet Schwähert, durch den America verloren ging. Die Gemahlin res großen Pitt. Noch einmal drei reiche Heirathen, wie in der Cleveland: und Portland: Familie. Der große Lord Grenville. Die von den Erclusiven nicht anerkannte neue Herzogs: würde. Der große Banquerout. Eine heimliche Heirath. Stowe, nebst Blenheim, ein zweites Specimen englischer Größe.

Die Familie Grenville, die Familie, aus ber bie heutigen Bergoge von Budingham ftammen, ift ebenfalls eine Ministerfamilie, welche unter & eorg II. und III. mehrere namhafte Staatsmanner geftellt bat; bas Ministerium von George Grenville aber, "bem Schmäger," wie ihn Walpole nennt, welches 1763 - 1765 auf bas Ministerium des großen Pitt folgte, halten die Englander fur das schlechtefte, welches fie feit ber Revolution gehabt haben: es mar basjenige, welches im Februar 1765 die verhängnisvolle Bill auf Besteuerung America's einbrachte, die den Verluft ber Bereinigten Staaten gur Folge hatte. Balvole nennt diesen Unglude-Minister George Grenville' deshalb ben "Steuerschnüffler, ber, um Pfennige zu gewinnen, zwischen England und America Bwietracht geftiftet habe, Schage, Menschenleben, Freiheit und gemeinsames, wie gegenseitiges Beil aufs Spiel setend." Dieser Unglude-Minister ftarb 1770.

Seine Schwester Laby Esther Grenville war die Bb. II. S. 311 unter ben politischen Damen Englands

ausgeführte Gemahlin bes großen Bitt, nachherigen Grafen von Chatham.

Sie, ihr Bender, der Minister Georg Grenville und ihr ältester Bruder Richard, der Graf Temple ward, waren die Kinder der Gräfin Esther Temple, der Erbin von Stowe, in den Grafschaft Buckingham, das dadurch an ihren Gemahl kam, Richard Grenville von Wootton. Diese reiche Heirath war die erste, durch die die Grenville-Familie in Flor kam.

Der Unglücks-Minister hinterließ von seiner Gemahlin, einer Tochter des berühmten Redners Six
William Wyndham und einer Enkelin des "polzen Gerzogs von Somerset," drei Söhne, von
venen der älteste George Grenville erst Graf
Temple und dann erster Marquis von Buckingham
ward; die beiden andern, Thomas Grenville und
William, Lord Grenville — der "große Lord
Grenville" — waren ein paar bedeutende Staatsmänner.

Thomas Grenville trat 1779, als fein altefter Bruder Carl Temple ward, als Parlamentsmitglied für die Grafschaft Buckingham ins Unterhaus
ein, ging dann als Gesandter an die Höse von Bersailles, Wien und Berlin während der 9Ver Jahre und
des sranzösischen Revolutionskriegs und übernahm ISO6
nach Pitt's Tode nebst seinem Freunde For die Regierung, die jedoch im Jahre 1807 bereits endigte.
Bon da an zog sich Thomas Grenville vom öffentlichen
Leben zurück, kam zwar noch in's Parlament und gas

breimal sein Wotum für die Ratholiken-Emancipation, gegen die Einkommen-Taxe und für die Sprecher-Candidatur eines Neffen, aber er lebte die sast vierzig Jahre bis zu seinem Tode 1846 nur seinen Freunden und seinen Büchern. Er starb 1846 im einundneunzigsten Jahre in seinem Sause auf Hamilton-Place in London und vermachte dem britischen Museum seine Bibliothek von über 20,000 Bänden, an Werth über 50,000 Pfund, hauptsächlich ausgezeichnet durch die werthvollsten alten Drucke.

William, Lord Grenville — ber "große Lord Grenville" — war der jüngste Sohn des Unglücks-Ministers. Er schloß sich, als er ins Parlament kam, im Gegensatzu seinem Bruder Thomas, an Pitt an, ward zum Sprecher des Unterhauses ernannt und trat 1791 in Pitt's Ministerium als Staatssecretair des Auswärtigen ein. Er versah diesen damals während des Revolutionskrieges mit Frankreich ungemein wichtigen Posten dis zum Austritt Pitt's 1801. Nach Pitt's Tode trat er aber zur Whigsopposition und blieb ihr dis zu seinem Tode getreu. Er starb 1834, siebenundssebenzig Jahre alt, ohne Erben, wie sein Bruder Thomas.

Der älteste Sohn des Unglücks-Ministers, der den Verlust America's durch seine unkluge Finanzbill veranlaste, George Grenville, erbte 1779 nach dem Tode seines Oheims Richard, Grasen Temple, dessen Peerage. Er erwarb durch eine zweite glückliche Beirath mit der Erbtochter des letzten Grasen von Rugent, welcher 1789 starb, das irische Carlthum Nugent, ward 1784 zum Marquis von Bus dingham promovirt und farb 1813.

3hm folgte fein Sohn Richard Blantagenet Temple Rugent Brybges Chanbos Grenville: er ward von Georg IV., ber fein perfonlicher Freund war, im Jahre 1822 zum Herzog von Budingham erhoben und zwar war er ber einzige Bergog, ben Georg IV. gemacht hat \*). Er schloß 1796 Die britte gludliche Beirath mit Unna Gliza, Erbtochter von James Brybges, britten und letten Bergog von Chandos, ber 1803 ftarb: baburch warb auch noch das Herzogthum Chandos erworben. neue von Georg IV. verliehene Berzogsmurbe marb aber so wenig respectirt, bag, wie Fürft Budler 1828 in der Season schreibt, die Exclusiven die neue Bergogin zu ben Blebejern rechneten, trop ihrer amufanten Vefte, bei benen zu gleicher Zeit im obern Stock Concert, barunter Ball und noch weiter unten fort= währendes Diner mar. Bei Lebzeiten seines Baters Earl Temple mar ber Bergog Parlaments= mitglied für die Grafschaft Buckingham seit dem Jahre 1797 gewesen, er stimmte für seinen Bermandten Bitt während des frangöfischen Kriegs, trat aber fpater auch zur Opposition. Bahrend bes furgen Ministeriums feines

<sup>\*)</sup> Die Folge ber verschiebenen Creationen ist:

<sup>1718</sup> Baron und Viscount Cobham,

<sup>1749</sup> Earl Temple,

<sup>1776</sup> Earl Nugent, Ireland.

<sup>1784</sup> Marquis of Buckingham.

<sup>1822</sup> Duke of Buckingbam and Chandos.

Ohelms Thomas Grenville war er deputy president of the board of trade und joint paymaster general of the forces; seit Ausgabe Dieser Memter 1507 faß er wieber bis zum Tode feines Baters 1813 für Budingham im Barlament. Er reiste viel in Italien und brachte von hier eine Menge Runftsachen mit, mit benen er Stowe, feinen Lieblingeaufenthalt, schmudte, besonders sammelte er Rupferftiche und feltene Drucke. Schon vor seinem Tode mußte ein Theil bavon verkauft merden, die Auction mährte breißig Tage und umfaßte über 4000 Nummern. In Stowe blieb aber noch eine prächtige Sammlung zurud, namentlich die zahlreichen Illustrirungen von Granger's biographical history of England, die eine Masse ichoner und seltener Portraits umfaßte, beren Sammlung ben Bergog viele Jahre beschäftigt und viele tausend Pfund gekoftet hat. Dieser erfte Bergog von Budingham farb zu Stowe im dreiundsechzigsten Lebensjahre 1839.

Der jest lebende Herzog von Buckingham, sein Sohn, war dergestalt verschuldet, daß er nur durch einen nicht geringen Eclat machenden Banquerout sich retten konnte: sein Sohn, der Marquis von Chansdos, mußte zu seinen Gunsten von seinen Rechten zurücktreten und ihn arrangiren. Den Gläubigern wurden eine bedeutende Masse Ländereibesitzungen, Chandoshouse in London, ein prachtvolles Mobiliar und eine Menge Kostbarkeiten aller Art zu ihrer Befriedigung überlassen. Bon seiner 1819 geheiratheten Gemahlin Laby Mary Campbell, Tochter des Marquis von Breas

halbane, von der er einen Sohn und eine Tochter hat, ist der Gerzog nach einunddreißigjähriger Ehe 1850 geschieden worden: der Sohn ist der für seinen Bater so gutwillig gesinnte Marquis von Chan-dos, die Tochter aber zeigte dem Vater gegenüber einen sehr selbstständigen Willen.

Unter der Rubrif: "Siftirung einer Beirath ber großen Gesellichaft" berichteten die Beitungen unterm 2. Mai 1846: "Diesen Morgen, ale eben ber Rev. M. D. Ffrench ben Morgengottesbienft in St. George auf hannover = Square \*) anfangen wollte, warb ibm eine Beirathe = Licenz von einer Dame und einem Gerrn prafentirt. Nachbem ber geiftliche Berr bas Document gelesen hatte, fand er, bag bie Autorisation fur Bollziehung ber Ceremonie einem nicht meniger biftinguir= ten Paare ausgestellt fei, als Laby Anna Eliza Mary Temple Nugent Brydges Chanbos Grenville, Tochter von Richard Plantagenet, Bergog und Marquis von Budingham und Chandos und Gore Langton, Esq., Sohn bes Obriften Gore Langton. Es war zu spät, bie Trauung vor bem Morgengottesbienst vorzunehmen und Mr. Ffrench, welcher bemerkte, bag Braut und Brautigam gar feinen ihrer Freunde mitgebracht hatten und fürchtete, daß die Beirath eine heimliche fei, fanbte einen Boten an ben Bergog von Budingham ab, um

<sup>\*)</sup> Die Kirche, wo alle fashionable junge Damen Lonbons ihre Heirathen schließen, in der Nähe von Regent Circus, in der Ecke, wo Regent Street und Oxford Street zusammenstoßen.

ihn zu unterrichten, bag bie Beirath, bei ber er ein fo wesentliches Intereffe hatte, vor fich geben folle. einer Paufe unglaublichen Erftaunens eilte ber Bergog in die St. George Rirche. Unterbeffen war ber Morgengottesbienft hier beenbigt worben, die Borbereitungen zu ber Trauung waren in ber Sacriftei getroffen worben und bas Paar war zum Altar getreten, um zusammengegeben zu werben. Eben hatte ber Beiftliche ben Uct begonnen, als ber Bergog anlangte und febr lebhaft feinen entschiedenen Widerwillen gegen Bollzug ber Ceremonie aussprach. Andererseits erflärten Dr. Bore Langton und die Dame, bag es ihr gutes Recht sei, daß die Ceremonie unmittelbar vor fich gebe. Mr. Ffrench außerte mit Rube, daß feine ihm keine Wahl übrig laffe; das Paar sei, wie es fcheine, munbigen Alters \*), ber Licenzichein in jedem Bezug hinreichend, und foldergestalt fei er verbunden, die Ceremonie ohne Verzug vorzunehmen. hierauf trat eine Scene von unangenehmer Aufregung ein; fcbließlich aber lehnte der Geiftliche es ab, ben Act vorzunehmen und die Lady entfernte fich mit ihrem Bater. Es ergab sich, daß der Widerwille der edeln Eltern der Braut nicht sowohl gegen die Person des Bräutis gams gerichtet fei, obgleich die Entbedung bes Berhaltniffes großes Erstaunen verursacht habe, als gegen die Seimlichkeit, mit ber bie Berbindung vor fich geben Das Paar ward später getraut, mit Bewillisollte.

<sup>\*)</sup> Die Tochter bes Herzogs war schon secheundzwanzig Jahre alt.

gung, aber nicht in Gegenwart bes Herzogs und ber Berzogin."

Die Besitzungen der Herzoge von Buschingham gehörten nebst denen der Herzoge von Morthumberland und Sutherland zu den stärksten in Großbritannien, sind aber durch den letzten Banquerout bedeutend restucirt. Die Stammgüter, sind gegenwärtig noch:

- 1. Stowe in der Grafschaft Buckingham, das Stammgut der Grafen Temple, nächst Blenheim ein zweites Spezimen englischer Größe und Pracht, mit einem im italienischen Geschmack erbauten Schlosse, das ein Pleasure ground von 1200 Morgen umgiebt.
- 2. Wootton in der Grafschaft Buckingham, das Stammgut der Familie Grenville.

Das Wappenmotto ist der Psalmvers, der eine Homonymie auf den Titel Temple bildet: Templa quam dilecta, How delightsull arc thy temples, Wie lieblich sind Deine Wohnungen.

Bu ben wieder erloschenen Peerages aus der Regierungszeit der beiden ersten Könige der Hannoverdynastie gehört die der Grafen Egremont aus der Familie Wyndham.

Der Stammvater berfelben war jener berühmte Staatsmann William Wyndham, ein Coetan und Hauptgegner bes Miniftere Walpole, ein Mann, ben die Engländer nächst Pitt, For, Burke, Sheridan und Canning zu ben größten Rebnern gablen, bie England gehabt bat. Er mar etft mit Catharine, Tochter bes "ftolgen Somerset" vom Geschlechte ber Genmour aus beffen! zweiter Che mit einer Find vermählt, bann mit einer Sollanderin Catharine D'John, Wittme William Gobolphin's, Marquis von Blandford, bes Entels bes großen Marlborough, farb, noch che Walpole, sein großer Gegner, bas Ministerium aufgeben mußte, 1740, und hinterließ von der ersten Gemahlin einen Sohn Charles, der 1749 erfter Graf von Egremont wurde, indem er nach bem Aussterben ber Bergone von Sehmour das Earlthum dieses Ramens mit 10,000 Pfund Jahrrente erbte. Seine Bemablin war Alicia Maria, Tochter bes Lords Carpenter, die nach seinem Tobe ben sächfischen Gesandten in London, Grafen Brühl, einen Reffen bes bekannten Premiers (beffen Nachkommen noch in England leben) heirathete. Der erfte Graf Egremont farb 1763 mit hinterlaffung eines Sohns, ber unvermablt 1837 ftarb; mit feinem Reffen, bem britten Garl, ift neuerlich bas Befchlecht wieder erloschen.

Das Wappenmorto war: Au bon droit, Zum guten Recht.

Drud von & 2B. Schmibt in Salle.

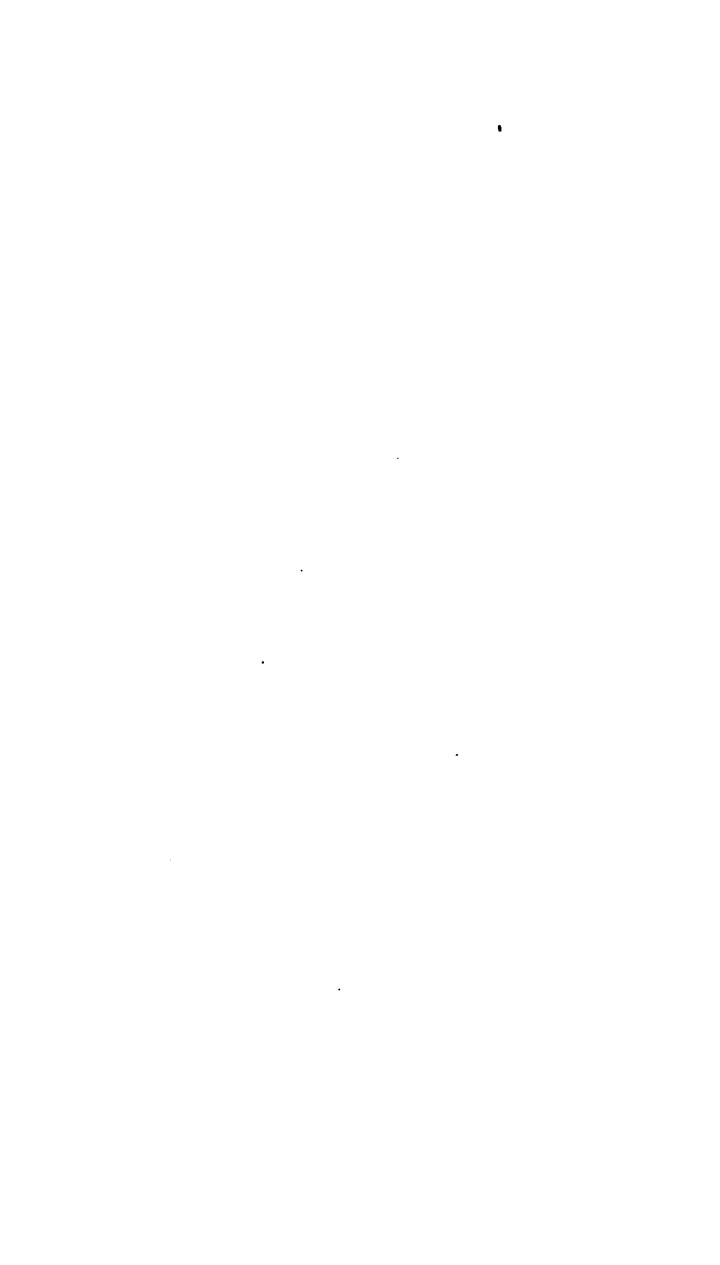

# Inhalt.

| Die englische Nobility, ein Anhang zur Geschichte<br>bes Hauses Hannover-England. |                         |     |      |      |      |     |            |     |          | te     | Sette    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------|------|------|-----|------------|-----|----------|--------|----------|-------|
| 1.                                                                                | Periode t<br>bis zur El | •   | _    | •    | •    | •   |            |     |          | Rón:   | ige<br>• | 19    |
| 2.                                                                                | Periode.<br>Hannove     |     |      | -    |      | •   |            | •   |          | inft i | bet<br>• | 121   |
| 3.                                                                                | Periode.<br>Ohnastie .  | Die | Peer | ages | feit | And | lunft<br>• | ber | Hai<br>• | nnov   | et=<br>• | . 303 |

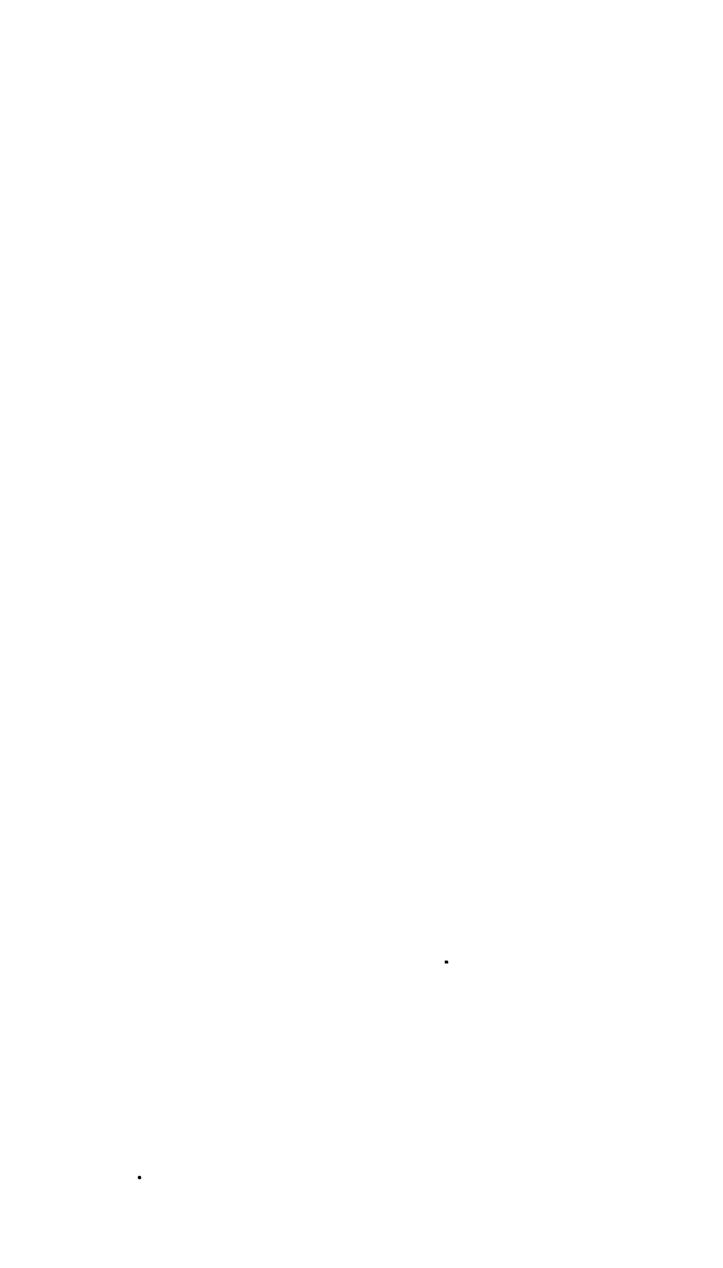

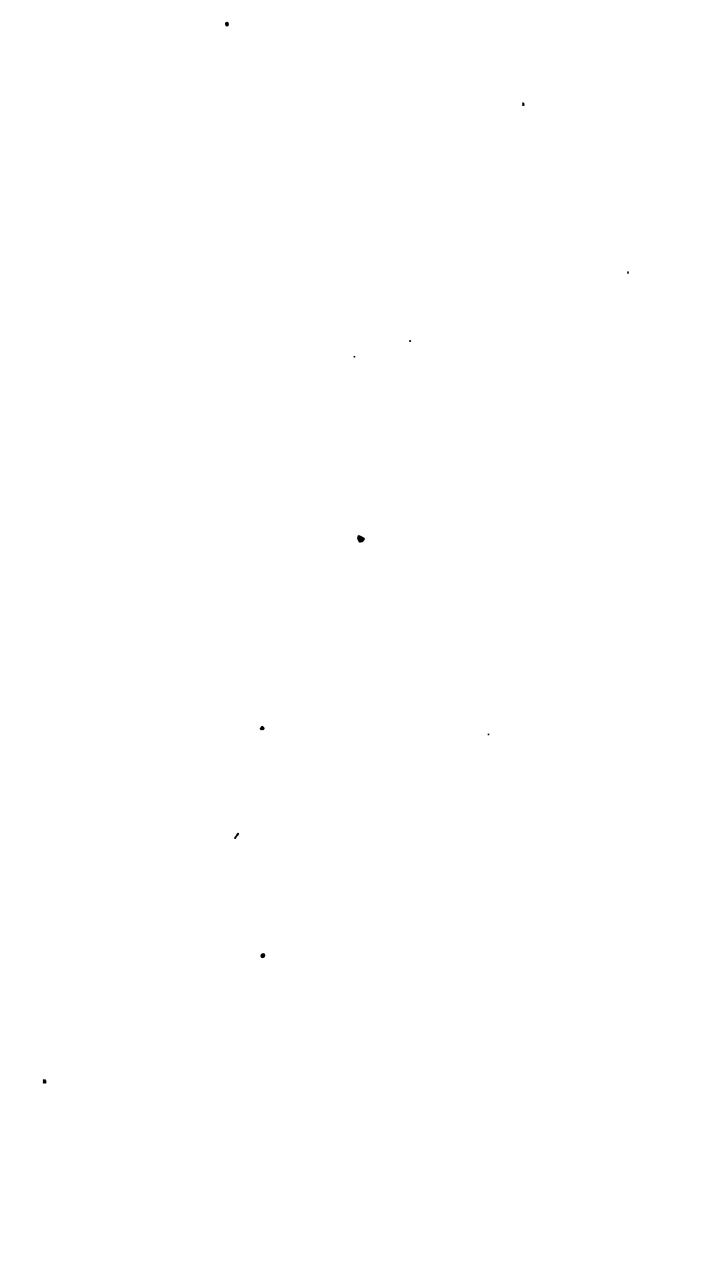

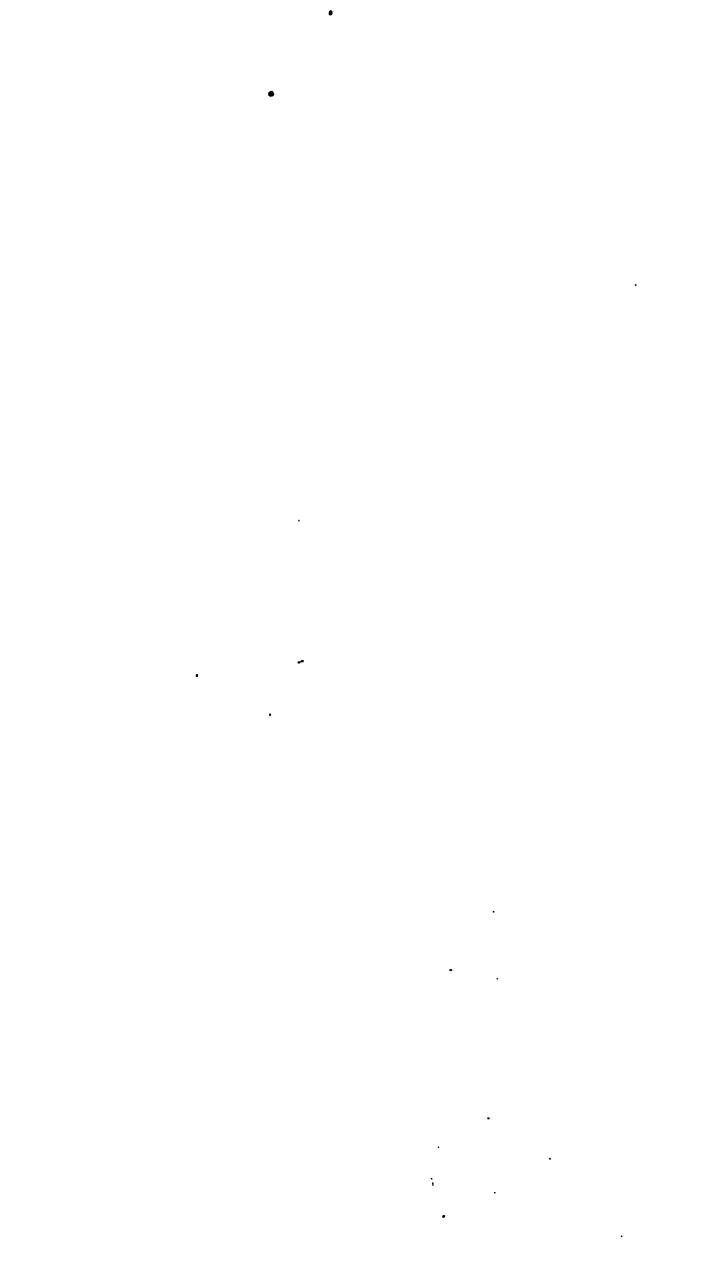

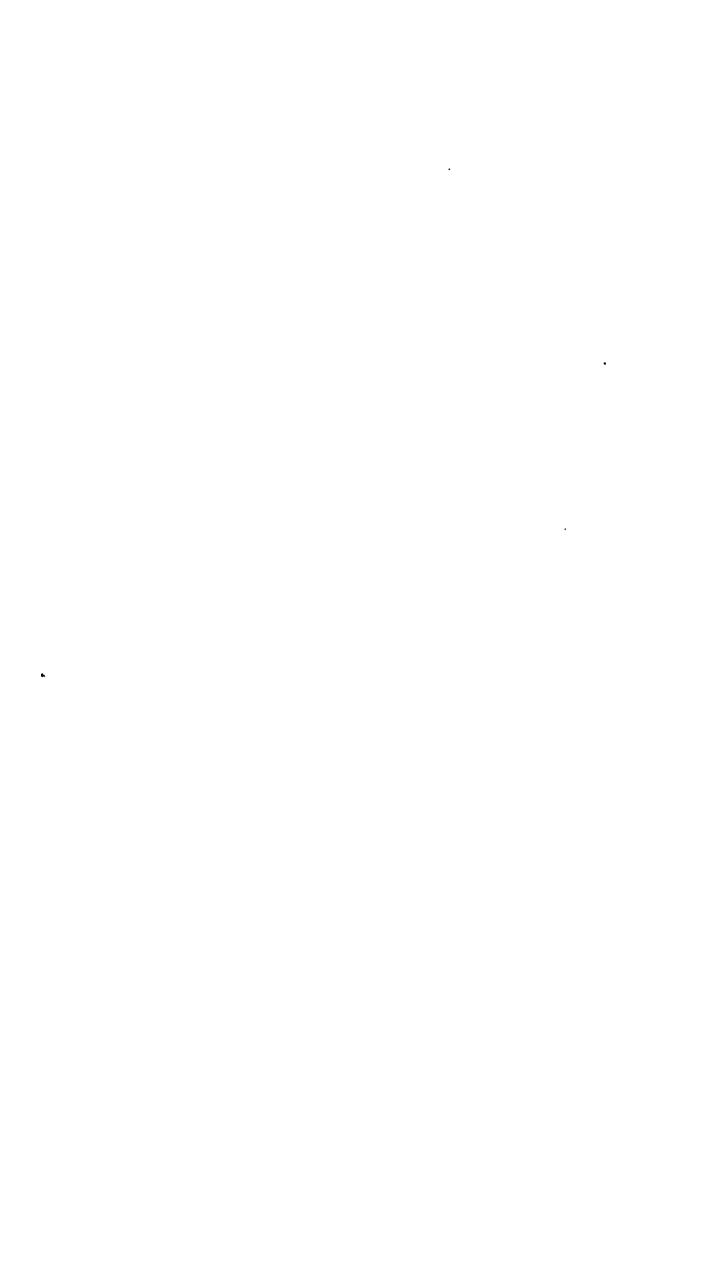

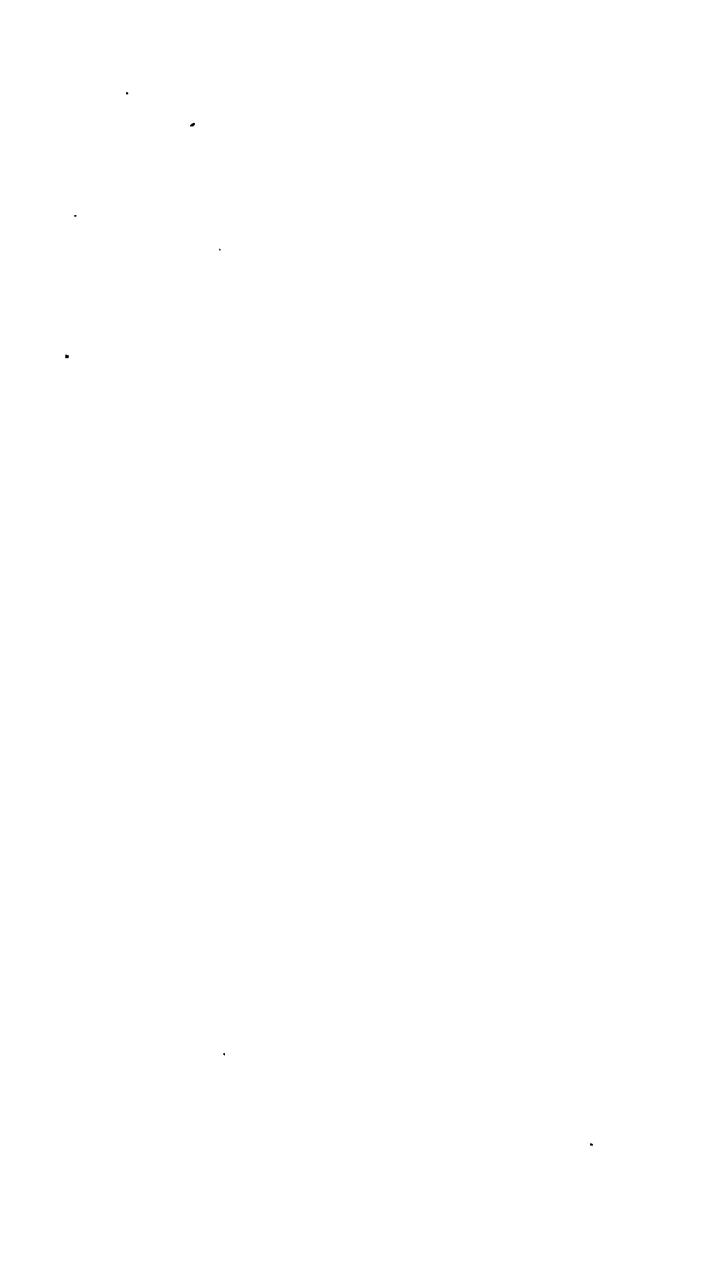

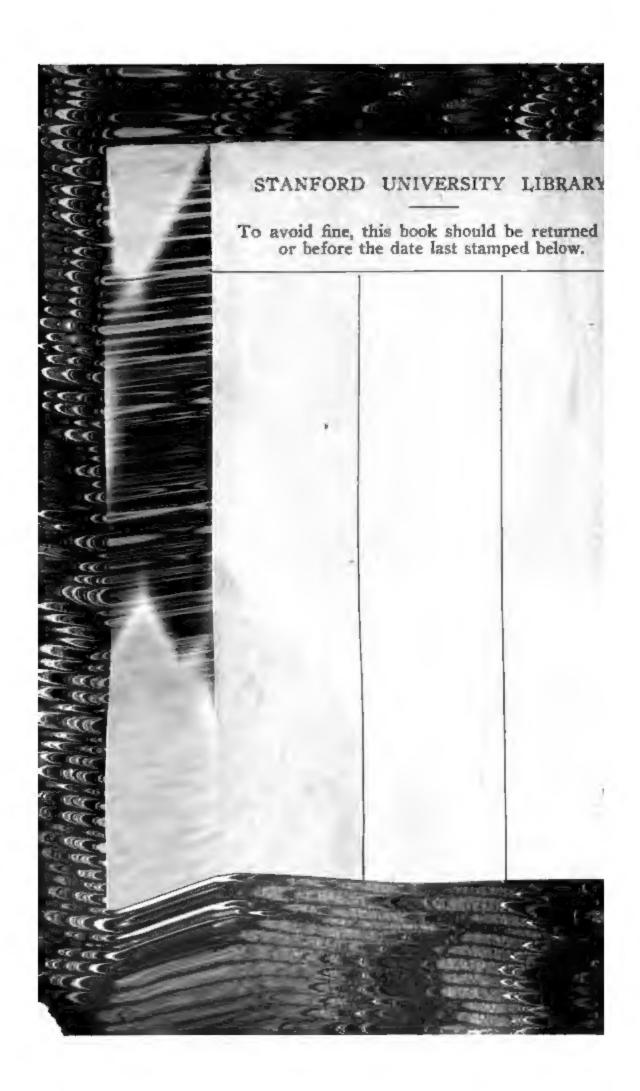



